

D1 ... H63





• 

•

.

• • •

• • 

# Historische Beitschrift.

herausgegeben von

Seinrich bon Sybel.

Der ganzen Reihe 55. Band. Reue Folge 19. Band.

München und Teipzig 1886. Druck und Berlag von R. Olbenbourg.

D1 . H63

238629

Jeroul 9-8-31

## Inhalt.

| Auffäße.                                                             |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                      | Geite |
| I. Zur Geschichte der Politik Karl's VI. Bon Abolf Beer              | 1     |
| II. Papstpolitit in Urkunden. Bon J. v. Pflugt=Harttung              | 71    |
| III. Die Verfassung von Genf und Rousseau's contrat social. Von      |       |
| Gottfried Roch                                                       | 193   |
| IV. Das Archiv des Fürsten Boronzow. Bon Alexander Brüdner           | 207   |
| V. Wilhelm v. Humboldt's Abhandlung "über die Aufgabe des Ge=        |       |
| schichtschere". Bon Louis Erhardt                                    | 385   |
| VI. Friedrich der Große por bem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges. |       |
| Erfter Artifel. Bon Albert Raube                                     | 425   |
| Hollands Befreiung im Jahre 1813. Von P. L. Müller                   | 559   |
| Schsundzwanzigste Blenarversammlung der Historischen Kommission bei  |       |
| der kgl. baier. Akademie der Wissenschaften                          | 564   |

## Bergeichnis der besprochenen Schriften.

|                                        | Seite        |                                                                   | Seite       |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abée, Beitr. 3. Gefch. b. Abts         |              | Chéruel, lettres d. Mazarin.                                      |             |
| Mariward v. Fulda. I                   | 357          | I—III´                                                            | 370         |
| Archiv d. Bereins f. fiebenb. Lan=     |              | Cipolla e Manno, Indici                                           | 167         |
| best. N. F. XVIII. XIX.                | 541          | Colmeiro, cortes de Leon.                                         | 166         |
| Uffmann u. Meger, Gesch. d.            |              | Corsi, stoicismo romano .                                         | 279         |
| Mittelalters                           | 283          | Dahlgren, Högskolani Athen                                        | 281         |
| Baaber, Chron. v. Mittenwald           | 368          | Dahn, e. Lanze f. Rumänien .                                      | 176         |
| Baumter, f. Meifter.                   |              | v. Druffel, Monum. Triden-                                        |             |
| Baumgarten, Rarl V                     | <b>48</b> 8  | tina. I                                                           | 494         |
| Beard, Reformation                     | 483          | Duro, memorias de Zamora                                          | 166         |
| Beiffel, Geldwerth u. Arbeit&=         |              | Elsässische Gebenktage                                            | 528         |
| lohn                                   | 525          | Engel, Lösung d. Paradiesfrage                                    | 262         |
| Beitr. z. Gesch. v. Essen. I-VIII.     | 359          | Enneccerus, Savigny                                               | 181         |
| Benrath, Luthers Schrift a. d.         |              | Erichson, Straßburger Univer-                                     |             |
| christl. Abel                          | 300          | sitätsfest                                                        | 117         |
| v. Bezold, Briefed. Pfalzgrafen        |              | Ermisch, Urt.=Buch v. Frei=                                       |             |
| Johann Casimir. II                     | 305          | berg. I                                                           | <b>3</b> 39 |
| , Rudolf II. u. d. heil.               |              | Faltin, s. Neumann.                                               |             |
| Liga. I                                | 305          | Ferron, institutions munici-                                      |             |
| Bianchi, politique de Cavour           | 168          | pales et provinciales.                                            | 154         |
| Biblioteca stor. italiana. III         | 373          | Fischer, Studien z. byzant.                                       |             |
| Bibliothèque d. l'école d. char-       |              | હિલ્લા હિલ્લા હિલ્લા હતા. હતા | 175         |
| tes. XLVI                              | <b>284</b>   | Forneron, hist. de Philippe II.                                   | 163         |
| Blanckart-Surlet, essais               |              | Franke, s. Schuster.                                              |             |
| l'hist. moderne                        | 320          | Frey, j. Bajari.                                                  |             |
| Blümde, Handwertszünfte in             |              | Frid, s. Knapp.                                                   |             |
| Stettin                                | 99           | Friedberg, preuß. Kirchenpolitik                                  |             |
| Bluntschli, Denkwürdiges a.            |              | unter Friedr. Wilh. IV                                            | 514         |
| meinem Leben                           | 327          | Froning, f. Grotefend.                                            |             |
| Briefe u. Aften z. Gefch. d. dreißigj. |              | Fruin, J. Bullen.                                                 |             |
| Kriegs. V                              | 309          | Galişin, Kriegsgeschichte                                         | 81          |
| Bornemann, de monachatus               |              | Geffken, question du Danube                                       | 176         |
| origine                                | 467          | Geschichtsblätter f. Magdeburg.                                   |             |
| Boffert, Bürtemberg u. Janffen         | 302          | XIX                                                               | 351         |
| Brosch, Bolingbrote                    | 1 <b>4</b> 5 | Geschichtsqu. d. Provinz Sachsen.                                 |             |
| Bryennios, la didachè. P.              |              | XVII                                                              | 492         |
| Sabatier                               | <b>466</b>   | v. Giesebrecht, Gesch. d. deuts                                   |             |
| Bubbenfieg, Biclif                     | 304          | schen Kaiserzeit. II. (5. Aufl.)                                  | 470         |
| Bullen en Fruin, tragedy of            |              | Gindeln, Geich. d. dreißigjähr.                                   |             |
| Oldenbarnevelt                         | 136          | Krieges i. 3 Abth                                                 | <b>495</b>  |
| Bunge u. hildebrand, liv=,             |              | Gobbers, Erbleihe                                                 | 475         |
| est= u. kurland. Urk. = Buch.          |              | Sörgens 11. Röhricht, ara-                                        |             |
| VIII.                                  | 374          | bische Quellenbeitr. z. Gesch. d.                                 |             |
| Busson, Christine v. Schweden          | 173          | Rreuzzüge. I                                                      | 376         |
| Cantù, Manzoni                         | 373          | Grotefend u. Froning,                                             |             |
| Charavay, f. Vaesen.                   |              | Quellen z. Frantfurter Gesch. I.                                  | <b>35</b> 8 |

|                                      | Seite        |                                                          | Seite       |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Grunau's preuß. Chron. Hreg.         |              | Jacobi u. Lange, ländl. Zu-                              |             |
| v. Perlbach, Philippi u.             |              | stände i. Schlesien                                      | <b>33</b> 8 |
| 28agner                              | 516          | Jadart, Mabillon                                         | 153         |
| Guiraudet Lacour-Gayet,              |              | v. Janko, Laudon i. Gedichte .                           | 121         |
| hist. romaine                        | <b>4</b> 63  | Ilmof, a. Erzh. Johann's Tage=                           |             |
| Gundlach, Biblioth. famil.           |              | buch                                                     | 125         |
| nobil                                | 179          | Jubeich, Cafar i. Orient                                 | <b>27</b> 6 |
| Haltrich u. Bolff, z. Bolts-         |              | Ramerau, Briefwechseld. Jonas                            | 400         |
| tunde d. siebenb. Sachsen            | 541          | 1                                                        | 492         |
| Sanffen, agrarhistor. Abhandl.       | 400          | Reller, d. Reformation u. d.                             | 477         |
| L II.                                | 182          | älteren Reformparteien                                   | 477         |
| Harder, Einfluß Portugals b.         |              | Rerber, Fürstenstein                                     | 517         |
| d. Wahl Pius VI                      | 550          | Kindler v. Knobloch, gol-<br>denes Buch v. Straßburg. I. | 527         |
| Harras v. Harrasowsky,               | 400          | Rnapp, Beitr. z. Lebensgefch.                            | 021         |
| cod. Theresianus                     | 120          | Spangenbergs. Hrsg. v. Frid                              | 506         |
| Saug, röm. Grenzwall                 | <b>28</b> 2  | Anothe, Urt. Buch v. Ramenz                              | 500         |
| Haupt, z. Gesch. d. Joachimis-       | 470          | u. Löbau                                                 | 339         |
| mus                                  | 476          | Abhler, &. Schlacht v. Taglia-                           | 000         |
| , beutsche Bibelübersetung           | 476          | создо 291.                                               | 563         |
| d. Waldenser                         | 410          | Rolbe, Luther u. b. Reichstag                            | •••         |
| Havet, questions mérovin-            | 004          | z. Worms                                                 | <b>2</b> 96 |
| giennes. I. II.                      | 284          | Rolbewey, Being v. Bolfen-                               |             |
| Heigel, Josef Clemens v. Köln        | <b>3</b> 18  | büttel                                                   | 298         |
| Heisig, landwirthsch. Berhältn.      |              | Roppmann, a. Hamburgs Ber-                               |             |
| auf d. Schaffgotschen Güter-         | <b>33</b> 9  | gangenheit                                               | <b>3</b> 55 |
| fomplegen                            | 000          | Korrespondenzblatt b. Bereins f.                         |             |
| Hervieu, Recherches s. l.            | 5 <b>4</b> 5 | siebenb. Landest. VI. VII.                               | 541         |
| premiers états généraux .            | UEU          | Rrall, Tacitus u. d. Orient. I.                          | 280         |
| Hendenreich, Repertorium v. Freiberg | 100          | Krallinger, Gesch. d. Lands-                             |             |
| Frewerg                              | 100          | berger Schulwesens                                       | 364         |
| Birich, erfte Anfnupfungen zw.       |              | Kraus, Bricfe Beneditts XIV.                             | <b>54</b> 9 |
| Brandenburg u. Rußland .             | <b>50</b> 3  | Lacour-Gayet, f. Guiraud.                                |             |
| Hodgkin, Italy and her in-           |              | Lange, f. Jacobi.                                        | 70          |
| vaders. III. IV.                     | 547          | Leblois, les bibles                                      | 78          |
| Soniger, Rotulusv. Andernach         | 109          | v. Lerchenfeld, d. baierische                            | 960         |
| Soffmann, birette Steuern in         |              | Berfassung                                               | 362         |
| Baiern                               | 119          | schen Städten                                            | 473         |
| Hofmann, f. Pfaff.                   |              | Linberger, Gesch. d. Evange=                             | <b>T10</b>  |
| v. Humaniens                         |              | liums i. Ungarn                                          | 128         |
| Uferrechte                           | 176          | Mannoe Promis, bibliogr.                                 | 120         |
| Horric de Beaucaire, une             |              | d. monarchia Savoia                                      | <b>37</b> 3 |
| mésalliance dans l. maison           |              | Manno, f. Cipolla.                                       | •••         |
| de Brunswick                         | <b>523</b>   | Martin u. Biegand, Straß=                                |             |
| , Éléonore d'Olbreuze                | <b>523</b>   | burger Studien                                           | 111         |
| boyns, Gefch. d deutschen Bolts      | <b>468</b>   | Meisteru. Bäumter, d. kathol.                            |             |
| huber, Studien üb. d Beich.          | 46-          | deutsche Kirchenlied                                     | 184         |
| Ungarns                              | 127          | Meyer, f. Assmann.                                       |             |
| . Gesch. Osterreichs. I.             | <b>534</b>   | Michelant et Raynaud,                                    |             |
| W. v. Humboldt, iprachphilo-         |              | itinéraires à Jérusalem.                                 | 375         |
| soph. Werte. Hrsg. v. Stein=         | 00=          | Mittheil. d. hist. Vereins in St.                        | <b>.</b>    |
| thal                                 | 385          | Gallen. N. F. IX (XIX) .                                 | <b>542</b>  |

|                                               | Seite      |                                                       | Seite       |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Möhrs, Friedrich d. Gr. u.                    |            | Reynaud, f. Michelant.                                |             |
| Sinzendorf                                    | 506        | Richter, Unterf. z. hist. Geogr.                      |             |
| Montana, nueva luz sobre                      |            | v. Salzburg                                           | <b>53</b> 9 |
| Felipe II                                     | 163        | Berfassungsgeschichte v.                              |             |
| Müller, Lohenstein                            | 314        | Dresden                                               | 519         |
| Münstersche Beitr. z. Geschichts-             |            | Riegler, Gefch. v. Fürftenberg                        | <b>52</b> 9 |
| forschung. VI.                                | 496        | Rift, Lebenserinnerungen. Hrsg.                       | ~~~         |
| Naber, Calvinist of libertynsch               | 131        | v. Boel                                               | 509         |
| Rasse, s. Reitenstein.                        |            | Ritter, Finanzverwaltung im                           | 00          |
| Raudé, s. Politische Korrespond               | enz.       | 16. Jahrh.                                            | <b>9</b> 8  |
| Neumann u. Faltin, Gesch.                     | 054        | Röhricht, testimonia minora                           | 070         |
| Roms. II.                                     | 274        | de quinto bello sacro                                 | <b>37</b> 8 |
| Nippold, Handb. d. neuesten                   | 210        | , f. Görgens.                                         |             |
| Kirchengesch. II.                             | 512        |                                                       | 957         |
| ———, Gesch. d. Katholizismus                  | 510        | Mülnheim                                              | 357         |
| feit 1814                                     | 512        | Rojas, Bolivar                                        | 178<br>533  |
| Nouhes, Étude s. l'hist. ro-                  | 074        | Roth, Reformation i. Nürnberg                         | อออ         |
| maine                                         | 274<br>369 | Sabatier, f. Bryennios.                               | 513         |
|                                               | 303        | Sailer, d. preuß. Staatsrath                          | 95          |
| Parisius, Deutschlands polit.<br>Parteien. I. | 336        | Schafer, Halation d. L. cour                          | JU          |
| Peralta, Costa Rica.                          | 178        | Schefer, Relation d. l. cour<br>d. France p. Spanheim | 315         |
| Perlbach, s. Grunau.                          | 1.0        | Schiemann, Rugland, Polen                             | OIU         |
| Pfaff u. Hofmann, z. Gesch.                   |            | as Oistans                                            | 551         |
| d. Fideitommisse                              | 179        | Schlitter, Beziehungen Oster=                         | 001         |
| v. Bflugt = Sarttung, Berifles                | 267        | reichs z. Amerika. I, 1.                              | 538         |
| Philippi, s. Grunau.                          | 20.        | Schlottmann, Erasmus re-                              | , 000       |
| , f. Wilmans.                                 |            | divivus                                               | 485         |
| Poel, s. Rift.                                |            | Schmidt, z. Gesch. d. Lango=                          |             |
| Politische Korrespondenz Friedrichs           |            | barben                                                | 283         |
| d. Großen. Hrsg. v. Naude.                    |            | Schmoller, Forichungen. IV, 5.                        | 119         |
| XI. XII. XIII.                                | 425        | Schott, Aufhebung d. Edittes                          |             |
| Posse u. Ermisch, Cod. dipl.                  |            | v. Nantes                                             | 304         |
| Saxon. reg. I, 1. II, 7. 12                   | 339        | Schriften d. Bereins f. Sozial=                       |             |
| Posse, Urt. d. Martgrafen v.                  |            | politit. XXVII                                        | 143         |
| Meißen                                        | 339        | Schriften d. Bereins f. Reforma=                      |             |
| v. Praet, essais s. l'hist. d.                |            | tion&gesch. I—XI                                      | 294         |
| derniers siècles                              | 321        | Schubert, Gesch. d. Könige v.                         |             |
| Promis, f. Manno.                             |            | Lydien                                                | 264         |
| Publications d. l. société d.                 |            | Schuster u. Franke, Gesch. d.                         |             |
| l'orient latin. Série géogr.                  |            | fächs. Armee                                          | <b>34</b> 9 |
| III. Série histor. III.                       | 375        | Schwetschke, Gewerbegesch. v.                         |             |
| Bünjer, Gesch. d. christl. Reli=              |            | Halle. I.                                             | 100         |
| gionsphilos. II                               | 323        | Shwicker, Gesch. d. Serben i.                         | 400         |
| Quid de, Entstehung d. Rur-                   |            | Ungarn                                                | 128         |
| fürstenkollegiums                             | 89         | Bereinigung d. ferb.                                  | 100         |
| Raffan, Memoiren d. Agrippina                 | 384        | Metropolien                                           | 130         |
| Rante, Weltgesch. V                           | 187        | Seyboth, service des incen-                           | 440         |
| v. Reizenstein u. Nasse, agrar.               |            | dies de Strasbourg                                    | 118         |
| Bustande i. Frankreich u. Eng-                | 140        | Stähelin, Zwingli                                     | 299         |
| land                                          | 143        | Steinthal, s. Humboldt.                               |             |
| Rettich, Verhältnisse d. Boden=               | รียูล<br>- | Stieve, Politik Bayern \$1591—                        | 200         |
| secs                                          | 532        | 1607. II                                              | 309         |

Staatslotterien. L. . . .

Inhalt.

VII

### Bur Geschichte der Politif Rarl's VI.

Von

#### Aldolf Beer.

1.

Schon Zeitgenoffen haben ber Bähigfeit und Ausbauer Rarl's VI. fast Bewunderung gezollt und es rühmend hervorgehoben, daß er allein es gewesen, der den Forderungen Frankreichs sich nicht gebeugt und ohne Unterstützung seiner Berbündeten ben Rampf fortzusegen vorgezogen habe, als sich seiner Ansicht nach unbilligen Bedingungen zu fügen. In der That hat der Kaiser felbst im Widerspruch mit seinen Rathgebern am längsten auf jeinem Recht, die Gesammterbschaft der spanischen Monarchie zu erlangen, beharrt und wiederholt Borftellungen fich den veränderten Beitverhältnissen zu fügen entschieden zurückgewiesen, weil er von ber Überzeugung eines ihm zugefügten Unrechts tief durchdrungen war: schwerlich dürfte jedoch behauptet werden können, daß die Haltung Ofterreichs während ber Verhandlungen zu Utrecht ben mitt-Ierweile eingetretenen politischen Wandlungen Rechnung getragen hätte. Noch bei Lebzeiten Joseph I. waren die ersten Nachrichten von der erichütterten Stellung Sunderland's und Godolphin's und bem mahrscheinlichen Gintritte Harley's und Bolingbrote's in das Rabinet nach Wien gelangt. Kein Geringerer als Marlborough hatte bem Bertreter Ofterreichs am englischen Hofe, bem Grafen Sallas, Mittheilungen barüber gemacht, daß in dem politischen Spftem bes Infelstaates ein Umschwung sich zu vollziehen be-Siftorifche Zeitichrift R. F. Bd. XIX. 1

ginne. Die Bemühungen, auf die Königin Einfluß zu nehmen und eine Ünderung des Kabinets hintanzuhalten, blieben erfolglos. Als sodann später die Gerüchte über den Gang der Verhand-lungen zwischen England und Frankreich die längst gehegten Befürchtungen zu verwirklichen schienen, klammerte man sich an die Hoffnung, daß es durch Energie und Standhaftigkeit gelingen könnte, die im Zuge befindliche Abmachung zu hintertreiben. Der letzte Habsburger war eben von den universalmonarchischen Tendenzen seiner Vorgänger gleiches Namens auf dem Kaiserthrone erfüllt. Der große Zweisampf zwischen den Häusern Habsburg und Bourbon sollte seiner Weinung nach mit dem vollen Siege seiner Dynastie entschieden werden, und fast unverständlich blieb es ihm, daß im Haag oder in London eine andere Auffassung Plaß griff.

Rurz und bündig lautete baber auch der Auftrag für die zum Utrechter Kongreffe bestimmten Bevollmächtigten, bas Ergebnis von Berathungen zu Innsbruck und Frankfurt am Main: Nie und nimmer werbe der Kaiser auf Grundlage der Bräliminarien sich in Berhandlungen einlassen, sondern lieber bas Außerste magen und den Erfolg der starken und gerechten Sand Gottes anheimstellen; dagegen sei er geneigt die Saager Abmachungen des Jahres 1709, denen der französische Minister Torch ebenfalls beigestimmt habe, zur Basis zu nehmen. Wenn Österreich namhafte Leistungen an Truppen und Geld in Aussicht stellte und dieselben Bortheile jenseits des Oceans und anderswo ben Englandern einzuräumen sich bereit zeigte, mochte es, wie man in Wien wähnte, noch gelingen die britischen Staatsmänner zu gewinnen. Da man jedoch die Einzelnheiten ber zwischen England und Frankreich eingeleiteten Bereinbarung nicht kannte und nicht mehr gewähren mochte als unbedingt nothwendig war, sollten die österreichischen Bevollmächtigten ihre Hauptbemühungen darauf richten, hinter das Geheimnis zu kommen, um sodann die England etwa einzuräumenden Vortheile abmessen zu können. Wohl wurde ihnen gestattet an dem Kongresse Theil zu nehmen, aber erft bann, wenn alle ihre Bemühungen benfelben "abzutreiben" scheitern sollten. Wenn auch die Instruktion die bei ber etwaigen Verhandlung einzuhaltenden Gradationen genau vorschrieb, so lief ber Tenor berselben auf die Beibehaltung der ganzen pyrenäischen Halbinsel ober doch mindestens eines Theiles berselben hinaus. Auch waren die Borschläge bezüglich einer etwaigen Theilung, wenn dieselbe unausweichlich sein sollte, geradezu unannehmbar. Die einzige Lichtseite dieser Forderungen find jene Bedingungen, die man zur Sicherung Deutschlands stellen zu muffen glaubte: Die Restitution Strafburgs mit ben dazu gehörigen Zitadellen und Forts diesseits und jenseits des Rheins, die Ruckgabe von Altbreisach, Huningen, Fort Louis: die Grafschaft Burgund, die drei Bisthumer, überhaupt Elsaß, der Sundgau mit der Grafschaft Pfirt, die Abtretung oder wenigstens Rafirung der Festungen Saarlouis, Pfalzburg und Thionville, endlich Herstellung von Lothringen und Bar auf dem Juße des Jahres 1624. Der Kaiser hob besonders hervor, daß er auf den Beifall und Beiftand seiner Berbundeten um so mehr rechne, als sie selbst erkennen müßten, daß ohne diese Barriere das römische Reich sich niemals gegen Frankreich erwehren, noch die Verbindung mit den Niederlanden erhalten werden könnte, worin doch die gemeinsame Sicherheit und ber meiste nervus der Garantirung des gemeinsamen Friedens beftunde1). Und es bekundete gewiß einen richtigen politischen Blick, wenn man die Erwerbung der Niederlande unter den damals angebotenen Bedingungen anzunehmen nicht gewillt war und einen Austausch gegen Babern vorgezogen hätte.

Gleichzeitig wurde die Sendung des Prinzen Eugen von Savoyen nach England beschlossen. Es macht dem politischen Verstande des Mannes alle Ehre, daß er es für unmöglich hielt, England von seinen Bestrebungen, den Frieden schließen, abbringen zu können. Der Entschluß, der Aufforderung des Kaisers Folge zu leisten und die ihm übertragene Mission zu übernehmen, mochte ihm auch schwer genug fallen. Denn einige Tage zuvor, ehe der Kaiser den Wunsch aussprach, daß Eugen sich nach England begeben sollte, war in einer Konferenz über die Ersezung des

<sup>1)</sup> Instruction vom 7. Januar 1712 und Nachtrag vom 30. Januar (Hs.).

Grafen Gallas durch Königsegg verhandelt worden und der Prinz hatte sein Votum dahin abgegeben, wenn nicht Gallas, sollte Niemand hingeschickt werden.). Es scheint, daß Graf Sinzendorf die Sendung Eugen's in Anregung brachte; er vertrat wenigstens die Ansicht, daß England mit Rücksicht auf seine Beziehungen zu Holland sich von der Allianz nicht loslösen könnte.).

Die Sendung des Prinzen konnte zu keinem Ergebnisse führen, da er in erster Linie die Weiterführung des Krieges zu fordern und die hierzu erforderlichen Mittel in Anspruch zu nehmen angewiesen war. Die Eröffnungen bes Grafen Barlen und John Bolingbrofe's beantwortete Eugen nur mit Allgemein= heiten, da er dieselben nicht für ernst gemeint hielt, eine Ansicht die schwerlich begründet war. Während der Anwesenheit Eugen's gelangten Nachrichten über das Ableben einiger Glieder der französischen Königsfamilie nach London, und nur ein frankliches Rind, deffen Siechthum große Beforgniffe einflößte, trennte ben zum König von Spanien bestimmten Philipp von Anjou von dem Throne Frankreichs. Noch hatte über die nunmehr von englischer Seite erhobene Forberung, daß Philipp auf die Krone Frankreichs zu verzichten habe, eine Ginigung nicht ftattgefunden, und die vertraulichen Eröffnungen der englischen Staats= männer erklären sich baburch, daß auf eine zustimmenbe Antwort nicht mit Sicherheit gerechnet wurde. Überdies maren die Briten bloß darüber mit sich im Reinen. Spanien und die Kolonien nicht an Rarl VI. zu überlaffen. Gine beffere Grenze in Deutschland als später erzielt wurde war damals zu erlangen; der Austausch ber Niederlande gegen Bayern wurde fogar von dem Grafen Oxford angeregt. Eine starte Bartei in Holland, sagte er zu Eugen, wolle dieselben dem baierischen Kurfürsten eingeräumt wiffen; die Königin sei geneigt, sich mit dem Raifer darüber zu

<sup>1)</sup> Konfcrenzprotofoll 22. Nov. 1711 (Si.).

<sup>2)</sup> Le comte de Sinzendorf voulait toujours me faire esperer que les Anglais à cause de leur liaison avec les États genéraux n'abandonneraient pas sitôt la grande alliance. Eugen an den Grasch Herberstein, 27. Mai 1712 (Franzen's Museum in Brünn).

verständigen. Eugen ging auf diese Anregung nicht ein, er dachte es sei noch Zeit, später darüber zu reden. Bon einer Täuschung war der Prinz nicht frei, indem er es für möglich hielt, durch den Sturz des Ministeriums einen Umschwung hersbeizusühren. Die Whigs riethen ihm zur Standhaftigkeit und zum Ausharren; der Kaiser möge sich der Holländer und des Kurfürsten von Hannover versichern; dieser oder sein Sohn sollte nach England kommen, in welchem Falle die torystischen Minister verloren wären.

Awei Parteien standen einander im Rathe des Kaisers gegenüber; die spanische, die natürlich der Erwerbung der pprenäischen Halbinsel gang ober zum überwiegenosten Theile bas Wort redete und von vornherein der Zustimmung des Monarchen ficher war; sodann die deutsche, als beren Wortführer Singendorf angesehen werden darf, der damals flaren Blick und staatsmännische Befähigung bewies. Er und sein Genosse Consbruch machten aus Utrecht barauf aufmerksam, daß der Krieg in Stalien und in den Niederlanden sich wohl ohne englische Beihülfe führen ließe, dagegen sei es unmöglich sich ohne englisches Geld und ohne englische Schiffe in Spanien zu behaupten. richteten demgemäß Anfragen nach Wien: wenn es nicht möglich wäre, die Theilung Spaniens und Indiens — wie die Kolonien genannt wurden - zu erhalten, ob nicht gegen Berzichtleistung darauf eine beffere Grenze in Deutschland und gewiffe Bortheile in Italien anzustreben waren. Es fei zu überlegen, ob es nicht beffer sei, auf Spanien freiwillig zu verzichten, als später burch die feindlichen Waffen gezwungen die Einwilligung geben zu muffen. "Es fei", heißt es jodann wortlich, "jest der Augenblick, daß der Kaifer für sich und seine Nachkommenschaft ein System für seine Rönigreiche und Länder fassen musse und deshalb zutraglicher, wenn er sich zusammenziehe, in der Unität halte, von Frankreich sich zu entfernen suche, wodurch vielleicht auch eine ansehnliche Extension gegen ben Drient leichter verhofft werden

<sup>1)</sup> Ich entnehme diese Details den Berichten Eugen's an den Kaiser, namentlich vom 10. April 1712 (Kriegsarchiv).

könnte, zu geschweigen, daß dann auch auf die Florentinische Succession und auf Parma und Piacenza zu gedenken wäre". Es sei ihnen nicht unbekannt, schlossen sie ihren Bericht, daß der Kaiser, ohne sich mit dem Reiche in's Einvernehmen zu setzen, von den gesaßten Beschlüssen nicht abgehen werde, allein man könne doch die Angelegenheit fernerhin so leiten, daß man nach Maß der Berluste in Spanien die Forderungen und Vortheile im Reiche erweitern könnte, oder wenn man in Spanien einige Vortheile erhalte, sich bezüglich des Reiches gemäßigter zeige<sup>1</sup>).

Es gehörte ein gewisser Muth dazu solche Anträge bei einem Manne auch nur anzuregen, dem der Gedanke einer Berzichtleistung auf Spanien mit der Würde Habsburg's geradezu unvereindar schien, der selbst als die von Eugen aus London einlaufenden Berichte erkennen ließen, daß das Ministerium unerschütterlich dem Frieden zusteuere und der Majorität im Parslamente sicher sei, mit dem Schwerte seine Ansprüche durchzuseten entschlossen war, obgleich schon damals geringe Hoffnung winkte, daß die Freunde bei Desterreich ausharren würden.

Schon bei Beginn bes Jahres hatte ber mit ben Berhältnissen Hollands tief vertraute hemms ben Wiener Kreisen jede Aussicht auf eine Mitwirkung der Republik benommen, wenn England und Frankreich ein Abkommen treffen würden. Sinzendorf gab sich nach seiner Ankunft in Holland redliche Mühe auf ben Benfionarius und andere Perfonlichkeiten einzuwirken, allein aus allen Gesprächen ging unzweibeutig hervor, daß die holländischen Kreise den Frieden ersehnten und diese Stimmung gesteigert werden dürfte, wenn den Sonderinteressen der Republik Rechnung getragen würde. Den Antrag der öfterreichischen Bevollmächtigten "die wohl intentionirten Allierten" zu einer Erneuerung der Allianz zu bewegen, hielt der Pensionarius für undurchführbar; ein Auskunftsmittel erblickte er darin, wenn Spanien an Portugal überlaffen würde. Sinzendorf suchte ihm die Nachtheile klar zu machen; Portugal würde den ganzen orientalischen Sandel an sich ziehen, der Kaiser dagegen, im Kalle er zwei Söhne

<sup>1)</sup> Sinzendorf und Cousbruch, 12. Februar 1712 (Hf.).

erhielte, den einen in Deutschland, den anderen in Spanien erziehen lassen und auf diese Weise zwei Linien begründen.

Es war offenbare Begriffsstützigkeit von Seite der Holländer die ihnen erwachsenden Vortheile nicht einzusehen und sich zu weigern für einen noch ungeborenen habsburgischen Sprößling den Krieg energisch fortzuführen. Alls im Juni die Kunde von der erfolgten Abstimmung des englischen Parlaments in Holland eintraf, steigerte sich die Friedensströmung. Nur mit Mühe konnten die Staaten von der Beschlußfassung abgehalten werden, an den Prinzen das Ansuchen zur Aushebung der Belagerung von Quesnoy zu stellen. Nur Kotterdam war entschieden für die Fortsetzung des Krieges, Amsterdam ebenso entschieden das gegen<sup>1</sup>).

Auch die Prüfung der sonstigen zur Verfügung stehenden Mittel lieferte kein rosiges Ergebnis. Obgleich man sich Mühe gab, "Alles was nur die Möglichkeit und der erschöpfte Stand der Lande zulasse auf das genaueste aufzusuchen und zusammensuklauben", auch die Kontribution in Spanien und Italien in Anschlag brachte, und von der Voraussehung ausging, daß die Verbündeten auch künftighin jene Subsidien übernehmen würden, welche disher England gewährt hatte, stellte sich ein Abgang von 10 Millionen heraus, "welchen zu ersehen kein Weg noch Mittel auszusinnen". Die Konferenz kam daher zu dem zwinsgenden Resultate, "daß es eine pure Unmöglichkeit sei, den Krieg weiter fortzusehen".

Man hatte während bes Sommers mannigfache Anläufe gemacht, die Forderungen herabzumindern und entschloß sich im Herbste abermals zu weiterer Ermäßigung. Auf Spanien sollte Verzicht geleistet, jedoch Katalonien unter den Schutz der Alliirten gestellt werden. Allein in Italien beharrte man auf Erwerbung sämmtlicher Gebiete, denn die Sicherheit der übrigen Länder ersheische den Besitz Siciliens; das Haus Savoyen würde durch

<sup>1)</sup> Als Ursache, warum Amsterdam sich "so schlecht aufführe", wird angegeben, daß viele Regenten ein großes Kapital in die vor einem Jahre errichtete neue Sübtompagnie angelegt hätten und Verluste fürchten. Bericht der österreichischen Bevollmächtigten, 11. Juli 1712.

Überlassung dieses Eilandes in feindseliger Haltung gegen Osterreich beharren und aus Furcht diesen Besitz zu verlieren, sich an Frankreich anschließen, mit bessen Sulfe bei einem kunftigen Kriege die österreichisch-italienischen Gebiete anfallen und es dem Raiser unmöglich machen, den Verbündeten Hülfe zu gewähren. Gleichzeitig wurde aber der Austausch Sardiniens gegen Quastalla in Aussicht genommen und dem Herzog sollte dabei Hoffnung auf Vermählung seines Erben mit einer Erzherzogin gemacht Die österreichischen Bevollmächtigten sollten angewiesen werden den Austausch Bayerns gegen die spanischen Niederlande fortwährend in Antrag zu bringen, weil der Raiser durch den Besitz berselben "gleichsam in einer ewigen Servität steben und beren Hulfe beständig nöthig haben wurde, wogegen er sich durch ben Austausch unabhängig machen und diese beiden Mächte in die Nothwendigfeit setzen murde, fünftighin bei dem Raijer Sulfe zu suchen".

Diese Anträge wurden in einer am 28. September unter dem Vorsitze des Kaisers abgehaltenen Konferenz zum Beschlusse erhoben, jedoch mit dem Zusatze die Bevollmächtigten anzuweisen, nur im äußersten Falle auf Spanien Verzicht zu leisten und sich vor Augen zu halten, daß wenn nicht bezüglich Kataloniens und Siciliens die gestellten Forderungen angenommen würden, der Kaiser auf einen Frieden nicht eingehen, sondern eher seinen Minister von dem Kongresse abberusen und das Äußerste wagen werde<sup>1</sup>).

Vielleicht daß diese Anträge in einem anderen Stadium der Verhandlung nicht ganz aussichtslos gewesen wären. Wenigstens der Austausch der Niederlande gegen Bahern wäre im Sommer 1712 möglich gewesen, denn von Seite des Kurfürsten wurden zu wiederholten Malen Schritte gethan, um eine Aussichnung mit dem Kaiser herbeizuführen, mit der Versicherung, daß ihm Alles recht sein werde, wie man mit ihm disponiren würde und es ihm ganz gleichgültig sei, ob man ihm innerhalb oder außer=

<sup>1)</sup> Allerunterthänigstes Reserat, welches am 1. Ottober 1712 in Form einer Instruktion ausgesertigt und an diesem Tage der kaiserlichen Gesandtsschaft zu Utrecht überschieft wurde (H.).

halb des Reiches ein Stück Land, um daselbst mit seinen Kindern zu leben, einräumen wolle. Nur den Wunsch sprach er aus Namur und Luxemburg für Bayern zu erhalten 1). Wie aus ben Berichten hervorgeht, wurden die mannigfachsten Projekte erörtert: Bald follte der Kurfürst Sardinien mit dem königlichen Titel erhalten: die Franzosen brachten Neavel in Vorschlag. Schlusse des Jahres lehnte der Kurfürst die Überweisung der belgischen Gebiete ab, erklärte sich jedoch geneigt, gegen einige Gebiete in Italien Bapern auszutauschen und brachte zugleich eine Vermählung seines ältesten Sohnes mit der älteren Tochter Raiser Joseph's in Borschlag. Auf die Frage, welche Gebiete in Stalien gemeint seien, antwortete der Emissar des Rurfürsten: Neapel Mailand und wohl auch Mantua. Auf diese "unverschämte Proposition" bemerkten die österreichischen Bevollmäch= tigten: man ersehe daraus, wie wenig ernst es dem Rurfürsten mit seinem Antrage sei, worauf der Emissär erwiderte: wenn über Die Heirat bestimmte Zusicherungen gemacht würden, könnte über alles Übrige leicht eine Vereinbarung erzielt werden 2). —

Die Erwerbungen, welche infolge des spanischen Erbfolgestrieges dem letzten männlichen Sprossen der Habsburger anheimstielen, haben zur Kräftigung der Donaustaates nicht beigetragen. Wohl waren es stattliche Gebiete, aber sie standen mit dem Kerne der deutschssawischen Länder in keinem Zusammenhange und ließen auch keine unbedingte Verfügungsfreiheit über die zum Theil reichen Hülfsquellen zu. Wenn schon durch den Vesitz der deutschen Kaiserkrone die meisten europäischen Fragen auf Österzeich nicht ohne Sinssus waren, so wurde die Interessensphäre desselben durch die Erwerbung der belgischen und italienischen Länder nur noch mehr erweitert.

Besonderen Werth legte man auf die Besitzungen in Italien, wo sich für die Gewinnung von Land und Leuten eine größere Perspektive als in Deutschland zu eröffnen schien. Kaum hatte man von den Gebieten auf der apenninischen Halbinsel ends

<sup>1)</sup> Sinzendorf, Haag 23. Juli 1712 (Hj.).

<sup>2)</sup> Bericht Sinzendorf's aus dem Haag aus dem Jahre 1712, ferner aus Utrecht vom 15. Januar, 8. und 14. Februar, endlich 2. März 1713 (H.).

١

gultig Besitz ergriffen, als ichon Erwägungen angestellt wurben. wie die Bestrebungen des größten Gegners, des Herzogs von Savoyen, getreuzt und wie "seinerzeit etwa offensiv agirt werden könne." Zu diesem Behuf wurde eine Allianz mit Benedig und bem Bapfte in's Auge gefaßt. Bon Rom erwartete man fast mit Sicherheit Unterstützung. Der Papst war, wie Kardinal Albani dem Grafen Stella berichtete, mit dem Herzog "übel zufrieden", und schien entschlossen demselben die Anerkennung als König von Sicilien und die Bewilligung der Crociata zu verweigern. Graf Gallas, zum Botschafter nach Rom bestimmt, erhielt ben Auftrag, die erforderlichen Kriegsanstalten ohne Zeitverlust in Anregung zu bringen; die venetianische Republik sollte burch ihren Botschafter in Wien aufgefordert werben, ihrem Bertreter in Rom den Befehl zu ertheilen, mit dem Papfte und dem Grafen Gallas in Verhandlung zu treten. 1)

In Rom bekundete man in der That Geneigtheit, zur Wieder= gewinnung Siciliens mitzuwirken. Gallas rieth die Expedition zu unternehmen; bei der Schwäche der Besatzungen in den wichtiasten Bläten könnte dieselbe binnen 14 Tagen beendigt sein: die Sicilianer seien migvergnügt und würden die Ofterreicher unterstützen. Der Bapst forderte dagegen, daß der Kaiser die Investitur für Sicilien nehme und ihm Comachio überlasse. 2) Die Konferenz beschäftigte sich am 3. April 1715 mit dieser Frage. Brinz Eugen enthielt sich jeder Meinungsäußerung. Die anderen Mitglieder waren der Ansicht, daß ohne Bruch ber im Babischen Frieden für Italien stipulirten Neutralität Sicilien nicht angegriffen werden könne, und ber Zeitpunkt für ein berartiges Unternehmen kein günstiger sei. Der Krieg mit den Türken stehe vor der Thur, die nordischen Angelegenheiten seien nicht beglichen, man komme baber in Gefahr, im Falle Spanien ober Frankreich für Savoyen eintreten, ganz Italien zu verlieren. Auch fehle es an Mannschaft und den erforderlichen Mitteln zur

<sup>1)</sup> Referat, 2. März 1714, welches als Instruction dem Grasen Gallas nachgeschiedt wurde (Hs.).

<sup>2)</sup> Bericht von Gallas vom 9. und 16. März 1715 (Hi.).

Aufstellung zweier Armeen. Indeß wurde doch beschlossen<sup>1</sup>), "um nichts zu verabsäumen, was zum allerhöchsten Dienste erssprießlich sein könnte", den Grafen Daun aufzufordern, sein Gutsachten abzugeben, ob der in Rom gemachte Borschlag durchführbar sei; der Papst sei in seinen guten Gesinnungen zu bestärken und von demselben eine weitere Hülfe als Censuren und geistliche Waffen, von denen auch der Herzog von Savohen sich nicht schrecken lassen werde, zu verlangen."

Graf Daun verlangte 8000 Mann und eine bedeutende Seldsumme, fügte jedoch hinzu, daß das Eiland ohne bedeutende Seemacht sich nicht behaupten lasse. Die Konferenz, aus dem Prinzen von Savoyen, Trautsohn, Sinzendorf, Starhemberg, Stella und Perlas bestehend, war der einhelligen Meinung, "daß diese Expedition, obgleich nöthig, derzeit weder rathsam noch möglich und auf eine bequemere Zeit zu vertagen sei, dem Grasen Daun aber aufgetragen werden möge, durch Herbeischaffung von Artillerie, Proviant, Munition und Transportschiffen in der Stille fortzusahren und seine Disposition der Art zu treffen, um gehörig gerüstet zu sein, wenn der geeignete Zeitpunkt gekommen sein dürfte."). "

Mit Rücksicht auf die italienischen Verhältnisse würde eine Partei am Wiener Hofe eine friedliche Begleichung der türkische venetianischen Wirren gewünscht haben. Denn die bisherige Aufstassung als habe man in Wien nach eingelangter Kunde von der Kriegserklärung der Pforte gegen Venedig den raschen Entschluß gefaßt, der Republik beizuspringen, muß über Bord geworfen werden.

Als die ersten sicheren Nachrichten von Rüstungen aus Konstantinopel nach Wien gesangten, war der Friede noch nicht geschlossen. Die Berichte Fleischmann's ließen es auch unbestimmt, gegen wen dieselben gerichtet seien, und man hielt es in Wien nicht für unmöglich, daß die Osmanen einen Angriff gegen Österreich planen, glaubte aber, daß die mit Frankreich ein=

<sup>1)</sup> Referat vom 7. April, welches in einer unter Borsit des Kaisers am 12. April 1715 abgehaltenen Sitzung genehmigt wurde (H.).

<sup>2)</sup> Mehrere Referate vom April bis August 1715 (Hs.).

geleiteten Friedensverhandlungen die Pforte anderen Sinnes machen würden. Als Fleischmann sodann im Juli in bestimmter Weise meldete, daß nur die Wiedererwerbung Moreas in's Auge gefaßt werde, besprach Eugen mit dem venetianischen Botschafter die Sachlage und erkundigte sich nach dem Zustand der festen Bläte in der Morea und über die zur Verfügung stehende Schiffsmacht.1) Que dem Munde Sinzendorf's und Trautsohn's erhielt ber Botschafter die bundigsten Zusicherungen, daß Fleischmann mit Weisungen versehen sei, der Pforte darzulegen, daß der Kaiser an seinen durch die heilige Allianz übernommenen Verbindlich= keiten festzuhalten sich verpflichtet erachte und daher von einem Angriffe gegen Benedig abmahne. Spannungsvoll verfolgte der venetianische Botschafter die Verhandlungen mit Frankreich, da Osterreich erst nach geschlossenem Frieden über die militärischen Kräfte verfügen konnte, und hoffte, daß die am Bosporus abgegebene Erklärung auf die Osmanen Eindruck zu machen nicht verfehlen werde 2). Erst seit Oktober machte Benedig auf die Nothwenbigkeit einer energischen Stellungnahme aufmerksam, wodurch vielleicht der Krieg hintertrieben werden könnc. Da man in Wien volle Sicherheit bezüglich eines Angriffes von Sciten der Osmanen nicht besaß, wurden Truppen nach Ungarn und Siebenbürgen gesendet, Peterwardein in Vertheidigungszustand gesetzt. Kür diesen Kall ging auch die vorherrschende Ansicht dahin, mit den Gliedern des heiligen Bündniffes Verabredungen über die zu treffenden Maßnahmen zu pflegen<sup>8</sup>). So bündig auch die übereinstimmenden Erflärungen Eugen's und Sinzendorf's, die von Freundschaft für die Republik fast überquillenden Außerungen Trautsohn's lauteten, konnte sich der Botschafter mißtrauischer Regungen nicht erwehren, ob man ihn nicht etwa bloß mit

<sup>1)</sup> Dispacci 18. August 1714 (Hs.).

<sup>2)</sup> Dispacci 22. und 29. September 1714 (Hf.).

<sup>8)</sup> che bisognerà unire li ministri de principi interescati nella medesina cioe quella del Papa come capo e quello di Polonia come parte dell' aleanza per concertare le misure de prendersi accio che ogn' uno portando la sua portione il peso venga ad' essere ripartito e meno gravoso, 27. Dezember 1714 (\$\subsetext{1}\$\subseteq.\).

Reden zu beschwichtigen suche; indessen beruhigte er sich doch, als er aus den Mittheilungen der Beamten der Centralstellen, sowie aus der Stimmung der weiteren Kreise entnahm, daß in einigen maßgebenden Kreisen\_ein Krieg mit der Pforte gewünscht werde. Auch aus dem Munde Stanhope's der damals in außer= ordentlicher Sendung in Wien weilte, entnahm er die tröstliche Mittheilung, daß Österreich sich auf einen Krieg gegen die Os= manen gefaßt mache und aus diesem Grunde die weitgehenden Anträge bezüglich einer gegen Frankreich gerichteten Verbindung abgelehnt habe 1).

In Wien ließ man sich in ber zuwartenden haltung nicht beirren, obgleich ber Grofvegier auf die ernsten Eröffnungen Fleischmann's die hochmüthige Antwort gegeben hatte: die Pforte fühle sich stark genug allen Feinden die Spite zu bieten. Der venetianische Botschafter machte wiederholt Anläuse, Karl VI. zu einem raschen Entschluß zu bestimmen, indem er aussührlich die ber Christenheit drohenden Gefahren barlegte; erhielt jedoch bloß die allgemein gehaltene Antwort, daß der Kaiser sich der von seinem Bater eingegangenen vertragsmäßigen Berpflichtungen bewußt sei und an die Mitunterzeichner ber Muianz die Aufforderung zur Mitwirkung ergehen werde. In einer zweiten Audienz am 12. Januar 1715, welche der Botschafter im Auftrage des Senates nachsuchte, nachdem die Rriegserflärung der Bforte gegen Benedig bereits erfolgt mar, wiederholte Rarl seine ichon gemachte Zusage, aber ein Gegenstand von solcher Tragweite, fügte er hinzu, muffe forgfältig überlegt werden und brauche Zeit. In ähnlicher Weise hatte sich Eugen zwei Tage zuvor geäußert. 2)

Ein entscheidender Entschluß wurde in der Konferenz am 14. Januar 1715 gefaßt, welche sich ausschließlich mit der Orientsfrage beschäftigte. Es fehlte nicht an Klagen gegen Benedig, welches fortwährend Insulten gegen die österreichischen Untersthanen verübe und die kaiserliche Flagge in den Küstengegenden

<sup>1)</sup> Dispacci 27. und 29. Dezember 1714 (Si.).

<sup>2)</sup> Dispacci vom 12, und 15. Januar 1715 (H).

und im adriatischen Weere beleidige, aber nach Verlesung des zwischen Österreich, Polen und dem Czaren abgeschlossenen Vertrages einigte man sich dahin, an dem Defensivbündnisse festzuhalten und Fleischmann zur Abgabe einer hierauf bezüglichen Erklärung zu beauftragen, jedoch im laufenden Jahre einen Krieg zu vermeiden, da es an Geld, Truppen und Proviant fehle. 1)

Auch die auswärtigen Verhältnisse ließen bisher einen Kampf mit ber Pforte nicht als räthlich erscheinen. Solange Ludwig XIV. lebte, befürchtete man den Wiederausbruch eines Krieges im Westen. Hatte man boch, als die ersten Nachrichten von Ruftungen ber Osmanen eingelangt waren, die frangosischen Kreise in Berdacht gehabt, die Hand im Spiele zu haben und durch Bermittlung Schwedens zu schüren und zu hetzen. Und mit bem Tobe bes französischen Monarchen schien eine Underung ber frangosischen Politik nicht einzutreten. Noch maren die Berhandlungen mit den Holländern nicht beendet; die Wirren im Norden Europas fesselten die Aufmerksamkeit der Wiener Kreise und ließen den Ausbruch eines allgemeinen Krieges befürchten. Und was wohl am meisten in die Bagschale fiel: ber Friede mit Spanien war nicht geschlossen und die italienischen Besitzungen waren gegen einen etwaigen von dort drohenden Angriff nicht gesichert, solange die Beziehungen zu England und Holland nicht geregelt waren und eine Unterstützung ber Seemächte nicht in Aussicht stand. Der Papst, der zu wiederholten Malen den Raiser auffordern ließ, zum Schute der Christenheit einzuschreiten, bot auch seine Mediation zwischen Wien und Madrid an, welche nach dem Rathe der Konferenz weder angenommen noch abgelehnt wurde. Auf ein Schreiben des heiligen Vaters vom 25. April 1715 erfolgte bloß die Antwort: der Raiser nehme sich die der Chriftenheit brobenden Gefahren ju Bergen und wurde fich seinen Verpflichtungen nicht entziehen, doch könnte er sich in einen Kampf nicht eher einlassen, bis seine Länder gegenüber anderen Befahren und Angriffen gesichert seien 2).

<sup>1)</sup> Konferenzprotofoll 14. Januar 1715.

<sup>2)</sup> Brouillon eines Vortrages an den Kaiser.

Bohl wurde Eugen mit der Ausarbeitung eines Kriegsplanes betraut; er forberte 80 000 Mann und sechs Millionen. eine, wie der venetianische Botschafter nach Venedig berichtet. große Summe; bis zum Frühjahr fonnte alles bereit sein; Truppen aus Mähren, Böhmen, Ober= und Niederösterreich wurden nach Ungarn gesendet, um gegen einen Angriff gesichert zu fein, aber die Sendung bes Aga's war ganz willfommen, weil Zeit gewonnen wurde. Denn die Furcht eines Doppelfrieges, in Italien und in Ungarn, blieb mährend bes Sommers ausschlaggebend für die Haltung Ofterreichs. Beide Kriege, heißt es in einem Schriftstude, konne ber Raiser nicht führen; es mare nothwendig entweder sich mit Anjou zu vergleichen oder Italien durch eine englische Flotte sicher zu stellen. So duster erschien ben Wiener Staatsmännern zuweilen die politische Lage, daß sie vergebens auf Mittel sannen, um aus ber Berworrenheit einen Ausweg zu finden1).

Nicht wenig dürften Englands Einflüsterungen auf die zögernde Haltung Österreichs eingewirft haben. Eine Berwickelung im Osten war den britischen Staatsmännern unbequem, solange sie nicht die volle Gewißheit besassen, daß im Westen die Ruhe keine Störung erleiden würde.

Am Schluffe des Jahres schien der Krieg gewiß. Die Türken zogen an den österreichischen Grenzen Truppen zusammen und knüpften mit den Unzufriedenen in Ungarn Verbindungen an<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Brouisson vom 20. Juli 1715. Bei diesen Umständen hätte die Deputation gerne ein sörmliches und beständiges System, um sich danach zu richten, ersinden mögen; die gegenwärtige Konjunktur aber, da von England wenigstens sobald nichts zu hoffen, das Barrièregeschäft mit Holland noch unausgemacht, die Sachen im Norden sehr trübe, Italien in Gefahr, der Türkenkrieg vor der Thüre und Frankreich sich reget, lassen nicht zu, etwas auszudenken, worauf als ein sestes Principium man fußen könnte

<sup>2)</sup> Lettere del Governatore di Seghedino avvissano d'aver scoperto, che gli Ungari tenevano delle segrete corrispondenze colla Porta. Saper di sicuro che questi avevano degli Emissarii, che sollecitavano li Turchi ad entrare nel Regno, promettendo assistenze e sollecitudini al primo apparire delle insegne Ottomane. Promettere però d'avervi l'occhio, e di venire a scoperte più individuali e sicure. E certo che gli Ungari

Das Interesse Osterreichs erheischte es, die Initiative zum Kampfe zu ergreifen und nicht erst abzuwarten, bis der Feind vollständig gerüftet war und auf ungarischem Boden festen Juß fassen konnte.) Die Absendung des Grafen Wilczek nach Polen wurde beschloffen und Eugen brang barauf, die Abreise besselben zu beschleunigen. Obgleich die königliche Republik bei den noch nicht beendeten nordischen Wirren betheiligt war, glaubte man bennoch eine Mitwirkung berselben bei bem Rampfe gegen bie Osmanen in Anspruch nehmen und erhoffen zu können. Die Verhandlungen mit bem venetianischen Botschafter kamen in Fluß, nachdem der Raiser seinen Ministern die Vollmacht dazu ertheilt hatte. gingen nicht leicht von Statten; namentlich über die Unterstützung, welche Benedig zu gewähren habe, im Falle der Kaifer in Neapel angegriffen murbe, sowie über die österreichischerseits geforberte Garantie ber italienischen Besitzungen, endlich über ben Durchzug österreichischer Truppen durch venetianisches Gebiet konnte nur mühfam eine Vereinbarung erzielt werden. Prinz Gugen erflärte dem Vertreter Venedigs rundweg, daß er dem Monarchen nie einrathen werbe, sich in einen Krieg gegen die Türken einzulaffen, wenn die italienischen Provinzen nicht vollständig gesichert wären; um die Osmanen von einem Kriege abzuhalten, werde man sich ber Vermittlung ber Seemächte bedienen 1). In einer Konferenz vom 11. Februar 1716, an welcher Eugen, Trautsohn, Sinzendorf, Starhemberg theilnahmen, wurde über diesen Bunkt zwei Stunden lang gestritten und die Rathgeber des Raisers beharrten entschieden auf ihrer Forderung 2).

fremono sotto il peso del Governo Alemanno, reso tanto più grave quanto e maggiore il numero delle milizie, che sono obbligati a nutrire, sicchè se ruiscisse alli Turchi di metter piede nell' Ungheria troveranno appoggi ed assistenze, l'odio del governo Alemanno facendo loro credere di sollevarsi d'un peso cambiando di soggezione. Dispacci 4. Sanuar 1716 (Si.).

<sup>1)</sup> Dispacci 12. Februar 1716 (Hj.).

<sup>2)</sup> Konferenzprotokoll 11. Februar 1716. Daselbst heißt cs: Man müsse auf diesem Punkt beharren. Es wäre besser, diesen wegen Italien angestellten Traktat ehender zu unterlassen, als von obigem petito abzustehen. Man hat auch geglaubt, cs könne dem Botschafter zu verstehen gegeben werden, daß E. k. Maj. Sich des Anno 1684 mit Polen und der Republic sub auspiciis

Und in der That gewann die Partei, welche am Wiener Hofe dem Kriege widerstrebte, an Boden, und Sinzendorf bestlagte sich bitter bei dem Nuntius über die Widerharrigseit der Republik. Der Papst hatte aus eigenem Antriebe in Spanien und Frankreich Schritte gethan, um dem Beispiele Innocenz' XI. folgend, die Neutralität derselben zu erwirken. Selbst der französische Gesandte redete den Forderungen Österreichs beim Verstreter der Republik das Wort. Der Regent werde es mit Vergnügen sehen, bemerkte er, wenn die Ruhe in Italien durch neue und entsprechende Verträge gesichert sei; Frankreich werde sich Spanien entgegenstellen, wenn es die Neutralität zu brechen Miene machen sollte.

Genau vertraut mit den in den maßgebenden Kreisen herrsichenden Strömungen verzweiselte der Botschafter schier, daß es den Wiener Staatsmännern Ernst mit einem Kriege sei. Seit Jahr und Tag hatte man es an Zusicherungen nicht sehlen lassen und eine baldige Eröffnung des Kampses in Aussicht gestellt, und auch nachdem die Verhandlungen endlich eröffnet waren, wurde der Abschluß derselben hinausgezogen, da Sinzendorf wochenlang den ausgearbeiteten Vertragsentwurf auf seinem Tische liegen ließ und auf das Drängen des Botschafters mit Geschäftsüberbürdung sich entschuldigte. Wie dieser nach Hause berichtete, waren einige Mitglieder des spanischen Kathes entschieden einem Kriege abhold, während die Deutschen, von dem Prinzen von Savoyen begünstigt, dafür eintraten, daß Österreich die Gelegenheit zur Erweiterung seines Gebietes im Südosten

Pontificis wieder den Türken geschlossene Sacrum foedus, wann selbes jest nicht erfrischet würde, ebenso praecise nicht mehr gebunden erachteten, nicht allein weil der Pabst als Author desselben sich dato noch zu keinem zulängslichen Subsidio positive eingelassen, und Polen sich annoch zu diesem Kriege wegen innerlicher Unruhe des Reichs noch nicht erkläret hatte, sondern auch a tempore Contracti foederis eine lange Zeit und seit derselben viele Bersänderungen unterlossen wären, welche den Casum foederis wirklich alteriren thäten, mit dem Anhang, daß Eure k. Majestät der Zeit noch sreie Hände hätten, sich mit den Türken in Krieg einzulassen, und wenn dies doch geschehe Sie sich ohne diese Allianz seiner Zeit schon daraus zu wickeln, und ihre Convenienz zu beobachten wissen werden (Hs.).

nüten solle. Der venetianische Botschafter wurde von einem Alp befreit, als in den Märztagen endlich über die wichtigsten Bunkte eine Verständigung erzielt wurde, und sandte Dankgebete zum himmel über die Beendigung des großen Werkes, an deffen Bustandekommen mitzuwirken ihm beschieden war. In der That hatte er sich große Berdienste erworben, aus dem Entwurfe Alles auszumerzen, was seinem Staate irgendwie nachtheilig zu werben schien, sei es durch die unflare und, wie er meinte, zweideutige Fassung, sei es, daß an die Republik Forderungen gestellt wurden, welche dieselbe auch für spätere Beit zur Sülfeleiftung bei etwaigen Angriffen gegen die italienischen Besitzungen Österreichs verpflichtet hätten, mährend er andererseits die dauernde Aufrechterhaltung der heiligen Allianz zu sichern bemüht war, um auch fünftighin der Republik bei einem Zusammenstoße mit den Osmanen die Unterstützung Ofterreichs zu verschaffen, und nicht selten bedurfte es ber gangen Autorität bes Bringen, bem eine Bereinbarung am Berzen lag, daß die oft allerdings fleinlichen Bemangelungen bes venetianischen Botschafters bei den Mitgliedern der Konferenz Unnahme fanden. Mit Entschiedenheit hatte sich ber Botschafter gegen die Forderung Ofterreichs gesträubt, daß Benedig auch in bem Falle zur Sülfeleiftung verpflichtet sei, wenn die toskanischen Bläte von einer feindlichen Flotte angegriffen ober besett werden follten, und erst am 2. April 1716 ertheilte der venetianische Senat seine Zustimmung zur Aufnahme bieser Bestimmung. Die Ofterwoche verzögerte die Unterzeichnung des Vertrages; am 11. April fand dieselbe statt1).

2.

Befanntlich nutte Spanien die Gelegenheit, als Österreichs Heere gegen die Osmanen zu Felde standen, zum Angriffe gegen die österreichischen Besitzungen in Italien. Seit der Vermählung Philipp's mit Isabella von Parma konnte man sich in Wien banger Ahnung nicht erwehren, daß Spanien geheime Absichten auf apeninnisches Gebiet hege, und aus diesem Grunde die

<sup>1)</sup> Dispacci 11. April 1716 (H.).

Prinzessinnen von Baiern und Portugal, welche auf der Liste der Heiratskandidatinnen gestanden, abgelehnt worden seien, hatte auch den Papst im Verdacht, bei der Wahl Jabella's mitgewirkt zu haben. Der Kaiser hatte allsogleich den Auftrag ertheilt, seine Rechte auf Parma und Piacenza aktenmäßig festzustellen<sup>1</sup>).

Der Verluft bes gesammten italienischen Besitzes wurde nur durch die Westmächte gehindert, zwischen welchen seit Monaten Verhandlungen schwebten, zu denen auch Osterreich, nachdem dieselben eine greifbare Gestalt genommen, hinzugezogen wurde. Während ber Anwesenheit Du Bois' in Sannover murde Bentenrieder dahin entfandt, um eine Verständigung mit England zu bewerfstelligen?). Noch hatte man in Wien alle Hoffnungen auf Erlangung Spaniens und ber Rolonien nicht aufgegeben, mahrend Englands Bemühen einzig und allein bahin gerichtet war, die Gelangung Philipp's auf den frangösischen Thron zu hindern und die Nachfolge in Frankreich eventuell dem Herzog von Orleans zu sichern. Stanhope wies daher alle Ginwurfe des österreichischen Gejandten mit dem Bemerten guruck, daß kein römischer Kaiser so mächtig gewesen sei wie Karl VI., feine Macht in Europa daher eine Vergrößerung Ofterreichs gestatten könne, auch sei es nothwendig, die Rönigin von Spanien zu gewinnen, was durch Überlassung von Parma erreicht werden könnte. Die Konferenz sprach sich tropbem für die Beiterführung der Verhandlungen aus und schilderte die Vortheile, welche durch eine Vereinbarung mit England zu erreichen seien, sowie die Gefahren, wenn dieselben scheitern würden3). Gegen die meisten

<sup>1)</sup> Dispacci 4. August 1714. Daß man in Wien den Kapst in Bersdacht hatte, bei der Vermählung mitgewirkt zu haben, geht aus Ref. 10. August 1714 hervor.

<sup>2)</sup> Diese Verhandlungen sind bisher noch nicht vollständig in's Licht ge= set worden und verdienen eine selbständige Untersuchung.

<sup>8) &</sup>quot;Beiters hat die geheime Deputation sich von 40 Jahren her zurückerinnert, wie alle Zeit dieses durchlauchtigsten Erzhauses Interesse sein aus deme verschlimmert worden, weil man sich nie mit dem Möglichen befriedigen wollen, sondern allzeit auf ein unsicheres Künftiges gehoffet und mithin die Bortheile, welche man sonsten hätte haben können, aus händen gelassen, allermaßen man in der zu Cöln vor den Nimwegischen Traktaten angestellten

Bunkte des in Aussicht genommenen Bertrages hatte die Konferenz nichts einzuwenden, andere fielen ihrer Ansicht nach schwer in's Gewicht. Mochte man sich schon mit der Forderung, Philipp als König von Spanien anzuerkennen schwer befreunden; noch härter war die Zumuthung, daß Karl ausdrücklich auf den Besitz Spaniens Verzicht leiften solle. Nur mit Widerstreben entschloß man sich dazu, nur sollte wenigstens noch ein Versuch gemacht werden, Beru und Mexito zu erlangen; im Falle des Aussterbens ber spanischebourbonischen Linie sollte Spanien an Ofterreich fallen, den Cataloniern und Arragonesen ihre Rechte gewährleistet werden. Man forderte die Abtretung Siciliens von Seite Savonens und wünschte für die Berzichtleistung auf Sardinien das Montferratische und das Mailändische zu erhalten. Dagegen erklärte man sich bereit, dem Sohne des Königs von Spanien die Unwartschaft auf Parma und Piacenza zu gewähren, so groß auch die Bedenken waren "diefes Geblüt" in Stalien einzuführen.

Die Erwartungen einen Vertrag auf dieser oder einer ähnslichen Grundlage mit Zustimmung Spaniens zu Stande zu bringen, erfüllten sich nicht. Die Expedition Spaniens erfolgte. Engsland hatte sich durch seinen 1716 mit Österreich geschlossenen Traktat zur Aufrechthaltung der Neutralität Italiens verpflichtet und Österreich forderte die Absendung eines Geschwaders zur Wiedergewinnung Sardiniens. Das britische Kabinet sagte zu, allein ehe die Flotte aus der Ostsee nach Italien geschickt werden konnte, bedurfte es Zeit. Gern würde England aus kommerziellen Interessen einen Bruch mit Spanien vermieden haben, und es lugte nach einem Auskunftsmittel aus, um dem Kriege in Italien ein Ende zu machen. Durch Einräumung italienischer Gebiete an die Kinder Philipp's aus der zweiten She mochte dies erzeicht werden können. Aber Frankreich zur Mitwirkung eingeladen,

Negociation ein bessere Frieden als nicht hienach zu Nimwegen hätte erhalten werden können, ingleichen zur Zeit der vor denen Ryswikischen Traktaten in Frankreich vorgewesten Hungersnoth viel vortheilhaftere conditiones als nicht nachmalen zu Ryswik, wie denn auch viel vorträglicher anno 1709 und 1710 gegen Frankreich wären erworden worden, als man nachgehends einzugehen gezwungen gewesen ist." Worte aus einem Reserate vom 16. Januar 1717 (H.).

erhob nunmehr die Forderung, daß der Kaiser auf Spanien klar und bestimmt Verzicht zu leisten habe, während bisher nur von einer Anerkennung Philipp's als König von Spanien von Seite des Kaisers die Rede gewesen war, ferner sollte Toskana, Livorno etwa ausgenommen, das eine freie Reichsstadt bleiben mochte, dem Sohne Philipp's zugesichert werden, Savohen als Üquivalent für Sicilien Sardinien erhalten.

So unliebsam diese Antrage dem Wiener Rabinete klingen mochten: eine Ablehnung war schwer möglich. Die zur Krieg= führung an der Donau erforderlichen Mittel konnten nur muhselig aufgebracht werden; nur die glücklichen Erfolge des Kampfes hatten es ermöglicht, daß die Lasten für die Erbländer minder beschwerlich waren, da in den eroberten Gebieten Kontributionen erhoben wurden. Die Berichte aus Italien lauteten nicht günftig. In den Österreich gehörigen Ländern herrschte große Verstimmung, bie italienischen Fürsten bekundeten geringe Neigung für den Raiser. Dazu kam die Furcht, daß der Herzog von Orleans im Falle er nicht durch einen Traktat für den Kaiser gewonnen würde, die Gelegenheit nuten fonnte, sich einiger belgischen Provinzen zu bemächtigen, um so leichter als dieselben von Militär entblößt waren. Der Bersuch, mit einigen Abanderungsantragen burchzudringen, miglang. Zwischen Du Bois und bem englischen Vertreter tam die Vereinbarung zu Stande, daß der Raiser auf Spanien formlich Bergicht zu leiften habe, daß Parma und bie Anwartschaft auf gang Tosfana ben Rindern zweiter Che Philipp's zugesprochen murbe. Die von englischer Seite befürwortete Ausnahme Bisa's hatte ber Regent eigenhändig aus dem Entwurfe gestrichen, daran unbedingt festhaltend, daß das bourbonische Haus durch Katharina von Medici ein Anrecht auf Tostana habe. Der Eindruck dieser Nachricht war ein niederschmetternder1); bennoch lautete der Antrag der Konferenz wiewohl

<sup>1)</sup> Ref. 23. März 1718. Die Konferenz habe, heißt es in dem Vortrage, "die absolute Renuntiation in Toscana betreffend, ihre höchste Bestürzung sast nicht bemeistern können, darüber schon neulich und jetzt wiederum so verlegen und niedergeschlagen gewesen, daß sie ohne Furcht und Schrecken ihre wiewolen treue höchst verpslichtete Weinung nicht eröffnen kann".

nicht ohne Herzensschmerzen" auf Annahme, während ein Theil der Konferenzmitglieder einen bestimmten Antrag zu unter= breiten Austand nahm und sich dahin aussprach, daß blog die für und gegen die Unnahme sprechenden Gründe dem Monarchen porgetragen und ihm die Entscheidung überlassen werden folle. Die Konferenz rechtfertigte die befürwortende Unnahme des Ber= trages mit dem Hinweise auf die politische Situation nicht bloß in Italien, sondern auch im Norden Europas und auf die drohende Gefahr, wenn Ofterreich auf die Unterftützung Englands und Frankreichs nicht rechnen könnte, mahrend durch das Gingeben auf die Forderungen die Rube hergestellt und "jene Botenzen, welche bermalen mit hinterhaltigen bosen Gedanken umgehen, in gebührendem Respekt und Schranken gehalten würden"1). Ronferenz erschöpfte auch alle Fundgruben ihres Beistes, um bem Raifer namentlich die verlangte Berzichtleiftung auf Spanien an= nehmbar zu machen, darauf hinweisend, "daß sich hundert Bu= fälle, es sei aus göttlicher Schickung ober durch des Alberoni unruhigen Kopf ereignen können, welche den Kaiser ab observatia tractatus von selbst losbinden".

Man hätte es in Wien nicht ungerne gesehen, wenn Spanien sich dauernd geweigert hätte, die in der Quadrupelallianz sest= gesetzen Abmachungen anzunehmen. Schon beschäftigte man sich mit der Frage, wem die Anwartschaft auf die italienischen Länder zu ertheilen sei, falls der spanische Hof in seiner Widerharigsteit beharren und innerhalb eines bestimmten Termines der an ihn ergangenen Aufforderung nicht nachkommen wollte. Man ging dabei von dem Grundsaße aus, keinem Fürsten ein Stück italienischen Gebietes zuzuweisen, der allzu mächtig werden könnte, und faßte in erster Linie den Herzog von Lothringen, sodann die Herzoge von Modena und Guastalla, endlich den Papst, letzteren bezüglich Comacchios, in's Luge. An Lothringen beabsichtigte man Toskana zu überlassen, Livorno jedoch ausgenommen, an den Herzog Modena nicht Parma, wie es einstmals beabsichtigt

<sup>- 1)</sup> Unter biesen Potenzen waren ber Zar und Preußen "mit seiner so großen Kriegsmacht" gemeint.

war, sondern die ihm wohlgelegene Stadt Piacenza sammt Gebiet einzuräumen, wogegen er auf Comacchio zu verzichten hätte. Wenn England jedoch wegen der dem Prätendenten gewährten Unterstützung den Herzog von Modena begünstigen und darauf bestehen sollte, diesem Toskana zuzuweisen, welches überdies wahrsicheinlich früher als Parma zur Erledigung käme, dann sollten Wodena und Reggio an Lothringen abgetreten werden.). Parma wurde für den Herzog von Guastalla bestimmt.

Der Beitritt Spaniens zur Quadrupelallianz beseitigte diese Ronjekturen, die noch streitigen Bunkte sollten auf einem Rongresse ausgetragen werden. Vor der Eröffnung tauchten indes noch neue Schwierigkeiten auf, beren Beilegung der europäischen Diplomatie viele Mühe verursachte. In den Renuntiationsinstrumenten, welche von Karl und Philipp ausgestellt werden sollten, wurde von dem Raiser der Titel eines Rönigs von Spanien und Indien beibehalten, während Philipp sich als Herrn ber abgetretenen Gebiete in Italien bezeichnete. Ofterreich verlangte die Weglassung dieser Titulatur, wogegen sich Spanien sträubte, solange der Kaiser auf dem Königstitel von Spanien beharre. Vergebens bemühten sich England und Frankreich diesem Zwiste eine Ende zu machen und die beiberseitige Weglassung der angenommenen Titulaturen zu befürworten. Spanischerseits verband man mit ber Beibehaltung ben Hintergebanken, daß nach dem Aussterben der männlichen Linie des habsburgischen Hauses die österreichischen Gebiete an Spanien zu fallen haben, indem man sich auf einen Revers Ferdinand's I. berief, wonach die spanischen Prinzessinnen

<sup>1)</sup> weylen Er sonsten, obgesezter Regul zuwieder, allzu mächtig würde, Und man zwar seiner Devotion, Treue und affection gegen E. k. M. und Dero Durchlauchtigstes Erzhauß für seine Persohn: doch aber für seine Posteritet nicht versicheret wäre, ob dieselbe nicht, wie einige ihrer Vorsahrer, davon abgehen, und sich zu einer andern Parthen schlagen dürssten, sonderbahr nachdem des Herzogens aeltester Prinz sich nun mit des Regenten in Frankereich Tochter verheurathet, dergleichen Vermählungen aber der französischen Prinzessinnen an eußerliche Fürsten gemeiniglich große Veränderungen in Staatssachen, wie die ersahrung lehret, nach sich zu ziehen pflegen.

<sup>2)</sup> Referat vom 28. November 1719, dessen Inhalt am 6. Dezember an Bentenrieder in London mitgetheilt wurde.

den österreichischen vorangehen sollten. Nachforschungen in den österreichischen Aften ergaben zwar die Irrigkeit dieser Annahme, aber spanischerseits beharrte man barauf, "wodurch die Führung der österreichischen Titel nicht bloß als eine Banität, sondern als ein Rechtsgrund der Erbfolge für die Bourbonen" erschien. Um so mehr hätte man auf die Vorschläge Englands und Frankreichs eingehen sollen. Die Mitglieder der Konferenz, welche in den Sommermonaten 1721 sich zu wiederholten Malen mit dieser Frage beschäftigten, legten in ganz objektiver Weise dem Monarchen ben Sachverhalt vor, magten jedoch nicht, einen bestimmten Borschlag daran zu knüpfen. Obgleich aus der ganzen Darlegung klar hervorging, welcher Ansicht sie sich zuneigten, überließen sie es "dem Allerhöchst erleuchteten judicio, ob sie sich in dieser Begebenheit überwinden wollen". Der Kaiser entschied dafür, in dem Renuntiationsinstrument den Titel eines Königs von Spanien beizubehalten und gegen die Aufnahme der öfterreichischen Titel in dem spanischen Aftenstücke zu protestiren. Rarl VI. sah eine große Differenz barin, daß er ben Titel eines Landes beibehalte, welchen er einmal besaß, während der Duc d'Anjou sich Titel arrogire, die ihm nicht gebühren, noch gebühren können 1).

Der Kongreß von Cambray muthet uns rasch lebende Menschen etwas sonderbar an. Der Verabredung zufolge sollte am 15. Oktober 1720 die Eröffnung erfolgen. Erst am 6. November 1720 wurde die Instruktion für die österreichischen Vertreter aussgestellt, aber erst am 11. Februar 1722 hielt Baron Pentenrieder seinen Sinzug in den Kongreßort, herzlich begrüßt von dem sardinischen Bevollmächtigten, Conte Prevana, der nun schon 15 Monate auf die Kongreßeröffnung harrte. Nur die Spanier waren schon an Ort und Stelle, von den Franzosen und Engsländern war noch Niemand in Sicht. Vielleicht würde die Ersöffnung des Kongresses noch fürderhin verschoben worden sein, wenn Österreich nicht darauf gedrungen hätte. Noch vor der Abreise Pentenrieder's aus Paris, welche am 8. Februar erfolgte, bemerkte der Kardinal Dubois in einem Gespräche: er sehe den

<sup>1)</sup> Referat vom 20. August 1721 (Hs.).

Nuten des Kongresses nicht ein, er begreife auch nicht, weshalb Österreich die Eröffnung wünsche, es befände sich im ruhigen Besitze der ihm in den letten Traktaten zugesagten Gebiete, das Gleiche wäre bei Spanien der Fall, England sei im Genusse der ihm eingeräumten kommerziellen Bortheile; das Streben nach größerer Sicherheit berge große Gesahren in sich und würde zu neuen Streitigkeiten und neuen Ansprüchen Anlaß geben, worauf Bentenrieder nur zu erwidern wußte, daß gerade Frankreich manche sehr günstige Stipulationen auf dem Kongresse erreichen könnte.

Der frangofische Staatsmann hatte richtig gesehen. Monatelang fag Bentenrieder in Cambray, ohne etwas berichten zu können, als Gerüchte über die demnächstige Ankunft des englischen Gesandten. Lord Polworth brachte wochenlang in ber frangofischen Sauptstadt zu. Ghe der zweite Bertreter Englands, Wittworth, tam, bauerte es noch zwei Monate. Die Ofterreicher und Spanier vertrieben sich mittlerweile mit Allotrien die Reit. Einem jeden ernsten Gespräche wichen die spanischen Bevoll= mächtigten aus und zeigten nur ihre Berwunderung, daß Ofterreich auf die Eröffnung des Kongresses einen solch' großen Werth lege. Am 6. März kam endlich St. Comteste nach Cambray; dafür reiste sein Kollege mit der Versicherung, bald wieder zu kommen, ab und besuchte, wie selbstgefällig nach Wien gemeldet wurde, por seiner Abreise den Grafen Windischgrät, der den französischen Bevollmächtigten beim Abschiede zum Wagen be-Dieselbe Ehre erwies bieser bagegen bem Freiherrn v. Bentenrieder. "Mithin sei Alles", wie es in einer Depesche nach Wien beißt, "bei dieser Besuchung orbentlich zu unserem Bergnügen vorgegangen"1). Am 26. Januar 1724 wurde endlich ber Kongreß auf dem Rathhause eröffnet. Die spanischen Minister weigerten sich direkt mit den Ofterreichern zu verhandeln, Frantreich und England beischten schriftliche Überreichung der gegenseitigen Forderungen. Darüber neue Verzögerung. Kurz und bündig behaupteten die Engländer, sich von der Mediation nicht

<sup>1)</sup> Depesche vom 9. März 1722 (Hj.).

verdrängen zu lassen, sondern dieselbe mit allen Vorrechten zu behaupten. Von Wien war die Weisung eingelangt, daß man die freundschaftliche Vermittlung (amica officia mediatoria) Frankereichs und Englands annehmen solle, aber alle Formalitäten der Mediation abzulehnen habe, daher auch den Vertretern Frankereichs und Englands nicht der Vorsitz und nicht die erste Unterschrift zu gestatten sei.).

Auch über ben modus tractandi erhoben sich Schwierigsteiten, ob nach der formalen Übung wie in Ryswif oder Utrecht vorgegangen werden sollte, ob man mit einem vollständigen Verstragsentwurse oder bloß mit einigen Postulaten hervortreten sollte; die große Frage entstand, ob die Österreicher den ersten Schritt mit der Übergabe eines ausgearbeiteten Elaborats machen oder sich die Postulate von den anderen überreichen lassen sollten. Neue Schwierigkeiten und abermalige Verzögerung brachte die Erörterung der Frage über die Form der Vollmachten. Als man endlich in Wien eingewilligt hatte, den Forderungen Engslands und Frankreichs Rechnung zu tragen<sup>2</sup>), bemängelte Frankreich die Titel: Landgraf von Elsaß, Graf von Arles und Roussillon, und es verstrichen abermals einige Wochen, ehe die neue Vollmacht eingesendet war.

Die Sendung Ripperda's nach Wien und die dadurch einsgeleitete Verbindung zwischen Spanien und Österreich beseitigte die Mittlerschaft Englands und Frankreichs. Die Verhandlungen zwischen Sinzendorf und Ripperda sind bisher nicht in ihrem ganzen Verlause bekannt geworden. Was uns über die Stimmungen der Wiener Kreise aus den Depeschen St. Saphorin's mitgetheilt wird, dürfte nicht vollen Anspruch auf Glaubwürdigsteit erheben können, da die einzelnen Phasen der Verhandlungen nicht strenge gesondert sind.

Der spanische Sendbote war bereits im November in Wien angelangt und vom Januar bis zum 8. März wurden die Ber-

<sup>1)</sup> Restript vom 12. Februar 1724 (H.).

<sup>2)</sup> Es wurde nämlich die Forderung erhoben, die österreichischen Bertreter sollen nicht bloß ad tractatum, sondern ad suturos tractatus et ad
quidquid alias a re visum suerit bevollmächtigt sein.

handlungen geführt. Über die wichtigsten Bunkte des Friedens=, bes Handels= und Freundschaftstraktates war eine Ginigung er= zielt worden, und Ripperda sandte einen Kurier nach Spanien, um weitere Verhaltungsbefehle zu erlangen. In Prag, wohin er sich unter dem Namen eines Freiherrn v. Münsterfeld begeben hatte, erhielt er in der ersten Aprilwoche die Antwort und eilte nach Wien. Am 15. April fand eine Rusammenkunft mit Sinzenborf in dem Garten Buol's statt. Ripperda machte Mittheis lungen von den erhaltenen Weisungen: der König wolle mit Frankreich, nachbem ihm seine Tochter schimpflich zurüchgesendet worden, nichts mehr zu thun haben, sich aller früher abge= schlossenen Verträge und Verbindlichkeiten, den Utrechter Vertrag nicht ausgenommen, für entledigt halten, die den Franzosen in Spanien eingeräumten Privilegien aufheben und dieselben sogar aus Spanien vertreiben, der frangosischen Mittlerschaft in Cambray entsagen, den Frieden mit Karl VI. in Wien schließen und auch eine engere Allianz unter vortheilhaften Bedingungen ein= geben. Bu biesem Behufe sei er mit Bollmacht versehen und werde demnächst den Charafter eines Botschafters öffentlich annehmen; ber Rongreß von Cambran wurde damit seine Endschaft erreichen, es sei benn, ber Raifer wolle die Mittlerschaft zwischen England und Spanien über die Rückgabe von Gibraltar und Mahon übernehmen, welche ihm der König nunmehr übertrage. An diese Darlegung anknüpfend, strich Ripperda die großen, dem Raiser erwachsenden Vortheile heraus. Befragt, worin diese beständen, erwiderte er: in der Hulfe, welche der Raiser bei allen Borfallenheiten zu Wasser und zu Land erhalten würde, nament= lich stelle Spanien große Geldsummen zur Verfügung; er wies auf den großen Nuten der Handelsvortheile hin, auch sei der König erbötig, den Raiser in einem Kriege gegen Frankreich mit allen erforderlichen Geldmitteln zu versehen; Frankreich muffe auf seine alten Grenzen beschränkt werden und auch mit dem Rönig von England werbe man balb fertig werden. Frage Sinzendorf's, wie es benn komme, daß man jest auch eine Erzherzogin für ben Prinzen von Afturien verlange, während bisher bloß von zwei Erzherzoginnen für die Infanten Don Carlos

28

und Philipp die Rede gewesen sei, antwortete Ripperda, er ent= ledige sich bloß der ihm ertheilten Aufträge; gegen Frankreich halte sich ber König burch nichts gebunden; weder ein Orleans noch der Herzog von Bourbon solle zum Thron gelangen, Frankreich alles abgenommen werden. Und auf die Frage, ob er darunter auch Straßburg verstehe, antwortete Ripperda: Auch Breisgan und die Bisthümer Met, Toul und Berdun. Auf die weitere Frage, ob in dem Vertrage auch über Toskana. Barma und über einen etwaigen Austausch derselben gegen ein Aqui= valent eine Bereinbarung getroffen werden könne, meinte Ripperda: Vorläufig nicht; man solle sich an die Bestimmungen bes Londoner Vertrages halten, allein im Falle eines Austausches würde sich ein Aquivalent aus den Frankreich gegenüber zu machenden Eroberungen oder anders woher ausfindig machen lassen. Endlich münschte Sinzendorf von Ripperda zu wissen. ob er ermächtigt jei, iu bem abzuschließenden Handelsvertrage die Absendung zweier Schiffe alljährlich nach Westindien zuzugestehen. Die Antwort lautete: Hierauf konne er nicht eingehen, nachdem Spanien die Schiffahrt Englands, Frankreichs und Hollands dahin gänzlich abzustellen entschlossen sei, der Kaiser könnte jedoch alle sonstigen Sandelsbegunstigungen erhalten.

In der Konferenz am 18. April 1725 wurde der Friedens: vertrag abgelesen und über die principiellen Fragen berathen, ob der Frieden mit Spanien auf Grund des Entwurses abzuschließen sei, auf welche Weise dieser Friedensvertrag den versmittelnden Mächten mitgetheilt und ob die Mediation bezüglich Sibraltars übernommen werden sollte. Ich sinde nicht, daß Eugen und Starhemberg damals ihre warnende Stimme erhoben 1). Einstimmig lautete die Ansicht der Mitglieder der Konferenz dashin, daß der Kaiser von den Bestimmungen des Badener Friedens und anderen Traktaten nicht abgehen solle; der Londoner Verstrag sei als Grundlage zu nehmen und der neu geschlossene Traktat mit Spanien nach London, Paris und Cambray zu schicken, um denselben den Mächten mitzutheilen. Nachdem Spanien in

<sup>1)</sup> Bgl. Arneth, Prinz Eugen von Savonen 3, 175.

Cambray unter Vermittlung Frankreichs nicht mehr verhandeln wolle, habe der Kaifer sich entschlossen, auf Basis des Londoner Vertrages Frieden mit Spanien zu machen. Was die Vermitt-lung bezüglich Gibraltars anbelangt, lautete die Ansicht dahin, daß, wenn man Spanien gefällig sein wolle, dieses nur mit Vorwissen des Königs von England geschehen könne, dessen Meinung darüber zu erforschen wäre<sup>1</sup>).

Durch die im April zum Abschluß gebrachten Abmachungen war die Heiratsfrage noch nicht bereinigt. Über die einzelnen Stadien der Verhandlungen sind wir nicht unterrichtet. Man war geneigt, eine bloß allgemein gehaltene Erklärung auszustellen. Hiermit wollte sich Ripperda nicht zufrieden geben; er bestand darauf, daß die Erzherzoginnen, welche der Kaiser mit den zwei Insanten zu verheiraten gesinnt sei, namhaft gemacht würden. Die dagegen vorgebrachten Bedenken versingen bei ihm nicht; er entgegnete, daß man sich bloß aus dem Grunde ablehnend vershalte, weil man die ältere Prinzessin dem Prinzen von Lothringen und nur die andere dem Insanten Don Carlos zu geben die Absicht habe, was aber dem Könige von Spanien nicht zusage, der die Mittel seines Reiches nicht zu Diensten eines lothringischen Fürsten aufzuopfern willens sei?).

Handlungen. Am 11. Juli fand eine Besprechung zwischen Sinzenstorf und Ripperda statt, in welcher der erstere sich des ihm Tags zuvor gegebenen Auftrages entledigte. Der Kaiser, sagte Sinzendorf, habe die Absicht, durch einen Traktat sich mit dem König von Spanien näher zu verbinden und zwei Erzherzoginnen für spanische Prinzen zu bestimmen. Der König von Spanien möge sich mit dieser Erklärung begnügen und auf weitere Zu-

<sup>1)</sup> über die weiteren Schlußverhandlungen mit dem spanischen Botschafter, Baron v. Ripperda, nachdem derselbe den 14. April 1725 von Prag, wohin er sich bis auf die Rückfunst seines mit dem hier errichteten Friedens commercii und foederis amicitiae-Traktat unter dem 8. März 1725 nach Madrid abgeschickten domestici secretarii Heinrich Wisbir, begeben, wieder nach Wien zusrückfommen (H.).

<sup>2)</sup> Brouillon: nochmals Chefachen mit Ripperda (Hf.).

sicherung bezüglich der Erzherzogin Theresia nicht bringen, sondern bem Raiser diesfalls freie Sand lassen. Man habe in den bisber entworfenen Auffäten die ältere Erzherzogin weder ein = noch ausgeschlossen, man wolle aufrichtig vorgeben und nicht einen Tag versprechen, was man am andern zurudnehmen mußte. in den früheren Unterredungen mit Ripperda hatte Sinzendorf auf die großen Gefahren, welche für den Raiser aus diesen Beiraten hervorgehen könnten, hingewiesen und er betonte auch diesmal, daß der Raiser auf die andern europäischen Mächte Rücksicht nehmen müßte: die spanische Sulfe ware entfernt, hange von dem Leben des Königs und der Königin, sowie von der Erhaltung des spanischen Unterhändlers, nämlich Ripperda's, ab. man muffe daher trachten, sich vor der Zeit nicht bloß zu geben. Allein Ripperda wurde dadurch nicht andern Sinnes, beharrte vielmehr darauf, dem zu vereinbarenden Artifel eine folche Fassung zu geben, daß, wenn der Raifer "durch göttliches Berhängnis, was der Allerhöchste gnädigst abwenden möge", aus diesem Leben abberufen würde, ehe die Erzherzogin Theresia ihre mannbaren Jahre erreichte, sie bem Infanten Don Carlos von nun an zur Che zugefagt und versprochen werde1); diesen Fall ausgenommen, könne der Kaiser nach freier Willfür über die Sand seiner Tochter verfügen. Der König murbe vielleicht viele Millionen und Schiffe für die Wohlfahrt der Erblander aufopfern, die einem Andern zu Rute kommen durften. Dieses muffe jedoch kunftigen Bufällen unterworfen bleiben; der Rönig und die Rönigin würden sich befleißen, sich auf eine solche Art aufzuführen, daß der Raiser seinerzeit vielleicht verträglich erachten würde, basjenige einzugeben, was zu versprechen er jett Bedenken trage.

In einer Konferenz am 20. Juli wurde die Frage auf Befehl des Kaisers einer eingehenden Erörterung unterzogen. Der

<sup>1)</sup> Auf diesen Fall, heißt ce in dem Referate, "setze der König sein Begehren, und zwar aus Ursachen, damit derselbe in hunc eventum dieser Bermählung halber sicher sei, und sich nicht erst hiernach von neuem umb die Heurath mit ungewüssen ausschlag und exposition seiner decors sowol als der ungewissen zu selber Zeit sich befindenden Umbständen bewerben müsse "

Hoffanzler Sinzendorf legte den Entwurf eines Vertragsartikels vor, welcher seiner Meinung nach berart gefaßt war, daß nach Inhalt desselben die Erzherzogin Theresia zwar dem Infanten Don Carlos zur Ehe, jedoch unter Bedingungen und Refervationen zugesagt würde, welche niemals oder doch schwerlich zusammentreffen würden, und zwar, falls ber Raiser nach bem Willen Gottes zur Zeit sterben würde, wenn die Erzherzogin Therefia noch nicht mannbar, und selbe zur Zeit noch frei wäre. "Alle biese Conditiones", heißt es wörtlich, "folglich auch bie barauf gegründeten Cheversprechen würden auf einmal fallen. wenn Seine Maj, die annos nubiles der Erzherzogin, wie gar nicht zu zweifeln, erlebten, auf welche Weise auch der Ripperda sogar Deroselben freie Bande lassen und auf jenen casum allein versicheret sein will." Singendorf hob die Bortheile einer derartigen Stipulation hervor; Spanien, in beständiger hoffnung erhalten, mußte ftets auf Seite bes Raifers fteben; bas eventuelle Cheveriprechen fame nur in jenem einen Falle zur Berwirklichung. in welchem man auch öfterreichischerseits die Vermählung der älteren Erzherzogin in ein mächtiges Haus wünschen müßte, "wenn nämlich, ba die Erzherzogin Theresia noch nicht mannbar wäre, Gott der Allmächtige Ofterreich mit einem unzeitigen höchft betrübsammen Falle strafen thäte".

Starhemberg sprach sich gegen den Antrag Sinzendors's aus. Der Raiser, meinte er, solle es bei der bereits gemachten Busage bezüglich der Vermählung zweier Erzherzoginnen bewenden lassen, sich jedoch hinsichtlich der Erzherzogin Theresia in nichts einlassen. Allein es ist bemerkenswerth, daß Starhemberg sich nicht etwa principiell gegen die Vermählung Theresia's mit dem spanischen Prinzen aussprach. Er begründete seine Ansicht bloß damit, daß aus dem bisherigen Verlauf der ganzen Verhandlung klar hervorginge, daß die Absicht des spanischen Königspaares bloß auf diese Vermählung gerichtet gewesen sei. In dieser heftigen Begierde wären König und Königin zu erhalten, um auf diese Weise zu bewerkstelligen, daß sie "gegen den Kaiser dis zur erslangten Mannbarkeit der Erzherzogin sich so aufführen, daß sie dadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jett so heftig vers

32 A. Beer,

langen". Anfänglich sei dem Ripperda nur eine generelle Hoffnung zur Vermählung einer oder anderen Erzherzogin, bald darauf die Zusage von zweien gemacht worden, jetzt verlange er die ältere Erzherzogin, gehe also graduell vor, was eine unziemliche Zumuthung sei; die väterliche Gewalt des Kaisers, nach Belieben über seine ältere Tochter zu verfügen, werde dadurch allzusehr eingeschränkt. Würde das Eheversprechen kundbar, so könnte es viele Gesahren und Unruhe verursachen. Die Vereinigung mit der spanischen Macht sei zwar ansehnlich, aber es sei nicht rathsam, einen mächtigen Anwalt zu haben, welcher, wenn der Possesson ihm zu lange lebe, Gesahren und Ungelegenheiten hers vorrusen könnte, "wie die exempla domestica Kaisers Rudolphi und Mathiae bewahren".

Nicht so entschieden lautete die Ansicht des Prinzen von Savoyen. Es sei ihm schwer, bemerkte Eugen, als einem Fremben in einer Sache seine Meinung zu sagen, welche das Wohl und Wehe dieser Königreiche und Länder betreffe, da aber der Kaiser das Vertrauen in ihn sete, wolle er demselben Genüge thun. Man möge es bei den dem Ripperda bezüglich der Heiraten be= reits gemachten Zusagen bewenden lassen und sich zu weiterem nicht verbindlich machen. Dies wäre auch dem spanischen Unterhändler, "unter weiteren Sincerationen für den König zu tragenden affection" zu erklären und anbei zu bedeuten, daß sich der Kaiser auf eine andere Art, als schon zugestanden, der kunftigen Beiraten nicht verstehen könnten. Wenn aber der Raiser wegen der Erzherzogin Theresia weiter zu gehen für seinen Dienst erachte, so ware Sinzendorf anzubefehlen, den von ihm ausgearbeiteten Entwurf des hierauf bezüglichen Artifels zur Richtschnur zu nehmen und das Werk dahin zu leiten, daß dem Kaiser bei Lebzeiten die freie Hand, mit der Erzherzogin zu verfügen, vorbehalten bleibe und nur "für den Kall, so Gott abwenden möge, wenn der Allerhöchste den Kaiser vor eingetretener Mannbarkeit der Prinzessin aus dieser Welt abberufen wurde, dem Infanten Don Carlos zur Che versprochen haben wollen".

Bei ben weiteren mit Ripperba geführten Berhandlungen brang Sinzendorf mit seinem Zusate, "wenn bie Erzherzogin bei

Ableben des Kaisers noch frei wäre"1), nicht durch; sie wurde dem Prinzen Don Carlos zugesagt, wenn sie bei etwaigem Tode des Baters die mannbaren Jahre noch nicht erreicht hätte. Ripperda mußte sich mit dieser Zusicherung zusrieden geben, in der bestimmten Erwartung, daß Theresia infolge der eigenartigen Fassung des Artisels dem Don Carlos zur Frau würde gegeben werden, wenn der Kaiser so lange am Leben bleibe, die seine Tochter herangewachsen sein würde. Nur bedurfte es für diesen Fall noch einer abermaligen Werbung<sup>2</sup>).

Aber auch abgesehen von den verabredeten Heiraten ist der Inhalt des Vertrages ungemein wichtig. Die beiden Mächte übersnahmen die Verpflichtung, in allen Angelegenheiten, religiösen und politischen, mit einander Hand in Hand zu gehen und sich gegenseitig zu unterstützen<sup>8</sup>). Spanien sagte seine Mithülse zu, die deutsche Kaiserkrone bei dem österreichischen Hause zu ershalten, und versprach, jedem Kandidaten auf den polnischen Thron

<sup>1)</sup> Referat über die am 20. Juli 1725 abgehaltene Sitzung (Hf.).

<sup>2)</sup> Es sind vier Verträge mit Spanien abgeschlossen worden: eine Defensiv= allianz am 30. April 1725, ein hanbelsvertrag am 1. Mai 1725, ein britter Bertrag am 7. Juni 1725, endlich der wichtigste am 5. November 1725, der lettere von dem Raiser ratifizirt am 26. Januar 1726 und, wie ich aus dem Brouillon eines Bortrages entnehme, am 27. Februar 1726 ausgewechselt. Der zweite Artifel des Bertrages vom 5. November befagte blog, daß der Raijer einwillige, zwei seiner drei Töchter den Söhnen Philipp's zu geben. Für den Fall des Ablebens des Raifers oder des Rönigs werde in den Teftamenten für die Erfüllung Borforge getroffen werden. Sämmtliche Traktate finden sich bei Cantillo, Tratados etc., Madrid 1843. Den dritten Artifel setze ich seinem Bortlaute nach hierher, da die Traktatensammlung nicht leicht zugänglich ist: Para precaver y velar sobre los varios casos que pudieren ocurrir, su sacra cesárea y católica Majestad prométe y se obliga á consentir, y desde ahora consiente, en que su hija primogénita la archiduquesa Teresa contraiga matrimonio con el principe Cárlos, hijo del serenisimo rey de España, si su sacra cesárea y católica Majestad (lo que Dios no quiera) llegare á fallecer antes que la citada archiduquesa Teresa llegare á edad nubil.

<sup>3) &</sup>quot;en todos" los casos tratados y negocios que pudieren ocurrir, ya sean sobre religion, o sobre otro qualquier objeto — heißt cs im Artifel 7.

zu verhelfen, welchen der Kaiser dazu in Vorschlag bringen würde, und selbst Geldmittel hierzu zur Verfügung zu stellen; es geswährleistete den Besitz Mantuas, machte sich auch anheischig, die Rechte des Hauses Habsdurg und die etwaigen Ansprüche Östersreichs auf Jülich und Berg zu vertheidigen; letzteres wurde aussdrücklich als ein Casus soederis anerkannt, wenn es darob zu Verwickelungen kommen sollte (Art. 8). Und in dem zehnten Artisel wurden Verabredungen für den Fall eines glücklichen Krieges gegen Frankreich getroffen. Die Wiedererwerbung des belgischen, von Frankreich erwordenen Gedietes, Burgunds, des Elsaß sammt Straßburg, der Visthümer Wetz, Toul und Verdun, Lothringens in jener Ausdehnung, wie es vor 1633 bestanden, wurde dem Kaiser zugesagt, wogegen dieser sich anheischig machte, dem Könige von Spanien Roussillon und Navarra, die von Frankreich usurpirt worden waren, wieder zu verschaffen.

3.

Gewaltig war der Eindruck, den die Runde von den zwischen Österreich und Spanien eingeleiteten Verhandlungen und noch mehr jene von dem Abschlusse des Vertrages machte. Die gesammte politische Weit gerieth über dieses unerwartete und fast für unmöglich gehaltene Ereignis in Bewegung. Die übertriebenften Gerüchte über ben Inhalt bes Vertrages waren verbreitet und eine vermeintliche Bestimmung über eine bem Bratendenten zu gewährende Unterstützung brachte die englischen Staatsmänner in bie heftigste Erregung. Die in Wien residirenden Gesandten melbeten von Ruftungen und von der Absicht, bas ehemalige Übergewicht des Hauses Habsburg mit dem Schwert in der Hand wieder zu gewinnen und dauernd sicher zu stellen. Die Freude, welche die österreichischen Bevollmächtigten zu Cambray nicht verbergen mochten, daß Österreich sich durch diese Verbindung mit Spanien der hochmüthigen Einflugnahme Englands entzogen habe, mochte noch mehr dazu beitragen, den Unmuth der eng= lischen Kreise zu steigern und das Zustandekommen eines Gegenbundes zu beschleunigen. Die tiefe Befriedigung einzelner Staatsmänner an der Donau über die mit Spanien geschlossenen Verträge

war daher nur von kurzer Dauer und fast allgemein die Bestürzung, als genaue Berichte über das zu Herrenhausen abgesschlossene Bündnis zwischen Frankreich, England und Preußen in Wien angelangt waren. Der am 3. September "gekünstelte" Allianzvertrag, heißt es in einem Konferenzprotokoll vom 10. Desember 1725, sei nicht so unschuldig, wie aus dem Wortlaute scheinen könnte, sondern enthalte den Umsturz der Reichsversassung und sei durch unersahrene Leute geschmiedet worden, und einshellig wurde beschlossen, die Minister an den deutschen Hösen über die Tragweite des Vertrages genau zu unterrichten. In den der Konferenz gleichzeitig vorgelegten "Bedenken wider den hannöverischen Traktat vom 3. September" sinden sich jene Gessichtspunkte auseinandergeset, welche später in einer veröffentslichten Schrift aussiührlich erörtert wurden.

Dauernde Herstellung bes Friedens mar bas Riel gewesen. bem man bei Abschluß der Berträge mit Spanien zuzusteuern die Absicht hatte: nun stand man, wie die Dinge lagen, an der In den deutschen Erbländern wurde Schwelle eines Krieges. gerüstet. Leider waren die finanziellen Berhältnisse trostlos. Der Berechnung zufolge maren zwei Millionen bloß zur Bilbung eines Lagers von 20000 Mann an der schlesischen Grenze nöthig. Woher diese nehmen, heißt es in einem Schriftstück vom 30. Januar 1726, sei eine schwere Deliberation. So wenig man über die Rustände in den Niederlanden unterrichtet war, so viel war gewiß: Luxemburg und Oftende befanden sich im Verfall, an dem letteren Orte hatten Wind und Wetter die Gräben mit Sand berart ausgefüllt, daß die Feste bei einem etwaigen Angriffe sich kaum zwei Tage halten konnte, und trot aller Anstrengungen war man nicht im Stande, 60000 Thaler aufzubringen, um Abhülfe zu schaffen. In Italien standen allerdings 38000 Mann. an eine Vermehrung war nicht zu denken, "da die Länder das onus nebst andern Bürden ohnehin schwer genug tragen".

Wie so oft, wenn Noth an den Mann ging, empfand man nun die Mangelhaftigkeit des ganzen Staatsmechanismus und suchte in der Stunde der Gefahr Abhülfe. Zwischen den verschiedenen Centralbehörden bestand kein Zusammenhang; jede derselben erstattete ihr Gutachten und ihre Anträge an den Kaiser; eine vollständige Übersicht über die zur Versügung stehenden Mittel sehlte eigentlich der Konferenz, welche in den bedeutsamen aus wärtigen Angelegenheiten Beschlüsse fassen und dem Monarcherzihre Anträge erstatten sollte. Es sei unumgänglich nothwendig, schrieb die Konferenz dem Kaiser, "ein totum aus Eurer saiser= lichen Majestät weitläusigen und herrlichen Monarchie zu machen, und es sei daher unumgänglich nothwendig, wenigstens einmal wöchentlich mit dem spanischen und niederländischen Kathe zu= sammen zu wirken").

Offenbar hatte man in Wien bei dem Abschlusse der Allianz mit Spanien gewähnt, das Heft in Händen zu behalten; daß die übrigen europäischen Mächte mit einem Gegenbunde antworten würden, nicht erwartet und noch weniger, daß man in Madrid so rasch Ernst machen und die Erfüllung der übernommenen Verspslichtungen heischen werde. Das Bündnis mit Rußland wurde mit ungewohnter Raschheit zum Abschlusse zu bringen gesucht, an der Spree lebhafte Thätigkeit entsaltet, Preußen von dem kürzlich geschlossen Bunde mit England und Frankreich abzuziehen.

Sehnlichst wünschte man die Erhaltung der Ruhe; aber der Bundesgenosse freuzte die friedlichen Bestrebungen. In Madrid brannte man vor Begier, die Eroberung Gibraltars in Angriff zu nehmen. Bereits im Oktober 1726 ergingen abmahnende Weisungen an den Vertreter Österreichs am Manzanares, und im November wurden dieselben auf speziellen Besehl des Kaisers wiederholt. Karl ließ darauf hinweisen, daß nach seiner Kenntnis Gibraltar die ganze spanische Macht in Anspruch nehmen werde; man werde sich "enerviren" und schwerlich an's Ziel gelangen?). Königsegg wagte jedoch nicht, den Weisungen nachzukommen, weil er einen "Umwurf des Systems" besürchtete. Mit Bestimmtsheit erwartete man in Madrid eine entschiedene Stellungnahme Österreichs. In mündlichen Gesprächen mit Königsegg und in

<sup>1) 30.</sup> Januar 1726 (H.).

<sup>2)</sup> Kaiserl, Resolution 12. November 1726 (Si.).

einem Schreiben an Karl betonte König Philipp: er glaube sich burch die freigebigen Subsidien genugsame Verdienste um Hsterreich erworben zu haben, um feines Beiftandes verfichert zu fein. Eine neue Geldsendung im Betrage von 1044444 Gulden war auf dem Wege nach Genua 1). In Wien wünschte man dem Rönige zur Belagerung Gibraltars glücklichen Erfolg, obgleich man sich banger Sorgen nicht erwehren konnte, ließ es auch an Bersprechungen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dem Berbündeten beizuspringen, nicht fehlen, für den Fall, wenn Frankreich zum Angriff Spaniens schreiten wurde. Allein man hielt sich vertragsmäßig nicht für verpflichtet, infolge der Unternehmung gegen Gibraltar an dem Kriege Theil zu nehmen. Denn nur wenn Spanien auf dem Festlande von irgend einer Macht angegriffen wurde, hatte man bie Sendung von 20000 Mann auf Rosten des Bundesgenossen zugesichert; bisher seien "Un= annehmlichkeiten", keineswegs aber Thätlichkeiten vorgefallen. Wohl habe man an die Vermehrung der Kriegsmacht Sand angelegt, auch die nöthigen Anstalten zum Aufbruch berselben getroffen: einen eigentlichen Rriegsplan könne man jedoch erft entwerfen, wenn man über das Borhaben ber Begner flarer feben werde. Das Ansinnen Spaniens, in Hannover Truppen einrücken zu lassen, lehnte man unter dem Hinweise auf die deutsche Reichsverfassung ab; ehe dies geschähe, mußte vom Reiche der Rrieg an England erflärt werben. Man verwies auf ben von Frankreich angeregten Kongreß, und wenn sich England zur Beschickung besselben weigern follte, bann gabe es kein anderes Mittel, als "auf eine Revolution in England zu bedenken und ernstlich barauf anzutragen". Auch in Madrid beschäftigte man sich lebhaft mit dem Plane, und Verabredungen mit den Anhängern des Brätendenten murden geoflogen. Diese riethen, die Ausführung auf ben nächsten Winter zu verschieben. Allein in Wien erwartete man fast mit Bestimmtheit im Frühjahre einen Waffengang; Holland sei gewonnen, Frankreich wahrscheinlich die Theilung der Niederlande versprochen worden. Berathungen

<sup>1)</sup> Debeschen von Königsegg, November und Dezember 1726 (H.).

fanden statt, um die deutschen Reichstreise zur Aufstellung der erforderlichen Corps zu bestimmen. Zumeist rechnete man auf Preußen, wenn der Traktat zu Stande gekommen sein würde. Der König von Spanien wurde abermals ermahnt, von einer Belagerung Gibraltars abzusehen, die Truppen zu einer starken Diversion gegen Frankreich bereit zu halten und auf eine revo-lutionäre Bewegung in England sein Augenmerk zu richten.

Mit dem Aufschube der Unternehmung gegen England war man daher nicht einverstanden und man stellte dem Könige von Spanien anheim, in Erwägung zu ziehen, ob ein derartiger allzulanger Aufschub nicht zum Scheitern der ganzen Sache führen würde, da sicheren Nachrichten zufolge die Gemüther in Schottsland heutzutage zu einer Revolution sich geneigt sinden sollen, welche Dispositionen sich im Verlaufe eines Jahres völlig absändern, mithin Zeit und Gelegenheit verloren gehen dürften.

Als diese Weisungen abgingen, war die Thronrede, womit der König von England am 28. Januar 1727 das Parlament eröffnete, noch nicht bekannt, worin auf die Verabredung zwischen Österreich und Spanien, den Prätendenten nach England zu führen, hingewiesen wurde. Mit großer Majorität wurde eine Adresse votirt, die erforderlichen Summen für das Landheer und die Matrosen bewilligt. Wohl konnte Österreich mit Recht darauf hinweisen, daß in dem Vertrage eine derartige Vereinbarung nicht getrossen sein, allein die Form, welche man wählte, um die Beschuldigungen zurückzuweisen, goß Öl in's Feuer und führte zum Abbruch der diplomatischen Verbindungen. In einem Schreiben an Palm wies Sinzendorf auch die Beschuldigung, daß Österzeich den Prätendenten auf den Thron zu bringen beabsichtige, mit Entschiedenheit zurück.

<sup>1)</sup> Karl an Philipp, 2. Februar 1727; an Königsegg vom selben Tage.
2) Bortrag 17. Februar 1727; Sinzendorf an Palm, 20. Februar 1727 Über die direkten Beziehungen Österreichs zum Prätendenten ergibt sich aus den Wiener Papieren Folgendes: Im Januar 1726 wurden von Seite der Anhänger des Prätendenten in Wien Schritte gethan, um demselben eine Geldunterstühung zuzuwenden. Der Konsernzbeschluß, wobei Eugen, Sinzendorf, Starhemberg und Buol anwesend waren, sautet: "die von Warthon jeht vor-

Das Frühjahr begann unter friegerischen Anzeichen. Ofter= reich warb in Berlin, im Reiche. Wenn es gelang, sich mit Frankreich zu verständigen, konnte die Gefahr wenn auch nicht beseitigt, doch erheblich gemilbert werden. Bentenrieder, der seit Wochen mit Fleury in Verhandlung stand, meldete, daß der französische Staatsmann eine dreijährige Suspension der Ostende-Angelegenheit fordere. Man erklärte sich bereit, auf zwei Jahre einzugehen, ohne sich über die anderen Bunkte binden zu wollen, bis eine Berständigung mit Spanien erzielt war. Nuntius Grimaldi wurde in Anspruch genommen, Fleury günstig zu stimmen. Dieser lehnte ab; der Bortheil, sagte er, liege nur auf Seite der Kompagnie, die bereits große Sendungen nach Oftindien gemacht habe. Auf dem Kongreß könne eine Ent= scheidung nicht getroffen werden; man müsse sich über Bräli= minarien einigen und die strittigen Fragen im vorhinein erledigen 1); man war in Wien geneigt gewesen, in eine mehrjährige Suspension zu willigen, wenn für den Zollverluft, den man auf 230 000 Gulden berechnete, eine Entschädigung geboten worden ware, entweder durch Verzichtleistung der Hollander auf die jährliche Zahlung von 500000 Thaler ober durch Bezahlung eines Theiles der Schulden, welche Österreich in den Niederlanden übernommen hatte. Die Zögerung des Wiener Hofes führte zu einer Bereinbarung Frankreichs mit den Seemachten und zu dem Ultimatum vom 28. März, worin eine zehnjährige Suspension verlangt wurde; allein ehe dasselbe in Wien offiziell mitgetheilt

zustellende Noth, daß der Prätendent nicht länger zu Rom subsistiren tönne, sei ein purer praetext, um den Kaiser vor der Zeit gegen England zu impegniren.
— Der Papst gebe dem Prätendenten 15 m. Scudi zu seinem Unterhalt, das Übrige erhalte er aus England. Der Kaiser könne ihm außer Rom in keinem Orte Italiens die Protektion ertheisen, als wodurch der Kaiser direkte wider die Allianz de anno 1716 handelte und sich wider den König vor der Zeit deklarirte. Wäre das Beste ihm zu rathen, daß der Prätendent zu Rom oder zu Frascati oder Urbino sich aushielte oder endlich nach Spanien ginge, wo der Duc d'Ormond ohne das sich aushielte und von wo Seine Überschiffart in Engsland ohnedies geschehen müßte. Lord Warthon wäre nochmals zu rathen, daß er sich von hier hinweg begeben solle. Konferenzprotosoll 16. Januar 1726.

<sup>1)</sup> Fleury an Bentenrieder, 3, März 1727.

wurde, hatte Fleury zu verstehen gegeben, sich mit einer siebensjährigen Suspension zufrieden geben zu wollen. Die Konferenz rieth auf den französischen Antrag einzugehen, wodurch ein Krieg verhindert werden könnte<sup>1</sup>). Der Kaiser widerstrebte, und erst als Ansangs Mai die kategorische Erklärung Österreichs dis zum 31. Mai gefordert wurde, beeilte man sich in Wien, dem Absschlusse der Präliminarien zuzustimmen.

Maggebend maren zunächst die nicht genügenden militärischen Rräfte, hauptsächlich aber die Erwägung, daß es vielleicht gelingen könnte, Frankreich von den Seemächten abzuziehen und zu einer innigen Berbindung mit Ofterreich zu bewegen. von Freundschaft für Ofterreich überquellenden Außerungen bes Kardinals mochten die Verwirklichung dieses seit Jahren gehegten Gedankens nicht als unmöglich erscheinen lassen 2). Gine Partei am Wiener Hofe steuerte seit dem Abschlusse der Allianz mit Spanien einer Verbindung mit Frankreich und überhaupt einer Bereinigung ber katholischen Höfe zu. Sinzendorf mar ber Wortführer, selbst Starhemberg kein Gegner derselben. Während der Friedensverhandlungen zu Baden hatte auch Eugen die Ersprießlichkeit einer Verbindung des allerchriftlichsten Königs mit dem habsburgischen Hause in seinen Gesprächen mit Villars erörtert's). Seit Fleury die Leitung der Geschäfte übernommen, trat die Annäherung an Frankreich in den Vordergrund. Der König hatte den lebhaften Wunsch, seinem Erzieher den Kardinalshut zu verschaffen, und nahm hierfür die Unterstützung des Kaisers in An= spruch: dem Herzog von Richelieu wurde die Geneigtheit des Monarchen ausgesprochen, dem Wunsche des Königs zu willfahren.

<sup>1)</sup> Referat vom 25. März 1727 (Sf.).

<sup>2)</sup> Es wäre bekannt, heißt es in dem Vortrag vom 3. Oftober 1729, daß dieser Pacifikationskongreß angestellt worden, um Frankreich in der erzherzog-lichen Heiraksfache zu sondiren und hierdurch in Anschung Spaniens Zeit zu gewinnen.

<sup>8)</sup> In den "Memoires de Villars" wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, der jüngst herausgegebene Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et ministres de France, Paris 1884, bestätigt diese Angaben.

Die Gelegenheit sollte ergriffen werben, um womöglich Frantzeich von der hannoverischen Allianz abzuziehen oder mindestens zu bewirken, daß die entschieden gegnerische Haltung desselben gegen Österreich einigermaßen gelindert werde. Über den Geist und Charakter des Bischofs war man allerdings in Wien nicht im klaren. "Es scheine ein schlauer, verdeckter Mann zu sein, der dem englischen Minister Walpole ergeben sei", heißt es in einem Schriftstücke, und man beabsichtigte, eine geeignete Persönlichkeit nach der französischen Hauptstadt zu entsenden mit der Aufgabe, "den Genius des Bischofs verläßlicher zu ergründen" und zu erforschen, ob und unter welcher Bedingung Frankreich näher mit Österreich verbunden werden könnte<sup>1</sup>).

Infolge der Präliminarien sollte vier Monate nach Unterzeichnung der Kongreß zu Nachen sich versammeln. Die Eröffnung fand später in Soissons statt; in Wien ersehnte man den Rufammentritt. So lange die strittigen Fragen nicht endgültig geregelt waren, war die Kriegsgefahr nicht beseitigt und die Ruftungen kosteten Geld, woran kein Überfluß war, nachdem die Sendungen aus Spanien spärlich flossen. Don José de Patino, ein Begner der austro-spanischen Allianz, hatte nach dem Sturze Ripperda's Die Verwaltung der Kinanzen übernommen und sich nicht gerade bereitwillig gezeigt, die nöthigen Mittel nach Wien zu überschicken. Endlich munschten die österreichischen Kreise, wie bereits erwähnt, völlige Klarheit über die Gefinnungen des französischen Staats= mannes, und zu diesem Behufe wurde der Hoffangler Graf Sinzendorf zum Vertreter Ofterreichs auf dem Rongreß ausersehen. Denn man war in Gefahr, den einzigen Bundesgenoffen zu verlieren, da trot aller Gegenwirkungen die Gegner Ofterreichs am Madrider Hofe, Castellar und Patino, sich behaupteten und die Bemühungen Königsegg's, beren Sturg zu bewerkstelligen, erfolglos blieben. Die Königin drängte auf eine bestimmte Erklärung in der Beiratssache, und die Beschlüsse der Konferenz lauteten Mitte 1727, sich wohl in weitere Verbindlichkeiten nicht einzulassen, aber keine ablehnende Antwort zu ertheilen. Der

<sup>1)</sup> Aus einem Bortrage an den Kaiser 1727 (Hs.).

**4**2

Raiser befinde sich, Gott sei Dank, heißt es in einem die Instruktion Sinzendors's einbegleitenden Vortrage, in solchen Umsständen, daß nach dem natürlichen Lause der Natur und dem indrünstigen Verlangen seiner treuesten Unterthanen sein Ableben noch in weiter Ferne stehe, auch noch Hoffnung vorhanden sei, daß er einen Sohn erhalten werde; es sei schwer, einen Entschluß zu fassen und einen Plan zu entwersen, da sich in dem politischen System Europas dis zur Verheiratung der Prinzessin noch mancherlei ändern könne; noch habe die Erzherzogin die mannbaren Jahre nicht erreicht und die Hauptabsicht sei daher dahin zu richten, dis zum Eintritt dieser Epoche allenthalben außer aller Verbindlichkeit zu bleiben.

Hieran hielt man zunächst fest. So lange man Frankreichs nicht sicher war, konnte eine zusagende Antwort auch nicht geseben werden, selbst wenn die Neigung dazu vorhanden gewesen wäre. Preußen hatte seine abmahnende Stimme erhoben. Im Reiche wurde die Vermählungsfrage besprochen und stieß fast allerorten auf Antipathie.

Allein es war fraglich, ob man sich in Madrid mit der= artigen Vertröftungen begnügen werde. Der spanische Botschafter forderte wiederholt im Auftrage des Königs und der Königin "nähere Explication und klarere Gemuthsmeinung". Die Königin musse etwas in Sanden haben, "um seinerzeit sich ,justificiren" zu können, warum sie sich in die Arme des Kaisers geworfen, aus welchen Gründen sie solch' bedeutende Geldsummen theils übersendet, theils noch zu übersenden bereit sei; warum sie die großen Vortheile, die für Spanien und ihre Söhne von andern Mächten angeboten wurden, aus Banden laffe". In einer Ronfereng, welche am 8. Februar 1728 abgehalten wurde, wurde Bournonville endlich dahin gebracht, zu begreifen, daß man erst den weiteren Verlauf des Kongresses abwarten müsse, bis man mit Frankreich gesprochen, beffen Gebanken gründlicher erforscht, zugleich aber auch die Haltung der übrigen Mächte beobachtet habe. Duc de Bournonville forderte diese Erklärung schriftlich. Wie es in einem an ben Raiser gerichteten Schriftstücke heißt, "sei Spanien beizubehalten, da die Conjunctur berart ist, daß man aller Orten

und Enden nichts als gefährliche Consilia auf die Erbkönigreiche und Länder zu besahren habe, jedoch sei auf dem Principe zu beharren, die Hände sonderlich wegen der Verlobung der Erzherzogin Theresia so lange als möglich frei zu behalten, mithin gegen Spanien sich so aufzuführen, daß man selbiger Krone die Hoffnung, zu dieser Heirat zu gelangen, nicht benehme, anbei sich aber in Stand halte, dieselbe zu vollziehen oder nicht, wie es die Conservation der Monarchie fünftighin erfordern würde"1). Sinzendorf fiel die Aufgabe zu, den Kardinal über die Bermählungsfrage auszuholen. Wie er und auch die Spanier versicherten, zeigte sich der Kardinal dem Heiratsgeschäfte "weit favorabler als man vermuthet hatte". Sinzendorf's Antrag er= hielt die Billigung der Konferenz durch ein vorläufiges und gleichwohl die Hande nicht bindendes Einverständnis mit Frankreich, allen der fünftigen Bermählung halber beforglichen Beite= rungen womöglich in Zeiten vorzubeugen, allein andrerseits er= schien es bedenklich, ehe man der Willensmeinung des Kardinals vollkommen sicher war, bei der Ungewißheit über den weiteren Berlauf des Kongresses sich gegen Fleury allzu offen auszulassen, und man beschloß bei Rückfehr Sinzendorf's die ganze Angelegenheit in reifliche Erwägung zu ziehen2). Allein Spanien brängte, und der Tod der jüngften Tochter des Raisers gab der Rönigin Anlaß, ihre Forderung mit dem Hinweise auf die Bertragsbestimmungen zu begründen; benn der Raiser hatte sich ver= pflichtet, zwei seiner Töchter an zwei spanische Brinzen zu vermählen. Bezüglich Maria Theresia's war, wie erwähnt worben, eine besondere Vereinbarung getroffen. Bürden in dem Vertrage. wie Anfangs beabsichtigt war, die beiden Erzherzoginnen, welche für die spanischen Infanten bestimmt waren, namhaft gemacht worden sein, hätte der Königin bei dem Ableben der kaiserlichen Tochter jede Sandhabe gefehlt, um zu behaupten, daß die Sand Maria Theresia's ihrem Sohne nicht versagt werden könne. Ich habe Grund zu vermuthen, daß Sinzendorf die Nichterwähnung ber kaiserlichen Kinder dem Unterhändler Ripperda als einen Vor-

<sup>1)</sup> Referat vom 22. Februar 1728 (H.).

<sup>2)</sup> Vortrag vom 18. Juli 1728 (H.).

theil hervorhob, um denselben zu bestimmen, der vorgeschlagenen Fassung des dritten Artikels seine Zustimmung zu geben, indem dadurch die edentuelle Vermählung Maria Theresia's jedenfalls verstärft wurde, und mit Kücksicht auf diese mündlichen Darslegungen, von denen die Königin durch Ripperda unterrichtet worden war, wähnte sie nun ein vertragsmäßiges Recht in Ansspruch nehmen zu können. Mir hat kein Aktenstück vorgelegen, aus dem klar hervorgegangen wäre, daß man in Wien der Abssicht zuneigte, es sei mit dem Tode der dritten Erzherzogin die Voraussehung weggefallen, unter der man die Vermählung von zwei derselben mit den spanischen Insanten versprochen habe<sup>1</sup>).

Die von dem Prinzen Eugen an den Marquis de la Paz vom 19. Dezember 1728 im Auftrage des Kaisers ertheilte Ant-wort war daher keine unbedingte Ablehnung der spanischen For-derungen. Der Kaiser, heißt es daselbst, habe bisher seinen Verpslichtungen genau entsprochen, werde es auch thun, allein es liege im Interesse der beiden Kronen, nichts zu übereilen, besonders in einer Angelegenheit, wie die Heirat der Erzherzogin. Ausdrücklich berief man sich darauf, daß es bisher nicht ge-lungen sei, Fleury zu einer positiven Antwort zu bewegen, daß dieser sogar erklärt habe, er müsse seinen Verbündeten hiervon Mittheilung machen?).

Bei dem Charafter der Königin war schwerlich zu erwarten, daß sie sich mit dieser hinhaltenden Antwort zufrieden geben werde. Um so nothwendiger wäre es gewesen, die schwebendeu Fragen auf dem Kongreß zum Abschluß zu bringen, und während der letzten Wonate bot sich hierzu manche Gelegenheit. Ansangs September beschäftigte man sich mit der Frage, ob dem Vorsichlage Frankreichs zu einer provisorischen Abmachung zuzustimmen sei. Auf Grund eines von Chauvelin ausgearbeiteten Entwurses hatte Sinzendorf Verhandlungen mit dem französischen Kabinet

<sup>1)</sup> Dieses behauptet Arneth 3, 234, ohne jedoch einen Beleg dafür an= zuführen; er folgt hier den Aufzeichnungen Bartenstein's, einem höchst unzuverlässigen Führer, dessen vor einigen Jahren erfolgte Publikation bereits viel Berwirrung veranlaßt hat.

<sup>2)</sup> Abgedruckt bei Arneth.

eingeleitet. Im allgemeinen war man nicht abgeneigt, auf die französischen Vorschläge einzugehen. In erster Linie handelte es sich um die Erbfolgeordnung, worauf natürlich das Hauptsgewicht gelegt wurde. Alles Übrige bot sodann keine Schwierigskeit In dem französischen Entwurfe war der Bestimmungen der Duadrupelallianz Erwähnung gethan, und Sinzendorf vertrat die Ansicht, daß dies genügend sei. Aber der Wortlaut des Lousdoner Vertrages besagte nur, daß der Besitz der Länder jedem Kontrahenten und dessen Erben gesichert sei, und in Wien erstrebte man Aufnahme des Zusaßes: jenen Erben, die durch die Erbfolgeordnung hierzu berufen seien.

Ein zweiter Bunkt war die oftindische Kompagnie. früher war ein principieller Beschluß gefaßt worden, auf dem Octroi nicht zu beharren, wenn ein Aquivalent hierfür ausfindig gemacht würde. Nun lag ein Vorschlag vor, die rechtliche Seite der Frage unentschieden zu lassen, aber in eine mehrjährige Suspension zu willigen und in der Zwischenzeit über diese Angelegen= heit mit den Mächten zu verhandeln. In den Präliminarien hatte man einer siebenjährigen Suspension bereits beigestimmt; nun wurde ein längerer Termin in Anregung gebracht, indem die seit Abschluß der Präliminarien bereits verstrichenen andert= halb Jahre nicht eingerechnet werden sollten. Graf Sinzendorf redete diesem Auskunftsmittel bas Wort; die Konferenz stimmte bei, wenn ein nochmaliger Versuch, Frankreich zur strikten Fest= haltung der Präliminarien zu bewegen, fruchtlos bleiben sollte. Der Raiser theilte jedoch diese Auffassung nicht. "Dieses Commercium und Octroi", lautete seine handschriftliche Bemerkung, "sei der Bunkte einer, der am meisten sein Interesse betreffe, da ohne Gewährung des Handels oder eines Aquivalents die Riederlande nicht im Stande seien, die ihnen obliegenden Laften zu tragen, um die Truppen zu erhalten. Würde der Handel fo lange unterbrochen, bann fonnte es später nicht mehr gelingen, ihn wieder empor zu bringen, da Niemand sein Kapital so lange todt liegen laffen werbe." Hiermit im Zusammenhange stand die Tariffrage. Der Barrièrevertrag besagte, daß an die Festsegung der Zölle unverzüglich Hand angelegt werden, mittlerweile aber

der bestehende Tarif in Kraft bleiben solle. Alle Bemühungen Österreichs, eine Bereinbarung zu erzielen, waren jedoch fruchtlos geblieben, und die Forderung war nur billig, einen bestimmten Termin für die Erledigung dieser leidigen Angelegenheit sestzussehen, und für den Fall, daß eine Einigung nicht erzielt würde, auf dem Rechte, selbständig vorzugehen, zu beharren.

Wie aber, wenn Spanien sich weigern würde, einen Traktat abzuschließen, falls ihm nicht Gibraltar zurückerstattet werde, und wenn aus diesem Grunde die Arbeiten des Kongresses verzögert würden? Ofterreich, meinte die Konferenz, habe sich zur Resti= tution dieses Ortes mit Waffengewalt beizutragen nie verbindlich gemacht; es sei ben Bestimmungen des Traktates nachgekommen, was von der spanischen Regierung nicht gesagt werden könne. Dennoch glaubte die Konferenz nicht anrathen zu sollen, ohne Spanien abzuschließen, weil dieses sich leicht mit England und Frankreich verbinden könnte und Österreich dann ohne Bundes= genoffen wäre. Königsegg sollte baber in Madrid von allen extremen Schritten abrathen und mit Nachdruck erklären, daß der Raiser bezüglich Gibraltars einen Krieg zu führen nicht ver= pflichtet und auch nicht in der Lage sei. Und was die Besetzung der toskanischen Plätze durch spanische Truppen anbelangt, wozu von svanischer Seite die Einwilligung des Raisers erbeten murbe, mit der Versicherung, von diefer einzuräumenden Befugnis keinen Gebrauch zu machen, sondern dieselbe nur als einen Schreck= schuß zu gebrauchen, um auf die verwittwete Kurfürstin von der Pfalz Einfluß zu nehmen, berichtet der Hoffanzler, daß Frankreich geneigt sei, den Wünschen Spaniens Genüge zu leisten. und er selbst rieth zur Nachgiebigkeit. Die Konferenz sprach sich bagegen aus; abgesehen von dem Wortlaute der Quadrupel= allianz fonne man mit Rücksicht auf das Reichskonklusum vom 9. Dezember 1722 dazu die Hand nicht bieten; es liefe der Ge= rechtigkeit zuwider, "worauf doch der Kaiser zu seinem unsterb= lichen Ruhm am meisten zu sehen gewohnt sei"1).

Sinzendorf erklärte fast unmittelbar nach Empfang ber

<sup>1)</sup> Referat vom 5. September 1728 (Hi.).

Weisungen, nicht in der Lage zu sein, dieselben durchsetzen zu können. Dringend rieth er, den Kongreß zu beenden; es komme nicht darauf an, was an sich gut und nütlich, sondern was reputirsich und möglich sei. Auch besürwortete er den Abschluß eines Vertrages selbst ohne Zustimmung Spaniens und rühmte die Ehrlichseit des Kardinals. Die Konferenz sprach sich entschieden gegen "einen so großen Vedenklichseiten unterworfenen Schritt aus". Wie der Vertrag laute, sei er weder ehrenvoll noch nütlich, und auch nicht vortheilhaft. Die Konserenz machte auf die gewiß nicht ganz grundlosen Nachrichten über die Wühslereien des Kardinals aufmerksam, daß man eigentlich nicht wisse, was man glauben solle. Die Verhältnisse stünden auch nicht so schlimm, daß man sich nach fremdem Gutdünken richten müßte<sup>1</sup>).

Am Schluße bes Jahres war Sinzendorf zurückgefehrt. Am 3. Januar 1729 ertheilte der Kaiser der Konserenz den Austrag, über das nunmehr zu befolgende politische System Rath zu pflegen. Am 7. und am 27. Januar fanden die Sitzungen statt. Bloß Sinzendorf, Seckendorf und Eugen von Savoyen nahmen daran Theil. Das dem Kaiser erstattete Reserat vom 3. Februar 1729 gewährt uns einen genauen Einblick in die bei den maßgebendsten Männern Österreichs herrschenden Ansichten. Zunächst ergriff Sinzendorf das Wort. Der Hoskanzler befand sich offenbar in gedrückter Stimmung. Der beredte Fürsprecher einer Allianz mit Frankreich und Spanien, der zu wiederholten Walen gegründete Hossfnungen auf die Gewinnung des Kardinals Fleury gemacht, hatte wenigstens vorläufig mit seinem politischen

<sup>1)</sup> Bortrag vom 18. Ottober 1728. Die kaiserliche Resolution lautet: Daß als in casu praesenti das nöthigste und wichtigste Punctum, ob ohne Spanien zu schließen oder nicht, hat die Conferenz vernünstig, reislich und wohl überlegt, welchem völlig beisalle, indem nec de convenientia nec utili, nec dignitate nec de dona side ist, ohne unseren Allierten zu schließen, da wier allzeit gesucht treu und glauben zu hallten undt die Bundtsgenossen ohne Ursach nicht zu verlassen, absonderlich da aus Schließung dieses Traktats nicht nur mir noch mein landen kein Nupen, sondern mehr schaden zuwachst und was alle allzeit in extremo einzugehen, also approbire es allzeit durchaus und weil alles enthallten thue nichts behrücken, und wiederhohle nur, daß dem Hossauler alles wohl erkläret werde.

System Schiffbruch erlitten. Das Bild, welches er von der politischen Lage Europas entwarf, war kein rosiges. Bon sämmt= lichen Alliirten, hob er an, sei nicht viel Erspriefliches zu er= warten; Spanien wolle großen Beistand nicht leisten, sei auch, wie aus den Berichten bes Grafen Königsegg hervorgehe, bazu nicht in ber Lage, da die Unordnung an dem spanischen Hofe berart überhand nehme, daß bei einem ausbrechenden Kriege weder Gelb noch Truppen vorhanden sein werden. Rein Bernünftiger könne zweifeln: so lange als die Königin in ber Heiratssache nicht ganz befriedigt fein wurde, ware an die Erfüllung ihrer Versprechungen nicht zu benken; der nächste Verbundete, der Zar, lasse sich allzusehr von seinen Reigungen leiten, befände sich in allzugroßer Entfernung und mit jeinem Tobe konnte fehr leicht eine Anderung eintreten, wodurch der Bund zwischen Ofterreich und Rufland gelockert wurde. Überdies habe man von jeher anerkannt, daß die Heranziehung einer Hulfeleistung Ruglands auf beutschem Boden nur im Nothfalle rathsam fein könnte. Die Mianz mit Preußen wäre derzeit noch ungewiß, und weder den ehemaligen Grundfäßen des Hofes noch seinem Interesse gemäß, ben König durch Überantwortung des Herzogthums Berg zum Meister am Rhein und an der Maas zu machen. Käme die Allianz zu Stande, so würde man die fatholischen Kurfürsten verlieren. Rurpfalz habe sich bereits an Frankreich gehängt, Röln, Baiern und Trier dürften folgen, obzwar sie bisher, wenigstens ihm gegenüber, das Gegentheil versichert hätten. Man möge mit der Republik Holland das alte Vertrauen herstellen, um sie auf diese Weise der allzugroßen Abhängigseit von England zu entziehen. Ru diesem Behufe mufte der einzige Stein des Unstosses, die Ostende-Angelegenheit, aus dem Wege geräumt werden, Dadurch würde auch das von England angemaßte und den andern Nationen so nachtheilige Brädominat, sowie die dermalige Berfnüpfung zwischen Frankreich, England und Holland ihre Endschaft erreichen. Frankreich sei, wie Rleury in einem projektirten Schreiben an den Kaiser erklärt, geneigt, sich mit dem Kaiser in nähere Verbindung zu setzen, er wolle dasselbe jedoch erst nach Beendigung des Bazifikationsgeschäftes abgeben laffen. Die

vornehmste Angelegenheit sei die erzherzogliche Heirat. Ihr gegenüber seien alle andern von keiner großen Wichtigkeit. Der Raiser habe beschlossen, die Hand frei zu behalten, um seinerzeit jenen Entschluß zu fassen, welcher ber Wohlfahrt ber Länder am meisten gemäß sein wurde. Hierzu sei aber die Befestigung des Ruhestandes von Europa nothwendig. Bei einem ausbrechenden Kriege würde der Raiser bemüssigt sein, sich über die Beiratsangelegenheit auf die eine ober andere Beise zu erklären. Das Pazifikationsgeschäft sei daher mit oder ohne Spanien zum Abschluß zu bringen, und wenn letteres die Beendigung desselben bisher zu verzögern be= müht sei, so läge der Grund darin, weil es Frankreich bezüglich ber Heirat auf positive Gedanken bringen wolle. Durch einen etwaigen Bruch murbe ber Raiser sich ganz in die Arme Spaniens werfen, mithin das Verlangen der Königin erfüllen muffen. Für den Kaiser und das Reich sei es nur von Nachtheil, daß ein Kurfürst von Braunschweig zugleich die englische Krone trage. allein dies zu verhindern wäre nicht möglich gewesen, da man den Prätendenten als ein maius malum angesehen habe, und es wäre nicht flug, in entschiedener Opposition zu verbleiben. Wenn man zu viel Mißtrauen gegen Frankreich hege, gegen England in Opposition verbleibe, mit den Generalstaaten in Uneinigkeit lebe, den katholischen Kürsten Diffidenz bezeuge, der spanischen Hulfe sich nicht versichere, so sei ein sicheres System nicht zu faffen. Allerdings feien die inneren Zustände der öfterreichischen Länder berart, daß sich der Kaiser unbillige Bedingungen nicht aufdringen lassen müßte, es wäre aber auch andrer= seits nicht zu leugnen, daß man nur mit großen Schwierigkeiten einen Krieg führen könnte, da die Entkräftung der Erbländer bekannt märe. Die laufenden Ausgaben können nicht bestritten werden und viel weniger etwas zur Abtragung bereits kontrahirter Schulden geschehen. Sinzendorf schloß damit, daß es nicht rathsam sei, wegen der Ostende=Angelegenheit den Schluß des Kongresses aufzuhalten; wenn nichts anderes erreicht werden könne, muffe man in die Suspenfion derselben willigen.

Nachdem Sinzendorf geendet, ergriff Starhemberg das Wort. Allerdings seien die inneren und äußeren Verhältnisse, meinte er, sistorische Zeitschrift R. F. Bb. XIX.

nicht so beschaffen, wie wünschenswerth, indeß habe man doch nicht Ursache noch Noth, von jenen Bunkten abzuweichen, bei welchen die offenbare Billigkeit für den Raifer spreche. Auch sei ber Krieg nicht zu fürchten; es sei nicht einzusehen, unter welchem auch nur scheinbaren Vorwande die Mächte dazu schreiten wollten: die oftindische Kompagnie sei die einzige Beschwerde, ein Bruch wäre jedoch deshalb nicht zu besorgen, da England und Holland es sich wohl überlegen werden, ehe sie zu solch' extremen Mitteln Habe man einmal einen Entschluß gefaßt, muffe man mit Standhaftigkeit darauf beharren, man wurde sonst noch mancherlei von dem Raiser erpressen wollen. Ohnehin seien die Dinge schon soweit gedieben, daß alles, mas überhaupt von Seite Osterreichs geschieht, von anderen Höfen, selbst von jenen, die es nichts angeht, verdreht und angefochten werde. Aber selbst, wenn ein Arieg ausbreche, würde sich der Kaiser doch nicht aller Hülfe beraubt sehen. Es konnte ihm auch, die Niederlande ausgenommen, nirgends ein sonderlicher Schaden zugefügt werben. Freilich mußte die Hauptabsicht auf die erzherzogliche Beirat und auf die Garantie der Erbfolgeordnung gerichtet fein. Aber felbst. wenn das Pazifikationswerk nach dem gemachten Antrage zu Stande fame, ware man in diesen und in anderen Bunften Frankreichs nicht sicher.

Bei sorgfältiger Erwägung der Sachlage erscheine eine Berständigung mit Frankreich nicht unmöglich; da der König und der Kaiser auf eine Erweiterung ihrer Grenzen nicht zu sehen hätten, könnte es nicht schwer fallen, "zum Behuf der verschiedentslich so sehr gekränkten katholischen Religion und zu mehrerer Versicherung des Ruhestandes in Europa sich mit einander festzusehen". Die Erfahrung zeige jedoch, daß diesen Grundsähen am französischen Hofe nicht Rechnung getragen würde. Das Bündnis mit Spanien aufzugeben, wäre nicht rathsam. Bezügslich der Ostendes Angelegenheit möge man sich zur Nachgiebigkeit bequemen und die Einwilligung geben, daß jährlich bloß zwei Schiffe auß und einlaufen, oder auch die gänzliche Aufhebung der Gesellschaft zugestehen, wenn die für die Erhaltung der

Truppen in den Barrièreorten von Seite des Kaisers zu zahlenden 500000 Thaler herabgemindert würden.

Eugen von Savopen sprach sich in erster Linie babin aus. abzumarten, welche Antwort Spanien auf die im Dezember abgesendete Erklärung geben werbe. Man dürfe nicht außer Acht lassen, fuhr er fort, in welch' schwierigen Verhältnissen die Länder des Kaisers sich befinden, wie viele Absichten auf dieselben ge= richtet seien. Man muffe einerseits die Bundesgenossen zu erhalten suchen, denselben zu scheinbaren ober wohl gar billigen Rlagen keinen Anlaß geben, andrerseits aber durch neue Allianzen Im Gegenjage von Sinzendorf wies er auf Rußland bin, von bem die ergiebigste Sulfe zu hoffen sei, beren man sich nicht bloß im deutschen Reiche bedienen könnte, sondern die auch überdies bei einem etwa ausbrechenden Kriege mit den Türken von übergroßem Gewichte ware. Er gemahnt an Raunig, wenn er hinzufügte: "Das gute Einverständnis mit Rugland beruhe auf beiderseitiger Konvenienz und es sei kein Objekt vorhanden, wobei Rufland mit Abbruch der Erbländer sich irgend einen Vortheil beizulegen suchen könnte." In Deutschland sei feine Belegenheit vorübergeben zu laffen, sich durch neue Bündnisse zu stärken; die preußische Allianz mare nicht hintanzulassen. auch dahin zu forgen, mit Rurjachsen unter billigen Bedingungen zum Schluffe zu kommen. Die enge Berknüpfnng des kurbrandenburgischen und kurbraunschweigischen Hauses sei möglichst zu hintertreiben. Holland von der englischen und frangösischen Dependenz abzuziehen, läge allerdings im Interesse Ofterreichs, allein auch im Interesse ber Staaten selbst. Auch Gugen sprach sich babin aus, daß man sich von Spanien nicht trenne, sondern sich derart behutsam betragen müßte, daß aller Argwohn, als ob man ohne Spanien zum Abschluß gelangen wollte, vermieden würde. Was das oftindische Commercium anbelange, so könne man dem Raifer nicht zumuthen, dasselbe ohne irgend ein Aqui= Der Borschlag von Chauvelin sei un= valent zu beseitigen. annehmbar, weil die oftindische Kompagnie mehr verlieren als gewinnen murde. Man moge auf der Forderung zweier alljähr= lich von Oftende aus- und einlaufender Schiffe ober auch einem

**52** 

Nachlaß von 500000 Thalern oder wenigstens des größten Theiles dieser Summe beharren"1).

Es waren bloß Erwägungen und Erörterungen, welche die Ronferenz angestellt hatte, die ohne praktische Kolgen blieben. Einige Wochen barauf trafen Nachrichten aus England ein über Eröffnungen der englischen Minister Townshend und Stanhope, aus benen die Geneigtheit zu einer Ausschnung hervorging. Stan= hope's freundliche Gesinnungen für Ofterreich waren längst be= kannt; daß aber auch Townshend in ähnlicher Weise sich ausgesprochen, ließ die Unnahme als gerechtfertigt erscheinen, daß ein Beschluß von Seite des englischen Kabinets zur Begleichung der Differenzen gefaßt worden sei. Über die Absichten der Regierung tappte man eigentlich im Dunkeln, und die Konferenz erschöpfte sich in Erörterung der Möglichkeiten, welche den Schritt ber englischen Staatsmänner veranlagt haben könnten. Grunde genommen spitte fich die Frage dahin zu: ob man ben Bunichen ber Rönigin von Spanien entsprechen wolle oder nicht. Längst bilbete die Vermählung der Thronerbin das Tagesgespräch. und fast allgemein war die Annahme, daß Franz von Lothringen zum Gemahle ausersehen sei. Aber ber Raifer mahrte forgfältig sein Geheimnis, und selbst ben Mitgliedern der Konferenz scheint er mit keinem Worte angebeutet zu haben, welches eigentlich seine Absichten seien. Mochte aber ber Raiser zur Vermählung seiner Erbtochter mit dem spanischen Infanten die Sand nicht bieten. bann war es gewiß nicht rathsam, wie die Konferenz in einem Vortrage auseinandersette, die Annäherung Englands und die Garantie ber Erbfolgeordnung durch diese Macht zurückzuweisen. Es sei zu berücksichtigen, heißt es wörtlich in dem Vortrage vom 20. März 1729, daß, wenngleich die Königin von Spanien nicht allsogleich in jähe und nachtheilige Entschließungen ausbrechen sollte, dennoch in dem Falle, als bezüglich der erzherzoglichen Beirat die Ungewißheit noch lange anhalten murbe, das gute Einverständnis mit Spanien nicht von Dauer sein könnte. "Sollte nun Eure Majestät beren höchsterleuchteste Gebanken auf ben

<sup>1)</sup> Vortrag vom 3. Februar 1729 (H.).

Infanten Don Carlos aber nicht gerichtet haben oder vor der Beit nicht erklären wollen, wäre es nicht rathsam, das etwaige Anbot Englands bezüglich der Garantie fahren zu lassen."

Die Ronferenz befürmortete, sich einer Aussohnung geneigt zu zeigen, ohne gegen bereits bestehende Bündnisse zu verstoken. um den Allirten ju Rlagen feinen Anlaß zu geben; mit einem Worte, die an England zu ertheilende Antwort berart zu fassen, daß, wenn sie englischerseits migbraucht werben wollte, weder bei Spanien, noch bei Rugland ober Preugen, noch bei Frankreich ein übler Gebrauch davon gemacht werden könnte. Kinsty moge erklären, Österreich habe sich nichts vorzuwerfen, es wäre nicht zuerst von der alten Freundschaft abgesprungen; mas man ibm bezüglich bes Bratenbenten aufgebürdet, sei grundlos; man meine es aut und aufrichtig mit England, murbe sich jedoch nicht von Spanien trennen, verlange auch nicht, daß England seine Allierten laffe, man fände fich jedoch zu nichts burch Traftate verbunden, mas nicht zugleich bei Gingehung neuer Allianzen bestehen könnte ober ber Quadrupelallianz zuwider wäre; man wurde auch zu nichts bie hand bieten, mas die Freiheit Europas trüben fonnte, sei übrigens in jeder Beziehung zu einem billigen Abschlusse bereit. Der Raiser werde nichts Extremes forbern, wäre jedoch nicht willens, ohne Spanien und Mostau einen Bazifikationstraftat zu schließen, und alle Vereinbarungen, die etwa zwischen England und Ofterreich getroffen werden konnten, nur unter ber Voraussetzung eines Beitritts Spaniens und einer Befriedigung Holsteins abschließen. Bezüglich ber Beirat solle Rinsty sich bahin aussprechen, die Erzherzogin mare von so zarter Konstitution und von so jungen Jahren, daß zu deren Vermählung annoch nicht geschritten werden könnte. Der Raiser hätte keine andere Absicht, als daß die Erbländer beisammen bleiben, und trachte keineswegs, eine solche Macht zu stabiliren, welche dem Überreste von Europa eine billige Gifersucht geben könnte. Er hätte sich zu wiederholten Malen erklärt, die Bande bezüglich der Bermählung frei zu haben und wolle sie auch, so lange es sich thun ließe, frei behalten. Bezüglich ber italienischen Herzogthümer wolle der Raiser alles dasjenige befolgen, mas in der Quadrupel=

allianz enthalten sei. Weiter könnte der Kaiser nicht gehen, da hierzu die Zustimmung des Reiches erforderlich sei, und so gerne er Spanien willfahren wollte, könne er doch den Gerechtsamen desselben nichts vergeben. Bezüglich Bremens und Verdens wäre man keineswegs entfernt, dem Hause Hannover alles dasjenige angedeihen zu lassen, was die Krone Schweden früher mit Jug beselsen habe. Indes wolle man reichskonstitutionsmäßig versfahren, die Ruhe und Einigkeit erhalten. Hannover sollte solche heilsame Ansichten mit besördern helsen.

Im April langte endlich die Antwort aus Spanien ein auf bie im Dezember abgegebene Erflärung. Diefelbe hatte in Madrid feinen Gindruck gemacht. Marquis be la Baz erklärte rundweg: die Hauptabsicht sei seit Abschluß der Allianz auf die Heiraten gerichtet gewesen, wovon man nicht ablassen könne. Königsegg hielt einen Bruch mit Spanien für gewiß und beantragte in einem an Eugen gerichteten Schreiben seine Abberufung. Gine zustimmende Antwort an Spanien konnte nicht ertheilt werden, und so lange man anderweitig keinen Ersatz für das Bündnis mit demselben gefunden hatte, blieb nichts übrig, als Spanien "sein Unrecht begreiflich zu machen"2). Bielleicht eröffnete fich an ber Themse ein Lichtblick, aus der verworrenen Lage heraus zu kommen. Möglich, daß England zu einer Verständigung sich geneigt zeigte, schon aus Furcht, die Heirat könnte doch zu Stande kommen; hatte doch Kinsky in Aussicht gestellt, daß man in London bei einer unmittelbaren Vereinbarung zu billigeren Bedingungen als auf dem Kongreffe bereit fei. Bur Ginflugnahme auf die

<sup>1) 20.</sup> März 1729 (Sj.).

<sup>2)</sup> Bortrag vom 7. Mai 1729. Wenn E. Majestät, heißt es darin, zu einer näheren willfährigen Erklärung schreiten sollten, würde der Ruhestand in Europa in äußerste Zerrüttung, die Erbländer aber in augenscheinliche Gesahr der Trennung gesetzt werden, maßen leicht zu ermessen, daß solange und soviel als man nicht versichert sein könne, daß Frankreich sich erklären und das dahero entspringende Systeme auf das Kräftigste unterstüßen helse, würde nie rathsamb sein mögen, sich dieser wegen nebst Spanien sest gegen den Übersrest von Europa zu sehen.

englischen Staatsmänner sollte auch Preußen in Anspruch gesnommen werden.).

In dieser Auffassung wurde man durch die in den nächsten Bochen eintreffenden Berichte bestärkt, welche eine Verbindung Frankreichs mit Spanien in Sicht stellten. Es bleibe nichts übrig, heißt es in einem an den Kaiser gerichteten Vortrage vom 15. Juni, als in das alte Systema zu verfallen. Dabei fänden beibe Theile ihr Interesse, jedoch mußte man etwas rasch vor= gehen, eine Berzögerung könnte die Sache nur gang hintertreiben. Der Dienst des Kaisers erfordere entweder eine Bereinbarung mit Spanien "ober aber gar bavon abzubauen", "magen bei bes Königs befannter Beschaffenheit und der Königin außerordentlicher Neigung für ihre Descendenz, auch allzu lebhafter Bassion nach aller menschlichen Muthmagung nichts als die gefährlichsten Ertremitäten von dorther zu besorgen sein dürften"2). Es wurde ber Beschluß gefaßt, eine Bollmacht an Kinsty zu ertheilen, boch sollte dieselbe nicht eher vorgezeigt werden, bis er die Überzeugung gewonnen, daß es dem englischen Hofe Ernst sei. Der wichtigste Bunkt war die Erbfolgeordnung. Wie aus den Berichten von Kinsky hervorging, schien es unmöglich, England zur Garantie berselben zu bestimmen, so lange die Beirat der Erzherzogin mit Carlos zu besorgen stand, sonst wäre es, wie Townshend ver= sicherte, dazu bereit. Auch aus Holland wurde von W. Sinzendorf dasselbe gemeldet. Rinsty sollte daber im Nothfalle erklären, der Raiser wolle, wie billig, die Hände frei behalten, wäre auch weit bavon entfernt, seine Erbtochter an einen solchen Prinzen

<sup>1)</sup> Referat 7. Mai 1729.

<sup>2)</sup> Das Marginal des Kaisers lautet: Bis daher nichts zu erinnern und eben aus diesen Reslexionen und weiter aus des von Fonseca Relationen sich zeigt, daß aus Frankreich, wo ja nichts zu hoffen ist, desto nöthiger auf Art und Beiß wie vorhin resolviret sich suchen mit England und Holland direkte zu setzen; — ein anderes Marginal: Des Cardinalen aufsührung ist also, daß von ihm nichts zu hoffen, ja je mehr vor ihm sich zu hüten, doch so daß man äußerlich keine Diffidenz zeige, welches dem Fonseca wohl einzubinden absonderlich, daß er bis auf weiteren Besehl ganz abstrahire mit dem Cardinal wegen der Erbfolg in Guarantie zu reden.

zu vermählen, wodurch die Freiheit von Europa einen Anstoß leiden dürfte, es könnte ihm aber nicht zugemuthet werden, bevor er noch der englischen Garantie sicher wäre, über einige exclusiva, wie beschränkt dieselben sein möchten, sich vorläufig auszulassen. Wenn es also England Ernst wäre, das gegenwärtige System aufrecht erhalten zu helsen, so möchte es sich ganz deutlich erklären, unter welchen Bedingungen es die verlangte Garantie ertheilen wolle<sup>1</sup>).

Un diesen Grundsätzen hielt der Raiser fest und trat felbst ben geringsten Abweichungen entgegen, mährend die Konferenz, je nachdem die einlaufenden Berichte eine Verständigung mit Frankreich in Aussicht stellten, derselben das Wort redete. Der Monarch beischte eine Abanderung der Restripte, wenn sie irgend: wie von den gefaßten Beschlüssen abwichen. Er wiederholte in ausführlichen Bemerkungen zu einem Vortrage vom 4. Juli 1729, daß man über die Garantie der Erbfolge, wie er bereits drei Mal resolviret habe, zunächst eine Verständigung mit England zu suchen, mit Frankreich aber sich in keine Unterhandlungen einzulassen habe. Die Konferenz rieth für den Fall, als es Rinsty und Seckendorf nicht gelingen follte, mit England ein Abkommen zu Stande zu bringen, bezüglich des oftindischen Handels zu einigen Konzessionen. Der Raiser lehnte ab. "Es sei dieses vorerst unnöthig", lautete seine Antwort, "da nichts annoch preffiret, bis die Berichte über die Verhandlungen mit England eingelaufen sein werden", und er trug der Konferenz auf, noch einmal reiflichst in Erwägung zu ziehen, was im schlimmsten Falle diesbezüglich zu thun sei?).

In Paris bemühten sich Stephan Kinsky und de Fonseca vergeblich, bezüglich des Ostende-Handels wenigstens die alljähreliche Absendung von zwei Schiffen durchzusehen. Mochten auch

<sup>1) 15</sup> Juni 1729.

<sup>2)</sup> Referat vom 4. Juli 1729. Das geänderte Restript wurde dem Kaiser am 8. Juli vorgelegt. Dasselbe findet sich abgedruckt bei Hösser, Kongreß Soissons 1, 35. Demselben lag auch ein Brief bei von Sinzendorf an Fleury, in allgemeinen Ausdrücken gehalten. Lepterer, heißt es in einer Note Hösser's, sehlt, derselbe befindet sich beim Referat vom 4. Juli und erhielt ebenfalls die kaiserliche Approbation.

ihre Gründe auf den Kardinal Fleury nicht ohne Eindruck bleiben: die Hollander beharrten mit Energie auf der Forderung der ganzlichen Aufhebung der Kompagnie. In Madrid wäre es vielleicht möglich gewesen, die Königin bezüglich der Heirat zu beschwichtigen, allein sie bestand nun auf Besetzung Parmas und Toskanas mit spanischen Truppen. Ohne eine Nachgiebig= keit nach irgend einer Seite war aus der üblen Lage nicht herauszukommen. Die Rathgeber wären wohl dazu geneigt gewesen, allein sie stießen auf Widerstand bei dem Monarchen. Der Gewährung spanischer Garnisonen mochte er auch nicht seine Zustimmung geben, nicht einmal Schweizer Truppen wollte er zulassen, mit dem Hinweise, daß dies eigentlich im Widerspruch stände mit der Quadrupelallianz, deren Tendenz auf die Ausschließung Spaniens von der Erbfolge in Parma und Toskana gerichtet war.

Daß überhaupt auf dem Kongresse irgend ein ersprießliches Ergebnis werde erzielt werden können, erschien schon im Juli mehr als zweifelhaft. Mehrere Modalitäten wurden erwogen. Graf Königsegg hatte vorgeschlagen, sich einfach an die Präliminarien zu halten und den Holländern die Bereitwilligkeit zu erklären, sich über die Ostende-Angelegenheit und den niederländischen Tarif verständigen zu wollen. Dieser Vermittlungsantrag erschien unthunlich, da man, "wie die Dinge stehen, mit den Seemächten in ein besseres Verhältnis treten und auch der Heiraten wegen, mithin der künftigen Erbfolge halber ein solides System fassen mußte". Ober man mußte sehen, auf bem Kongresse so aut als möglich zu einem Abschlusse zu kommen, oder endlich mit den Seemächten, mit Holland und England, eine direkte Berständigung zu erstreben. Allerdings war es fraglich, ob die Generalstaaten mit der siebenjährigen Suspension sich zufrieden geben werden, und das Widerstreben des Monarchen, sich in diesem Punkte nachgiebig zu zeigen, bereitete den Rathgebern peinliche Stunden. Zur Erhaltung der Erbländer, jette die Konferenz dem Monarchen auseinander, gebe es überhaupt nur zwei Wege: entweder durch eine innige Verknüpfung mit Spanien und daher auch mit Frankreich, oder durch Wiederherstellung des alten Spstems, d. h. durch eine Allianz mit den Seemächten. Zweifellos sei es: wenn das erste gelänge, würde "das Arbitrium der europäischen Welt= sachen" diesen vereinigten drei Mächten niemand leicht entziehen können. Allein weder in Frankreich noch in Spanien lägen die Dinge derart, um darauf bauen zu können; man müsse daher mit den Seemächten sich je eher je besser sepen 1).

Der Kaiser mochte diese Darlegungen der Konferenz freudig begrüßt haben. Das Phantom einer Verbindung der katholischen Höse hatte ihn jahrelang geblendet und ihn bestimmt, seinen Wunsch, die älteste Tochter mit Franz von Lothringen zu versmählen, in seiner Brust zu verschließen. Die Ansicht seiner Käthe, daß von Frankreich nichts zu hoffen und eine Verbindung mit England und Holland anzustreben sei, befreite ihn von einem Alp. Damals trat er wahrscheinlich aus seiner Zurüchaltung heraus und sprach das lange genug genährte Geheimnis aus, daß Franz von Lothringen der erkorene Eidam sei<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Vortrag vom 23. Juli 1729 (Hi.).

<sup>2)</sup> Bartenstein berichtet in seinen Aufzeichnungen ohne genaue Zeit= bestimmung, daß die spanischen Borftellungen nicht verfingen, weilen man von des Raifers unveränderlichen Entschluß, seine Erbtochter keinem andern Fürsten als Franz zu geben verständigt worden jei. Daß der Raiser vor dem Juli 1729 sich nicht ganz bestimmt ausgesprochen habe, geht aus dem Vortrage vom 23. Juli 1729 hervor. Denn dasclbst heißt es: "Die Beirathen betreffend, ware gemelbet worben, daß wenngleich Dero eigentliche Gemuthemeinung der achorsamsten Conferenz zu entdeden noch anstehen sollten, wenigstens un= umgänglich erforderlich zu sein, sich innerlich hierüber zu entschließen, maßen ihre der Conferenz Operationen nach foldem Entschluß eingerichtet werden mußten " In den nächsten Monaten steht in den Rreisen der Konferenz die Bermählung Maria Theresia's mit Franz von Lothringen fest. Bei den zwischen B. Sinzendorf und Fagel im Saag geführten Berhandlungen hatte dieser die vertrau= liche Mittheilung gemacht, daß Frankreich im Kalle der Bermählung Lothringen fordern dürfte. In dem Vortrag an den Kaiser vom 15. November 1729 heißt es nun darüber: Belangend die Berficherung, fo Frankreich im erwähnten Fall Lothringen durfte begehren wollen, die Sache mit Behudsamkeit zu fassen für nöthig erachtet. Denn obgleich sothane Bedingnisse bergestalten beschaffen. bağ wenn es ad casum tame, fie fo schlechter Dingen nicht murben zu verwerfen fein, maßen außer der zu Ranen einzulegen tragender Garnisonen, ber Überrest keinem Anstand unterworfen sein kann; hat man sich boch auf

Bis in den November hatte man nicht alle Hoffnung auf Wiederherstellung des "alten Shitems" aufgegeben. B. Sinzendorf unterhandelte mit Fagel, Philipp Kinsty mit den englischen Ministern, Stephan Rinsty und Fonseca mit den Bertretern Englands auf dem Kongresse. Wohl wußte man, daß Frankreich und England auch mit Spanien in einem lebhaften Bebankenaustausche standen, aber man glaubte nicht, daß die Berhandlungen zu einem Ergebnis führen würden. Als in den ersten Dezembertagen die fichere Runde von dem zu Sevilla abgeschloffenen Traftate in Wien anlangte, ertheilte der Raiser der Konferenz den Auftrag, in Untersuchung zu ziehen, was bei solchen Umftanden zu thun sei, ob in die Besetzung der festen Plate zu willigen und welche Vorkehrungen etwa getroffen werben sollten. Graf Singendorf, der zuerst das Wort ergriff, wies darauf bin, daß die Lage der Dinge eine schwierige sei, da der Kaiser bloß im deutschen Reiche auf den König von Preußen rechnen könne. Das Verhalten ber Königin wäre seit Jahr und Tag vorherzusehen gewesen; ein endgültiger Entschluß könne jedoch vor der Hand nicht gefaßt werden, bis die Angelegenheit in legaler Beise vorläge; die Einzelheiten seien noch unbekannt, und man könnte sich leicht in den Muthmaßungen betrügen und hierdurch das Geschäft nur verschlimmern. Er rieth, ben Zaren und ben König von Preußen zu benachrichtigen, daß zwar positive Entschlüsse noch nicht gefaßt seien, man hoffe indes bei eventueller Kriegsgefahr auf vertragsmäßige Hülfe. Seine Umschau ergab, daß es dem Kaiser schwer werden dürfte, innerhalb oder außerhalb des Reiches noch weitere Bundesgenoffen zu finden. In Italien sei Parma von Spanien gewonnen, Sardinien wünsche Mailand zu erlangen, nur der Großherzog von Florenz sei nicht übel gefinnt, allein es wäre bennoch schwer, die Grundsätze des Wiener Hofes mit ben Bünschen der florentinischen Bevölkerung in Übereinstimmung zu bringen. Den Florentinern wäre Don Carlos am liebsten; mit dem Antrage auf eine Republik wurde ihnen nicht gedient

teine Beise blos zu geben, woraus abgenommen werden könnte, daß E. Maj. bereits der Bahl halber beterminirt wären.

sein, weil Siena hinwegfiele; mit Rudsicht auf die Reichsgerechtsame müßte auch der Raiser auf der den Florentinern verhaßten Keudalität beharren. Man könnte, meinte Sinzendorf, in Vorichlag bringen, ob nicht auf Grundlage der Quadrupelallianz, da sich Don Carlos seiner eventuellen Rechte verluftig gemacht hatte, die demselben bestimmten Gebiete an Sardinien gegeben werden sollten, allein es wäre gefährlich, Sardiniens ohnehin angewachsene Macht zu vergrößern. Er schloß bamit: es wäre am besten, die Sandlung bezüglich ber spanischen Besatzungen hinauszuziehen, allein es muffen fogleich alle möglichen Dispositionen veranstaltet werden, die Truppen beordert, die Mittel zur Bestreitung der Rüstungen beschafft werden. Graf Gundater v. Starhemberg wendete sich zunächst gegen Sinzendorf, indem er hervorhob, daß eine Berbindung zwischen Spanien, Frankreich, England und Holland bestehe, und die Königin daher von dem Bündnis mit Österreich abgegangen sei. Man werbe nun in ben Raifer bringen, seine Ginwilligung gur Besettung von Barma zu geben, und es frage sich, ob man schlechterbings nachgeben folle. Allerdings sei ber bermalige Stand ber Dinge miglich, indessen nicht besperat; er fände es schädlich, wenn der Raiser ohne weiters seine Zustimmung zu dem ertheilen murde, mas ihm von Seite ber Gegner aufgedrungen murbe. Wer bürge bafür, daß es dabei sein Bewenden haben werde? Es stehe im Gegentheil zu besorgen, daß man immer weitere Anforderungen an den Raiser stellen werde. Richt auf die 6000 Mann, welche in Italien als Besatung zugegeben werden sollen, sondern auf die Folgen fame es an. Es ware leider die Ansicht allzu tief eingewurzelt, daß man "mit Unart, Trugen und Pochen" in Wien alles ausrichten könne. Diesen Wahn muffe man ber Welt benehmen. Wenn auch vorläufig den Ministern, welche auf dem Rongresse Österreich vertreten, spezielle Weisungen nicht ertheilt werden können, so möge ihnen doch aufgetragen werden, zu er= flären, der Raiser murbe von der geraden Strafe nicht abweichen, er habe bisher schon genugsame Broben seiner Reigung zum Frieden an den Tag gelegt und würde nicht blindlings annehmen, was Andere zu erzwingen sich einfallen lassen. Der Prinz von

Savoyen sprach sich dahin aus, die Konjunktur wäre berart. daß er noch keine erlebt hätte und auch nicht glaube, daß in den Historien viele Exempel eines solchen Betragens anzutreffen seien. Man habe Spanien gegenüber alles gethan, wozu man sich anheischig gemacht; es sei unumgänglich nothwendig, ohne mindesten Reitverlust die militärischen Kräfte auf einen guten Fuß zu setzen, damit man in ber Lage sei, Widerstand leisten zu konnen. Das ware das einzige Mittel, um das Streben des Raisers, seine getreuesten Erbländer beizubehalten, zu verwirklichen. Der Prinz wies darauf hin, daß Ofterreich außer Preußen und Rufland lauter Begner habe. Bei berartigen Umständen sei es allerdings ichwer, dasjenige behaupten zu wollen, wofür die offenbarfte Gerechtigkeit streite, doch mare es noch weniger rathsam, sich auf eine folche unverschämte Art Gesetze vorschreiben zu laffen. Die Dinge würden anders stehen, wenn im Namen des Kaisers mit ber gehörigen Standhaftigkeit jederzeit gesprochen worden märe. Durch Nachgiebigkeit seien schlimmere Folgen für die Bukunft zu besorgen, als durch den Krieg. Er beantragte, die nöthigen Borfehrungen von Seite bes Hoffriegerathes treffen zu laffen, um die erforderlichen Regimenter nach Italien zu beordern, die Mittel zur Erhaltung und Berpflegung ber Truppen herbeizuschaffen, Breußen und Aufland seien anzugehen, dem Raiser im Ariegs= falle die erforderliche Unterstützung zu leisten, Friedrich Wilhelm überdies zu ersuchen, sich angelegen sein zu lassen, so viel als möglich deutsche Fürsten zu gewinnen, wobei er auf Kursachsen, Sachsen=Gotha, Baiern und Ansbach hinwies 1).

Die kaiserliche Entschließung, wohl eine der ausführlichsten, pflichtete der Konferenz und namentlich den Darlegungen des Prinzen vollständig bei. Seine Vertreter hätten zu erklären: er wolle nichts als Ruhe und Frieden, und sei entschlossen, die Verträge zu halten, werde sich jedoch nicht von Anderer Velieben Gesetze vorschreiben lassen. Nur darin ging der Kaiser weiter, daß er in eingehender Weise sich über die mit den italienischen Fürsten einzuleitenden Verhandlungen aussprach. Er zeigte sich

<sup>1)</sup> Vortrag vom 20. Dezember 1729 (Si.).

nicht abgeneigt, den Florentinern eine republikanische Versassung zu gewähren, ohne das Territorium zu verkürzen: der Herzog von Parma habe sich gegen die Zulassung spanischer Truppen ausgesprochen, er sollte daher in dieser Ansicht bestärkt werden; mit dem Könige von Sardinien und mit Venedig sollten Vershandlungen angeknüpft und in Erwägung gezogen werden, ob es rathsam sei, auch in Rom Schritte zu thun, da der Papstauf Parma Ansprüche erhoben habe.

Das Jahr 1730 eröffnete sich mit friegerischen Aussichten. Mitte Januar wurde nochmals erwogen, oh vielleicht doch die spa= nischen Besatzungen zuzulassen seien, wenn die Garantie der Erb. folgeordnung erreicht werden könnte. Der Beschluß lautete indes bahin, daß die Gerechtigkeit auf Seite des Raisers fei und er unmöglich nachgeben könne1). Also feine Spanier in Barma und Tostana, daher Krieg. Allzusehr entsprach diese Auffassung jener bes Monarchen, ber, energischer als seine Rathe, einer Bulaffung der spanischen Besatungen sich widersetze, weil er darin eine Bcfahr für seine Besitzungen auf der apenninischen Halbinsel erblickte und den gänzlichen Ausschluß des Don Carlos aus Italien er= strebte. Schon im Januar wurden mehrere Bataillone Infanterie und einige Regimenter Kavallerie abgesandt. Weitere Truppensendungen wurden im Februar beschlossen. Auch Sicilien, wo ebenfalls ein Angriff erwartet werden konnte, sollte 6000 Mann Infanterie und 1000 Reiter erhalten. Woher nehmen? fragte die Konferenz. An Truppen fehlte es nicht, wohl aber an den zum Unterhalte derselben erforderlichen Mitteln. Auch mußte man ein Corps am Rhein, eines in den Niederlanden, eines gegen die Türkei aufstellen. Ohne Beihülfe der Verbündeten sei all' das nicht möglich. Der Kaiser belobte den Eifer der Kon= fereng und hielt die Sicherstellung Siciliens in erster Linie für nothwendia 2).

Daneben lief eine ungemein lebhafte diplomatische Thätigkeit. Die Gesandtschaften bei den deutschen Fürsten wurden von dem

. .]

<sup>1)</sup> Borirag, 17. Januar 1730 (H.).

<sup>2)</sup> Bortrag, 14. Februar 1730 (Si.).

Verlaufe der Parma, Piacenza und Tostana betreffenden Ansgelegenheiten unterrichtet. Man habe das Anerdieten des Kaisers, die Sache an das Reich zu bringen, schnöde abgewiesen und einen Traktat geschlossen, weil er den Gerechtsamen des Reiches keinen Abbruch geschehen lassen wolle. Bei dem bevorstehenden Konflikt handle es sich nicht bloß um das Erzhaus, sondern auch um die Vertheidigung der Gerechtsame des Reiches, um die jura und Hoheit desselben. In gleichem Sinne lautete ein Kommissionssekeret an das Reich, auf dessen Tasche Absendung ein besonderer Werth gelegt wurde, damit der Vorwurf nicht erhoben werden könnte, daß man sich zulest an das Reich wende. Der Kaiser, heißt es am Schlusse, erbitte sich den Rath, was zu thun sei; er habe zur Defensive Kriegsvolk nach Italien gesandt und hosse im Falle eines Angrisses die kräftigste Unterstützung zu sinden.

Die Umschau über die Stimmungen der einzelnen deutschen Höfe ergab allerdings tein ganz erfreuliches Bild. Österreich besaß nirgends entschiedene Anhänger, und diejenigen Persönlich= feiten, die sich erbötig zeigten, für den Raiser Bropaganda zu machen, waren nur durch klingende Münze zu gewinnen. Durch Gewinnung Plettenberg's erwartete man, einige geistliche Kurfürsten gunstig zu stimmen. Er erbot sich, den Abschluß eines Bertrages zwischen den vier verbundeten Kurfürsten und Frantreich zu hintertreiben, Kurpfalz zu einem Vergleiche mit Preußen bezüglich Jülichs und Berg zu bewegen und die Garantie der österreichischen Erbfolgeordnung zu bewerkstelligen. Rufftein schildert ihn als einen Mann, der zur Ersättigung seines Ehrgeizes und seines Interesses ganz Deutschland in die größte Verwirrung zu stürzen fähig sei. Für seine Dienste forderte er zunächst die Reichsvizekanzlerstelle, was sehr gefährlich schien. Gine solche Schlange sich an ben Busen zu setzen, sei nicht rathsam, bemerkte die Konferenz. Man stellte ihm den Fürstentitel und ein Leben in Aussicht. Der Kurfürst von Trier zeigte sich für eine Geld= fumme erbötig, den Sturz dieses einflugreichen Mannes herbeizuführen. In Stuttgart wurde die Standeserhöhung der Mai= tresse des Herzogs gefordert, worauf einzugehen die Konferenz

anrieth. Sachsen zu einer energischen Parteiergreifung für Österreich zu bewegen, schien aussichtslos. In Baiern und auch
anderswo machte sich der Einfluß französischer Agenten fühlbar,
den zu freuzen und lahm zu legen mühsam genug war.

Bis in ben Sommer sah man die Lage als friegerisch an. Franfreich, wurde gemeldet, rufte, habe Marschbefehle ertheilt, daß die Truppen längstens bis zum 6. April in Italien einzurücken und an ber Mosel Aufstellung zu nehmen hätten 1). Die Franzosen hatten die Absicht, den Infanten Don Carlos zum König von Italien auszurufen und ben Kaifer zu zwingen, ihm seine Tochter zur Frau zu geben; die Barnison von Stragburg habe Marschbereitschaft erhalten, hieß es in den Weldungen der ersten Aprilwoche. Von österreichischer Seite geschah alles, um sich in Vertheibigungsstand zu setzen. Von Truppensendungen nach Italien abgesehen, wurden Rehl und Philippsburg für den Rrieg ausgeruftet, der Rönig von Preußen zu diesem Behufe zur Belbsteuer aufgefordert, wozu er sich auch bereit zeigte2). Zeit= weilig gab man sich ber Hoffnung hin, daß ber Bertrag von Sevilla vom englischen Parlamente würde angefochten werden3), wozu die Berichte des Botschafters Aussicht eröffneten. Kinstn wurde von mehreren Mitgliedern der Opposition der Antrag ge= macht, das bestehende Ministerium zu stürzen und die alten guten Beziehungen zu Österreich herzustellen, wenn man in Wien zu billigen Bedingungen die Hand bieten würde. In Wien hatte man allerdings fein rechtes Vertrauen zu dem Botschafter, "ber schon einmal auf's Gis geführt worben sei", allein man glaubte boch nicht den Vorschlag ganz ablehnen zu sollen, benn man hielt sich nicht stark genug, um mit Aussicht auf sicheren Erfolg einen Krieg gegen die Gesammtheit der Berbundeten zu führen. und dabei jenes Ziel zu erreichen, welches in jenen Monden un= ausgesett im Auge behalten wurde: die völlige Ausschließung der spanischen Prinzen aus Italien. Allerdings war man durch

<sup>1)</sup> Alexander von Würtemberg an Eugen, Februar und März 1730 (Kriegsarchiv).

<sup>2)</sup> An Seckendorf, 24. Februar; v. Seckendorf an Eugen, 3. April 1730.

s) Eugen an Nenny, 1. März 1730 (Kriegsarchiv).

den Londoner Vertrag gebunden, aber durch die Abmachung von Sevilla konnte man sich der in der Quadrupelallianz eingegangenen Verpflichtungen entledigt halten; diese geheimen Absichten aber schon in dem damaligen Augenblicke zu offenbaren, wurde nicht für zweckmäßig gehalten; erst wenn England von Frankreich los: geschält worden sei, würde vielleicht das neue Ministerium wenigstens im Anfang sich willig finden lassen, und die englische Nation ihr wahres Interesse vielleicht beherzigen, daß mit dem Gleichgewicht in Europa nicht vereinbarlich mare, das Haus Bourbon festen Fuß in Italien fassen zu lassen. Graf Kinsty sollte baber nach bem Sturze der Regierung mit den neuen Ministern in Berhandlung treten, die Sendung englischer Truppen nach Parma und Toskana zugestehen, aber die Bedingung hinzufügen, daß, wenn Spanien innerhalb einer bestimmten Frist sich nicht fügen wolle, der Kaiser aller Verpflichtungen ledig sei, dabei jedoch bemerken, daß der Kaiser nicht etwa eine Vergrößerung seines eigenen Gebietes im Auge habe, sondern daß Floreng zu einer Republif umgestaltet werden fonnte1).

Kestigkeit und Standhaftigkeit wollte man bekunden und sich nichts abringen lassen. Gott Lob, lautet ein Marginal bes Raisers, es sei noch nicht dahin gekommen, sich Gesetze vorschreiben zu lassen; ehe dieses geschehe, wolle er es auf das Extremste ankommen lassen. Indes die Minister, die bisher der Ansicht gewesen waren, daß die Vertreter in Paris auch nicht im ent= ferntesten andeuten sollten, daß gegen die Garantie der Erb= folgeordnung die spanische Garnison zugestanden werden dürfte, wünschten denn doch wegen dieser Frage allein einer friegerischen Verwicklung auszuweichen. Es wurde in Erwägung gezogen, beifit es in einem Referate an den Raiser, ob derselbe Bedenfen hätte, die Minister insgeheim zu instruiren, daß sie, im Kalle die Garantie ohne Einschränfung von Seite der Sevillianer bewilligt und dagegen die Garnisonen gefordert würden, nähere Befehle einzuholen hätten, allein die Resolution des Monarchen lautete platterdings ablehnend. Quoad hoc punctum, heißt es, approbire

<sup>1)</sup> Bortrag vom 15. März 1730 (Hi.). Historische Zeitschrift N. F. Bb. XIX.

Alles außer daß fein Anlaß zu geben, wodurch scheinen könnte, baß ich in die Garnisonen einwilligen würde, sonst approbire es 1).

So sehr der Raiser auch entschlossen sein mochte, es äußersten Falls auf den Waffengang ankommen zu lassen, die Umschau über die zur Verfügung stehenden Mittel ließ eine friedliche Begleichung doch als rathsam erscheinen. Die militärischen Kräfte reichten wohl zur Sicherung Italiens aus, mit nichten aber, um auch gleichzeitig in Deutschland erfolgreich Widerstand leisten zu Unter den Bundesgenossen konnte nur auf Preußen sichere Rechnung gemacht werden. Rußland, dessen wirksame Unterstützung in's Auge gefaßt murde, rieth zur Begleichung ber Differenzen mit den Seemächten; man fürchtete den Ginfluß bes spanischen Bertreters in Petersburg, Liria, und wünschte lebhaft den Abbruch der diplomatischen Verbindung des Bundesgenoffen mit Spanien, um den gefährlichen Mann von der Newa zu ent= fernen. Der stete Wechsel der maggebenden Perfonlichkeiten am ruffischen Hofe gewährte nicht die nöthige Sicherheit dafür, daß Rufland den vertragsmäßigen Verpflichtungen nachkommen werde, und die hinneigung Peter's II. ju den Dolgoruki bereitete den Staatsmännern an der Donau unangenehme Stunden, da auf biese Familie, so sehr man sich auch bestrebte, dieselbe für Ofter= reich zu gewinnen, doch nicht unbedingt gerechnet werden konnte. Nach dem Tode des Zars und der Thronbesteigung Anna's ge= wannen wieder die Galliczin die Oberhand. In Wien that man nun alles, um die ruffischen Kreise in guter Stimmung zu erhalten, und mit Rücksicht auf Rußland ersehnte man es, daß der verstockte Herzog von Mecklenburg sich seiner reichskonstitutions= mäßigen Schuldigkeit fügen möchte2).

Im August wurden von zwei Seiten Anträge zur Begleichung der schwebenden Fragén gemacht. Von Florenz aus ersuhr man, daß der Padre Ascanio dem Großherzog den Rath gegeben, Don Carlos anzubieten, seinen Wohnsitz in Florenz zu nehmen, und ihn als seinen Nachfolger anzuerkennen, wogegen jedoch das

<sup>1)</sup> Referat vom 22. Juni 1730 (Hi.).

<sup>2)</sup> Vorträge vom 14. und 28. Februar 1730 (Hi.).

Einrücken spanischer Truppen unterbleiben solle. Und Robinson eröffnete gleichzeitig dem Hofkanzler Sinzendorf und dem Grafen Schönborn: er sei nach Wien gekommen, um die guten Dispositionen seines Hofes zu zeigen und zur Berstellung der ehemaligen vertraulichen Beziehungen zwischen beiben Sofen beizutragen. Er wisse zwar nicht, ob man mit dem österreichischen Antrage einer englischen Garnison durchdringen werde, auch die Forderung, die Garantie der Erbfolgeordnung auf alle Länder des Raisers zu erstrecken, dürfte auf Schwierigkeiten stoßen. Englands Interesse erheische es, das Erzhaus nicht fallen zu laffen, und seien erst die schwebenden Fragen beglichen, würde man sich auch mit der allgemeinen Garantie befreunden. In ahnlicher Beise berichtete der Botschafter in London einige Außerungen Harrington's, der sogar Hoffnung machte, die Successionsordnung in omnibus et per omnia zu garantiren, im Falle man die spanischen Garnisonen bewilligen und die mecklenburgische Angelegenheit nach Wunsch Englands erledigen würde. Diese Eröffnungen wurden wohl mit einem gewissen Mißtrauen aufgenommen, da Fleury's Haltung fast kriegerisch war. So widerspruchsvoll auch die Außerungen Robinson's und Harrington's über die Successionsordnung lauteten, so geringe Reigung man hatte, ben sonstigen Forderungen Englands mit Rücksicht auf Rugland und Preußen beizustimmen. glaubte man doch sich in Verhandlungen einlassen zu follen, und es erschien von guter Vorbedeutung, daß der Raiser die Lineamente der an Robinson zu ertheilenden Antwort vorschrieb und auch die Konferenz aufforderte, ein Sutachten abzugeben, ob man sich mit der Garantie der italienischen Lande allein begnügen solle1).

Auch von Holland wurden gleichzeitig Schritte gethan, den Kaiser zu einer Begleichung zu bewegen, was um so freudiger berührte, als man von dort eine Einflußnahme auf die englischen Kreise erwartete. Slingeland rieth dringend zu einem Abkommen mit den Seemächten; Frankreich bleibe alleweil Frankreich und wäre immer auf Schwächung des Erzhauses bedacht. Holland machte den Vorschlag, nach Toskana 1500 Hollander und 1500 Engs

<sup>1)</sup> Vortrag, 21. August 1730 (Hs.).

68

länder zu verlegen, Parma und Piacenza mit 3000 Spaniern besetzen zu laffen. Die Konferenz neigte einhellig der Ansicht zu, diesen Borschlag nicht gang zu verwerfen, obgleich die englischen und hollandischen Truppen große Gehäffigkeiten in Stalien reli= gionshalber nach sich ziehen und schweizerische Truppen weniger anstößig sein murben; allein im Interesse ber Monarchie erschienen die Reger doch entsprechender, welche bei einem etwaigen Kriege in Italien verwandt werden konnten, während die Schweizer sich von Frankreich und Spanien zu allem würden brauchen lassen. Aber bei den vielen Rücksichten, die zu nehmen waren. um weder beim Reiche noch bei den Verbündeten, noch in Alorenz anzustoßen, sollte der Vorschlag nicht etwa von österreichischer Seite ausgehen, sondern der Anschein gewahrt werden, als wolle man nur ungerne die Sand bagu bieten. Bezüglich der Erb= folgefrage lautete ber Slingeland'sche Borichlag, bag man mit einer Garantie ber italienischen Gebicte von frangosischer Seite zufrieden sein solle. Auch damit erklärte man sich einverstanden, jedoch mit der Bedingung, daß England und Holland auch die Gewährleiftung ber übrigen Länder zu übernehmen hatten; nur Eine Schwierigkeit bot der holländische Antrag: die Regelung der Tariffrage1).

Die von Holland in Vorschlag gebrachten Modalitäten besüglich der Besetzungsfrage mußten jedoch aufgegeben werden. Robinson erklärte kurz und bündig, daß England, bezüglich dieses Punktes durch den Vertrag von Sevilla gebunden, dieser Verspslichtung nachkommen wolle, um die Handelsinteressen seiner Nationalen in Spanien nicht zu schädigen; so sehr es wünsche, mit dem Kaiser in Freundschaft zu leben, wolle es sich jedoch Spanien und Frankreich nicht zu Gegnern machen. Zugleich wurde auch eine Begleichung der ostindischen und ostfriesischen Angelegenheit, die Regelung der mecklenburgischen Frage und der übrigen das Keich betreffenden Punkte gesordert, wogegen die Garantie der Erbsolgeordnung zugesagt wurde<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Vortrag vom 21. September 1730 (H.).

<sup>2)</sup> Kopie eines Protofolls über die Unterredung des Robinson mit dem Hosfanzler, 25. Oftober 1730 (Hs.).

Die Mitglieder der Konferenz wären schon längst geneigt ge= wesen, der spanischen Besatzung zuzustimmen, allein der Kaiser war es, der ihnen die Weisung gab, von einem Vermittlungsvorschlage Gebrauch zu machen, welchen Slingeland in einem Gespräche mit dem österreichischen Gesandten im Haag gemacht hatte, nämlich die Besetzung neutralen Truppen zu übergeben 1). Als die Minister, dem kaiserlichen Auftrage folgend, das für Robinson bestimmte Schriftstud vorlegten, bemerkten sie, daß zu besorgen sei, die Berhandlung würde abgebrochen werden, da Robinson sich dahin geäußert habe, ohne Bewilligung dieses Bunktes sei er nicht in ber Lage, sich über andere Materien auszulassen. Sie sprachen den Wunsch aus, es möge mindestens gestattet sein, mündlich hinzuzufügen, daß der Kaiser nichts als den Frieden und die Sicherheit seiner Erbländer suche, er würde sich allem fügen, was bamit zu vereinbaren sei, man muffe jedoch mit großer Behutsamfeit vorgehen, da man zur Zeit von der Intention des englischen Hofes nicht hinlänglich unterrichtet sei. Durch diese Auseinandersetzung, meinte die Konferenz, lasse man sich bezüglich der Besatzung in nichts Nachtheiliges ein und behalte doch die Handlung pro omni futuro eventu offen. Allein der Kaiser wies die Konferenz auf die strikteste Durchführung des von ihm einmal gefaßten Beschlusses hin 2).

Monate lang schleppten sich die Verhandlungen hin. Der Kaiser widerstrebte der Einführung der spanischen Truppen in Italien, und als die Konferenz in einem ausführlichen Vortrage an den Kaiser den von Robinson am Schluße des Jahres vorgelegten Vertragsentwurf vorlegte und einige Anderungen beantragte, stimmte Karl in allen Punkten den Anträgen zu und nur über diesen Punkt behielt er sich seine Willensmeinung vor<sup>3</sup>). Erst am 12. Januar wurde in einer unter dem Vorsitze des

<sup>1)</sup> Die erste Hälfte der kaiserlichen Resolution bei Arneth 3, 574. In der zweiten, nicht abgedruckten Hälfte wird die Konferenz angewiesen, bei dem Temperament von Slingeland zu verbleiben und sich keineswegs weiter auszulassen, 31. Oktober 1730.

<sup>2)</sup> Resolution des Kaisers vom 14. November 1730 (Hs.).

<sup>3)</sup> Vortrag, 4. Januar 1731 (Hs.).

Raisers stattgefundenen Konferenz der Beschluß gefaßt, der For= berung Englands beizupflichten, unter ber Bedingung jedoch, daß, wenn Don Carlos in den Besitz Tostanas und Parmas gelangt sein würde, die spanischen Besatzungen herausgezogen werden mußten, ferner bag insolange Spanien ber Bereinbarung nicht förmlich zustimme, spanische Truppen nicht zuzulassen seien. Nicht mindere Schwierigkeiten bereitete der Artikel über die Garantie, ba England bezüglich ber Vermählung der Erzherzoginnen mit einem Brinzen aus dem Saufe Bourbon bestimmte Zusicherungen haben wollte. In dieser Beziehung erklärte man sich einverstanden, England von der Garantie zu entbinden, wenn die Erbkönigreiche und Länder einer mit einem bourbonischen Prinzen vermählten Erzherzogin anheimfallen sollten. Nun stellte das britische Kabinet bie Forberung, zur Garantie auch bann nicht verpflichtet zu sein, wenn eine andere, bermalen von der Succession entfernte, boch zur Erbfolge noch berechtigte Erzherzogin sich mit einem Bourbon vermählen würde, mas natürlich als unannehmbar befunden wurde. Nicht minder mußte ein Zusatz bes englischen Entwurfs Bedenken erregen, der eine Handhabe geboten hätte, daß England sich seiner übernommenen Verpflichtung leicht hatte entziehen können. aus den von Robinson mundlich hinzugefügten Erläuterungen bervorging, hatte England eine etwaige Bermählung Maria Therefia's mit dem preußischen Kronprinzen im Auge und die bestimmtesten und fräftigsten Versicherungen, daß man dieses Projekt nie in's Auge gefaßt habe, schienen ihres Eindruckes zu verfehlen 1). End= lich forderte der Raiser in peremptorischer Weise, daß sich der König von England auch als Kurfürst verpflichte, die Garantie ber Erbfolge auf bem Reichstage zu unterstützen. Erft am 16. März konnte zur Unterzeichnung bes Traktats geschritten werden.

<sup>1)</sup> Die englische Formulirung lautete: ou à quelqu'autre prince, dont la puissance et les Etats pourront donner des justes craintes, touchant la conservation de l'equilibre en Europe.

## Papfipolitit in Urtunden.

Von

## J. v. Pflugk - Hartlung.

In keiner Kanzlei des Mittelalters, in keinen Erzeugnissen einer solchen hat die Politik so tiese Spuren hinterlassen, wie in der papstelichen. Sie sindet sich innerlich hervortretend in der Datirung, äußerlich in der Schrift, von den nicht absichtslos gewählten Sinnsprüchen der Nachfolger Petri und anderem zu geschweigen.

Als die Macht der Bischöfe Roms noch unentwickelt war, be= rechnete man die Urkundendaten, wie auch sonst im römischen Reiche. nach Konsuln 1), und als mit Flavius Basilius die eigentlichen Kon= juln aufgehört hatten, fortlaufend nach dem Amtsjahre des letten. Die Unzulänglichkeit dieser Aera paarte sich mit dem Neuerstarken von Byzanz, mit dem zeitweisen Hinüberneigen der Papfte zum Oft= reiche. Seit dem Jahre 550 trat das Regierungsjahr des Raisers neben das des Konfuls, gewiß zusammenhängend mit der Reise des Papstes Vigilius nach Konstantinopel. Vigil's Nachfolger, Pelagius I., ließ jenes wieder fallen, nur das Konsulatsjahr verwendend; der Lette in der Reihe, denn mit Pelagius II. kommt die ausschließliche Kaiser-Ara auf (zuerst 586 nachweisbar). Anfangs enthält sie nur die Regierungsangabe, bald auch die des kaiserlichen Konsulats (596), worauf unter Bonifatius IV. (613) noch die des jüngeren Mitregenten, unter Honorius I. (634) gar die des Kronprinzen hinzukam. So blieb es in der Folge, bald ausführlicher, bald knapper; es konnte

<sup>1)</sup> Bgl. meine Urfunden der päpstlichen Kanzlei S. 16—18.

sogar vorkommen, daß zwei Prinzen genannt wurden (705). Thatsjächlich war diese Datirung sowohl, wie die ältere des weströmischen Konsulats eine unbehülsliche Rechnung, weshalb ihr schon früh die Indiktion zur Seite gestellt oder diese auch allein angewandt wurde, und zwar die griechische, beginnend mit dem 1. September.

Die Geschichte ging ihren Weg: zunehmend mehr lösten Rom und Gebiet fich von Byzanz, die machfende Selbständigkeit der Bapfte, ihr Unschluß an das Frankenreich machte sich auch in der Datirungsart geltend. Es war Hadrian I., der den entscheidenden Schritt that, in vorsichtig taftender Beise, apostolischer Politik gemäß. Un Stelle des byzantinischen Herrschers sette er die höhere göttliche Dreieinigkeit und daneben als wirkliches Zeitmerkmal sein papstliches Vontifikatsjahr. Habrian's ganze Waltung prägt sich in jener Formel aus: nächst Gott erkannte er theoretisch keinen Berrn über sich an, und so viel an ihm lag, suchte er auch praktisch fich möglichft selb= ständig zu stellen. Sein Nachfolger, Leo III., sah ein, daß zwischen der frankischen und byzantinischen Vormacht kein Raum sei für römisch=papstliche Selbstherrlichkeit. Er gab fich völlig der frankischen Hoheit anheim und dem entspricht auch seine Datirung: neben Gott= heit und Navst tritt jett Karl der Große, der König der Franken und Langobarden, der Patrizius der Römer, und zwar von der Er= oberung Staliens gerechnet. Noch war der Arnulfinger nicht recht= licher Souveran, noch nicht Landesherr von Rom und Gebiet; der Papft durfte sich noch bor ihm nennen. Das änderte sich mit dem Weihnachtsfeste bes Jahres 800, mit der Raiserkrönung Rarl's. Seit berselben wird nach Kaiserjahren gezählt, woneben die Vontifikats= angaben in Wegfall kommen. Außerlich erwies fich der alte Zustand wieder hergestellt, nur daß an Stelle des morgenländischen der abendländische Herrscher getreten. Wie vor Hadrian wurde auch jett zu den Kaiserjahren das Konsulat gefügt, wurde wie damals des Thronfolgers gedacht, wenn er zu den entsprechenden Würden gelangt war. Stetig behauptete sich daneben die Indiktion, welche auch, wie schon früher, allein als Datirungsmittel verwendet werden fonnte.

Die erlahmende Macht der Kaiserwürde, die Bakanzen des Thrones und der Aufschwung des Papstthums in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts sollten auch in der Kanzlei zu Tage treten. Nikolaus' I. zweiter Nachfolger, Johann VIII., nahm bei vakantem Kaiserthum die Datirungsart Hadrian's wieder auf: er setzte Christus

an erste Stelle'), an zweite sich und sein Pontifikat, wozu noch die Indiktion kam. Und war das Kaiserthum wieder besetzt, so folgte er nicht unumwunden den Fußtapsen Leo's III., einzig die Kaisers jahre walten lassend, sondern er brachte daneben noch eine zweite Art zur Geltung, wo neben den Jahren des Kaisers die des päpsts lichen Pontisikates und zwar diese vorausstanden. Mag sein, daß er sich dabei auf den Kanzleibrauch stützte, der unter Leo üblich geswesen, bevor Karl in Kom gekrönt worden: der Unterschied war nur eben, daß damals der Name des Papstes einem fränkischslangobardischen Könige und Patrizius, jetzt einem römischen Kaiser voranging.

Die Datirungsart Johann's VIII. wurde im wesentlichen auch von den Nachfolgern beibehalten, nur daß die tiefgreifende Unord= nung der Zeit sich auch im Datum und seinen Theilen geltend machte, bis die kaiferlosen Jahre immer mehr die nothgedrungene Gewohn= heit aufbrachten, bloß Pontifikatsjahr und Indiktion zu verwenden. Otto's I. zweiter Römerzug (962), der eine neue Epoche der Ge= schichte einleitete, übte auf die papftliche Datirung zunächst keine andere Wirkung, als Wiederaufnahme des Raiferjahres und zwar in der Art, die seit Johann VIII. üblich geworden. Der beste Beweis, wie die Bapfte in Rom keine eigentliche Oberhoheit des that= sächlich überlegenen deutschen Herrschers anerkannten. Wenn zwei Kaiser vorhanden, wie Otto I. und dessen Sohn, so wurden auch beide genannt; blieb die Zeit kaiserlos, wie mahrend der Minder= jährigkeit Otto's III. und der erften Sälfte von Beinrich's II. Regierung, fo ließ man es mit der Indittion und dem Pontifitatsjahre oder gar der blogen Indiktion bewenden. Konsulatsangaben kommen nicht mehr vor. Vereinzelt gab man auch wohl nur das Kaiser= jahr, weit häufiger aber umging man es, wofür sich besonders die fürzere Skriptumzeile mit Wegfall der des Datums verwenden ließ. Eine Art, die fich namentlich unter Konrad II. beobachten läßt, dessen Kaiserthum nicht ein einziges Mal genannt worden. dem deutschen Clemens II. trat eine kurze Wandlung zu Gunsten des Raisers ein, er nannte dessen Jahre hinter denen des Pontifikats; doch nur wenige Monate (1047), dann starb er und mit Leo IX. gewann die Richtung, welche den Kaifer hinauszudrängen strebte, die

<sup>1)</sup> Hätte in der neuen Auflage von Jaffe's Regesten S. 376 berücksichtigt sein follen.

Oberhand; durch ihn, den Deutschen, wurde er endgültig aus der päpstlichen Kanzlei beseitigt. Auch dies entspricht der Stellung des Nachfolgers Petri, wie Heinrich III. selber sie zugelassen hatte, Kom gehörte nicht eigentlich mehr zum Reiche, der Kirchenstaat begann sich zu bilden.

Daß aber bennoch nicht alle Kaiser ihre Ansprüche aufgegeben hatten und die Päpste vereinzelt für gut befanden oder gezwungen wurden, sie anzuerkennen, zeigt noch zweimalige Wiederaufnahme des alten Brauches. Sinmal unter dem Gegenpapste Clemens III. (Wibert) im Jahre 1086, wo sogar der Kaiser allein, neben ihm nicht der Papst genannt wurde '), vielleicht mit Kücksicht darauf, daß es sich um Wibert's eigene Kirche, die von Kavenna, und um einen Synodals vorgang handelte. Das andere Mal im Jahre 1111, als Paschalis II. sich der Übermacht Heinrich's V. beugen mußte.

Eine trefsliche Ergänzung, man möchte fast sagen Einzelsaussführung, erhält dieser Entwickelungsgang durch das Schriftwesen der Urkunden. Deutlich erkennen wir in ihm gerade während des reich bewegten 11. Jahrhunderts, ob in Rom die kaiserliche oder die antikaiserliche Richtung herrschend gewesen, dis die Loslösung der Bäpste vom Reiche, das Bedürfnis des Lesens und die allgemeine Ausbildung der Schrift die Vollendung brachten.

Bis auf den deutschen Clemens II. wurden die Bestimmungen der seierlichen Bullen in alter Curiale geschrieben: einer stark ligirten Kursivschrift, leicht kenntlich an einem auß zwei oben offenen Bogen bestehenden a, dem griechischen w vergleichbar, vielleicht sogar auß diesem oder mit Rücksicht darauf entstanden. Nur wenige Ausnahmen kommen vor, die erste unter Nikolauß I., der für daß fränkische Kloster St. Denis von einem fränkisch geschulten Schreiber urkunden ließ, dann unter Benedikt VIII., dessen Diplom für Ragusa eine von fremder Schrift beeinslußte Kuriale zeigt, offenbar weil es in Rordsitalien außgestellt worden<sup>2</sup>), und endlich unter Johann XIX. für daß deutsche Naumburg, wo ein Schreiber auß Monte Cassino gearbeitet zu haben scheint.

<sup>1)</sup> Sehr zu bedauern ist, daß diese wichtige Datirungsausnahme sowohl in der ersten, wie in der zweiten Auflage von Jaffé's Regesten vergessen worden. Über "Acta" in der Datumzeise vgl. meine Urkunden der päpstlichen Kanzlei S. 21. Acta Pont. 2, 109.

<sup>2)</sup> Etwas, jedoch viel weniger, ist auch die Bulle Beneditt's VIII. für Fulda beeinflußt.

Eine fundamentale Wandlung erfolgte mit Clemens II.: mit ihm traten deutsche Schreiber in die Kanzlei, ohne jedoch die älteren ganz zu verdrängen. Urkunden in alter Kuriale und fränkischer Spatiale sinden sich neben einander, so daß man kaum glauben mag, sie seien gleichzeitig und auß der gleichen Anstalt hervorgegangen. Die eingesetzte Bewegung gedieh unter Leo IX. zur Durchbildung, so daß jetzt außschließlich in fränkischer Schrift eingetragen wurde; bloß noch drei Diplome, die frühesten, die erhalten blieben (1049), zeigen im Duktuß einen leisen Anslug der einst herrschenden Schrift, wohl weil sie von Männern herrühren, die bisher in dieser gesarbeitet, die neue Art erst neu gelernt hatten. Wir können also den Übergang bis in's Kanzleipersonal versolgen. Viktor II. schloß sich ganz seinem Vorgänger an.

Da geschah mit dem Emportommen Stephan's IX. ein Umsschwung in der Politik und zugleich in der Schrift: ausnahmslos weisen Stephan's Urkunden wieder alte Kuriale auf. Sein Nachsfolger, der Tuskulaner Benedikt X., ließ das einzige von ihm ershaltene Stück in fränkischer Weise ausführen, was auf Hinüberneigen zur deutschen Regierung schließen läßt, wie sie ja auch der Tradition seines Hauses entspricht. Doch nur kurz dauerte die neue Herrlichskeit: Benedikt wurde von Nikolaus II. verdrängt.

Sine Doppelströmung machte sich nunmehr geltend: fränkische Schrift wurde neben altkurialer verwendet und zwar erstere häusiger als diese. Wan wird Gründe gehabt, kein zu schrosses Vorgehen gewünscht haben. Auch unter Alexander II. läßt sich ein gleiches Verschren beobachten, doch wird die Kuriale jett schon häusiger und saft ausschließlich für nichtitalienische Adressaten verwendet. Das dürfte kaum auf Zufall beruhen, sondern dahin zu erklären sein, daß man nach außen hin das altapostolische Wesen stärker als in Italien selber betonen wollte. Zunehmend mehr gerieth das Papstethum in eine kaiserseindliche Richtung — und mit dem Jahre 1071 gelangte die Kuriale zur Herrschaft, die fränkische Schrift tritt zusrück. Es war die Einleitung zum Pontisikate des gewaltigen siedenten Gregor: er hat nur Kuriale verwendet, wohingegen die beiden Stücke seindes Elemens III. (Wibert) ebenso solgerichtig rein fränskische Buchstaben ausweisen.

Mit Urban II. gelangte eine weniger starre Natur auf den Stuhl Gregor's, ein Mann, der als Nichtitaliener, als Franzose, einen anderen Bildungsgang, vielfach andere Anschauungen besaß

und gewiß auch die, daß es mit dem bloßen Urkunden nicht gethan sei, die Gläubigen das Verbriefte auch lesen und verstehen müßten. Nichtsdestoweniger war zunächst noch die Tradition so stark, daß die Diplome seiner ersten Jahre in Kurialbuchstaben ausgeführt wurden, doch — sehr beachtenswerth — mit Beimischung einiger fränkischer, zumal des s, wodurch das Ganze einen neuen Charakter erhielt und wesentlich leichter lesbar wurde. Diese bewußte Mischschrift läßt sich als mittlere oder Übergangskuriale bezeichnen.

Ihr unsicheres Wesen scheint dem Papste nicht zugesagt zu haben, er ging in der Fränkisirung weiter und schuf eine eigene Kunstschrift, welche durch schmale, aber verhältnismäßig hohe Kleinsbuchstaben, durch ein eigenartiges g und einen besonderen Blattsschnörkel leicht erkenntlich ist. Die Schrift erweist sich steil und klar, wir haben sie "fränkische Kuriale" genannt. Auch sie entwickelte sich erst allmählich: zunächst wurde das alte Doppel-a noch beibehalten, bis es dem einsach geschlossenen weichen mußte und die Schrift von 1093—1096 ihre Höhe erreichte. Da ging es, wie bei Alexander II., mit 1097 gelangte die alte Kuriale wieder zur Herrschaft, neben der sich die leichter lesbare nur mühsam zu behaupten vermochte, und zwar abermals in italienischen Stücken, während man erstere für das Ausstand verwendete.

Der Widerstreit der verschiedenen Schriften erreichte seine Höhe unter dem auch politisch konfusen und zersahrenen Pontifikate Passchalis II. Zunächst schloß derselbe sich seinem Vorgänger an, dis zum März 1102 blieb die alte Kuriale im Vordergrunde, etwas wenngleich nicht vielen Raum für die absterbende urbanischsfränkische Kuriale lassend. Als jene aufhörte, trat die Mischschrift mit überswiegend kurialem Charakter wieder ein und ihr zur Seite wurde die fränkische Kuriale in einer mehr zierlichen Weise umgebildet. Beide Arten behaupteten sich geradezu im Kampf mit einander dis 1112, als neue Umbildungen erfolgten und zwar zu Gunsten des Lesbaren.

Schon 1111 in einer Urkunde für Hersfeld zeigt sich die frankische Kuriale durch ein s bereichert, welches eigentlich der mittleren Kuriale angehört, es sührt nicht Blatt-, sondern Spitschnörkel. Dieser Buchstabe, allmählich präziser ausgebildet in einer Schrift von durchaus frankischer Grundsorm, verkündet den Beginn der neueren Kuriale, welche die alleinig herrschende der päpstlichen Kanzlei geworden ist.

Bunächst hatte fie namentlich die Konturrenz der Schrift bes Notars

Gervasius zu bestehen, welche zwar tief von der neueren beeinslußt, doch noch im Doppel-a und in einigen Ligaturen deutlich als Ausläuser der mittleren dasteht. Bis gegen Ende von Calixt's II. Pontifikat, dis 1123, hat sie sich behauptet, ein einzelnes Mal, 1121, durch einen der Hauptschreiber der Paschal'schen Mittelkuriale, durch Rainer unterstützt, doch in der Weise, daß auch seine Schrift von der neueren berührt worden.

Anfangs erweist sich die neuere Kuriale sehr unruhig und unssicher, zumal im g, im q und in der Verbindung des et, vere einzelt kommt die fränkische auch noch neben ihr vor, doch seit Calixt zunehmend bestimmter werdend, erreicht sie mit Eugen III. ihre zierslichste, bisweilen geradezu künstlerische Durchbildung.

So die eigentlichen Bestimmungen, der Hauptkörper, der Papstebullen, welcher vom Schreiberpersonal hergestellt wurde. Anders die Datirungen, wosür höhere Beamte wirklich oder scheinbar thätig waren, die mehr oder weniger unabhängig vom Lehrkursus der Kanzlisten blieben. In ihnen kommt die fränkische Schrift schon fast hundert Jahre früher zur Geltung, zuerst nachweisbar unter Joshann XIII. im Jahre 967.

Auch die Breven haben sich durchaus unabhängig behauptet. Hier handelte es sich weniger um Prunk und Eigenart, als um die praktischen Bedürsnisse des Tages, denen sie zu dienen hatten, d. h. also zunächst um Lesbarkeit. Bon dem Augenblicke, wo sie sich dem alten Beschreibstoffe des Papprus entwinden, treten sie deshalb im leichtest lesbaren Gewande auf: in der gewöhnlichen fränkischen Bücherschrift; selbst unter Gregor VII., dessen Bullen doch außenahmelos die alte Kuriale zeigten.

Man sieht, wie das Große, wie weltbewegende Dinge sich bis= weilen im Kleinsten und Nebensächlichen äußern, wie selbst das Kleine Bausteine gewähren kann für den stolz sich thürmenden Bau der Geschichte.

## Literaturbericht.

Les Bibles et les Initiateurs religieux de l'Humanité. Par Louis Leblois. Paris, Fischbacher. 1884.

Das reichhaltige Werk, das wir hier zur Anzeige bringen, und bessen 3. Band soeben erschienen ist, kann als ein literarisches Ereignis in Frankreich und in den protestantischen Kreisen des Elsaß, dem der Bf. durch seine Geburt angehört, bezeichnet werden. Es ist die Frucht dreißigjähriger Studien. Es ist eine vollständige vergleichende Resligionsphilosophie, in welcher der Autor, ein vornehm angelegter Geist, nachdem er die verschiedenen Religionen des Erdkreises durchsgegangen, das apostolische Wort auf sie anwendet: "Prüset Alles und das Gute behaltet." Der Ausdruck "Bibel" auf dem Titel des Werkes, der etwas frappant ist, muß nach seiner Bedeutung "Buch", "heilige Schrift" erklärt werden. In diesem Sinne hat ihn der Bf. auch gebraucht.

Im 1. Bande bekämpft Leblois die Inspirationslehre der heiligen Schrift und sucht den Beweis zu führen, daß das dogmatische Kirchensthum immer mehr von der Bahn des apostolischen Christenthums abgewichen ist. Er schildert die Entwickelungsperioden der Kircheseit der Entstehung der römischskatholischen Hierarchie dis zum vatiskanischen Konzilienbeschluß der papstlichen Unsehlbarkeit.

In dem 2. Bande weist der Bf. nach, wie die Kirchenbäter ihre bogmatischen Systeme ohne genügende Kenntnisse der Naturgesetze aufgestellt haben. Während sieben Jahrhunderten standen die Kirchen=lehrer unter dem Einfluß der ungenauen Vorstellungen des Alten Testaments, die dem Kindheitsalter der Menschheit entsprungen sind, und verwarfen die richtigeren Ansichten der Griechen. Seit dem achten Jahrhundert schlossen sich die Lehrer der Kirche den Anschau=

ungen des ptolemäischen Weltspstems an und ihr geistiger Horizont erweiterte sich. Im Mittelalter herrschte eine vollständige Übereinsstimmung zwischen Religion und Wissenschaft. Diese Sachlage erlitt einen vollständigen Umschwung durch die gewaltigen Entdeckungen und Ersindungen des sechzehnten Jahrhunderts. Die Entdeckung eines neuen Welttheils durch Christoph Columbus, die großen Fortschritte der astronomischen Wissenschaft durch Copernitus, Repler, Galilei und Newton, die geologischen Forschungen, sowie die Evolutionstheorie, deren beredte Vertheidiger Lamarck und Goethe waren, und die in der Neuzeit endlich zu den Ergebnissen des Darwinismus sührten, erweiterten immer mehr die Klust zwischen der Dogmatik der Kirche und den Resultaten der Wissenschaft. Und doch gibt es eine höhere Einheit zwischen beiden, und dieselbe nachzuweisen ist des Vf. Bestreben.

In dem 3. Bande, den wir hier besonders anzeigen, geht der Autor die Hauptreligionen der Kulturvölker der alten Welt in Afrika und Asien durch. Er schildert das Wesen ihrer Religionen, den Inhalt ihrer heiligen Urkunden, die er nach Analogie mit der Bibel: les Saintes Écritures nennt. Er beschreibt die alten Schriftsprachen, von denen er Auszüge gibt, und die Schriftbenkmäler, die noch ersyalten sind. Er berichtet über die wissenschaftlichen Sprachforschungen zur Entzisserung derselben und flicht mitunter interessante Lebensbilder der gelehrten Forscher ein, welche unter tausend Gefahren und Entbehrungen ihr wissenschaftliches Ziel verfolgten, nämlich die alten Sprachen zu erlernen und die Inschriften der Denkmäler der Vorzeit theils abzuschreiben, theils zu übersehen und zu erklären.

Wie reich aber und mannigfaltig ift das Geiftesleben dieser in Europa selbst in gebildeten Kreisen so wenig bekannten Bölker! Wie reichhaltig ist z. B. die chinesische Literatur und wie verschiedenartig der Inhalt der drei Religionen des Reiches der Mitte, derzenigen des Consutseu, des Laotseu und des Fo-kiao. Wie anziehend schildert L. die arbeits= und entbehrungsvolle Lausbahn von Anquetil=Düperron, des Entdeckers des Zend=Avesta in Persien. Wie anschaulich werden die Arbeiten von Champollion, Lepsius und Mariette beschrieben und die Entzisserung der berühmten dreisprachigen (der hieroglyphischen, hieratischen und griechischen) Inschrift von Rosette, deren Entzisserer Champollion 15 Jahre seines Lebens widmete. Phönizien bietet weniger Ausbeute als das Land der Pharaonen. Berhältnis= mäßig wenige Inschriften sind dort erhalten. Die alten assyrischen

und babylonischen Reiche dagegen mit ihren Hauptstädten Ninive und Babylon, deren großartige Ruinen in der Neuzeit ausgegraben worden sind, weisen große Schäße auf; die ganze Literatur jener beiden mächtigen Kulturvölker Mesopotamiens ist in Keilschrift in den Stein eingegraben. Die 1850 durch den Engländer Layard entdeckte Bibliosthek von Ussurdanipal ist ein wissenschaftlicher Fund ersten Kanges gewesen. Fanden sich doch in den Palastruinen von Koyundjuk nicht weniger als 10000, größtentheils zerbrochene Taseln von Terracotta, die mit Keilinschriften auf beiden Seiten bedeckt waren und als eine sörmliche königliche Bibliothek sich herausstellten.

Auch Indien findet im L.'schen Werke die gebührende Berückssichtigung. Der Verkasser widmet 14 Kapitel der Schilderung des Brahmanismus und dessen reicher Literatur, namentlich den Gesetzen Manus, den heiligen vier Vedas, dem Ramahana, dem Mahabharata und dem Hitôpedasa.

Den Abschluß des reichhaltigen Bandes bildet die Betrachtung des Buddhismus. Nachdem der Bf. Buddha's (eigentlich Sakha=Muni's) legendenhaftes Leben geschildert, beschreibt er den Inhalt des Tripitacas (dreisacher Korb) und gibt einige Auszüge aus dem=selben. Er schildert hierauf die wissenschaftlichen Funde des unga=rischen Forschers Alexander Csoma in Tibet und die gelehrten Arbeiten des deutschen Orientalisten Isaak Jakob Schmidt in St. Petersburg, und schließt mit einem Ueberblick auf den Pantschatantra.

Unter allen asiatischen Religionsformen gibt der Bf. dem Buddhis=
mus den Vorzug, weil es die einzige Religion sei, welche Duldung
gegen Andersgläubige und wahre Menschenliebe lehre. Er vergleicht
den König Asoka, der sich zum Buddhismus bekehrte, mit dem Kaiser
Constantin und dem Frankenkönig Chlodwig, welche beide er aber
nach des Bf. Ansicht durch seine Religiosität und Toleranz bei weitem
übertrifft.

Der Inhalt des 3. Bandes des L.'schen Werkes ift außerordentlich reichhaltig. Was demselben außer den hinten im Bande aufgenom= menen Anmerkungen und Zusätzen einen besonderen Werth gibt, sind die Abbildungen, Inschriften, Wiedergabe von Denkmälern mit den afiatischen Urschriften und den Karten, welche dem Texte zur Ersläuterung dienen.

Wenn wir die Tendenz des gelehrten Straßburger Predigers recht verstehen, so verfolgt derselbe den Gedanken aus allen Religionen — die er auf gleiche Stufe stellt, d. h. unter eine allgemeine göttliche Einwirkung auf den Verstand und die Naturgaben und Kräfte der Menschen — gleichsam die Duintessenz ihrer Dogmen hervorzuheben und somit im Sinne des Eklektismus eine allgemeine Religion der Gebildeten daraus zu bilden, welche die Religion der Zukunft sein würde.

Wir stehen auf einem andern theologischen Standpunkt, wir stellen den geistigen Gehalt des Christenthums unendlich höher als denjenigen der alten Religionen Asiens. R.

Allgemeine Kriegsgeschichte aller Bölter und Zeiten. Bon Fürst N. S. Galipin. Zweite Abtheilung: Allgemeine Kriegsgeschichte des Mittelalters. Aus dem Russischen von C. Streccius II. Kassel, Th Rap. 1885.

Das Werk des Fürsten Galitin, welches feit einer Reihe von Jahren erscheint und im ganzen auf 23 Bände berechnet ist, hat in Deutschland von vornherein wenig Beachtung gefunden. Jedermann fühlt beraus, daß die Bearbeitung einer allgemeinen Kriegsgeschichte aller Bölker und Zeiten die Rrafte eines Einzelnen bei weitem über= steigen müßte. Die Kriegsgeschichte forbert eine breite Unterlage, die in die Renntnis der Wehrverfassungen, der Bewaffnung, des Befestigungswesens und aller Aweige der Kriegführung einführt. Diese Auffassung der Kriegsgeschichte scheint dem 2f. nicht vorgeschwebt zu haben. Bas er über die Einrichtungen bes Kriegsmesens ber verschiedenen Bölker und Reiten mittheilt, reicht nicht aus, auch nur annähernd eine Vorstellung von den Formen der Taktik und des Befestigungswesens zc. zu geben und ift im wesentlichen eine Bieder= gabe beffen, mas Meynert') darüber fagt, der keineswegs als Autorität in diesem Bereich angesehen werden kann. Bas die Rriegs= geschichte selbst betrifft, so wird von gangen Berioden nur eine flüchtige Überficht gegeben, wichtige kriegerische Begebenheiten, welche zur Ginficht in die Entwickelung der Priegskunft durchaus unent= behrlich find, werden gar nicht erwähnt. In der russischen Kriegs= geschichte, die der Bf. eingehender behandelt, nimmt die Darftellung der politischen Verhältnisse den bedeutend größern Raum ein, so daß die militärischen Einzelheiten, auf deren Darftellung es hauptsächlich ankam, dagegen völlig zurücktreten. Rurz, die ganze Ausführung des Berks entspricht nicht dem Titel desfelben. Gine allgemeine Rriegs=

<sup>1)</sup> Meynert, Geschichte bes Kriegswesens und der Heerverfassungen in Europa. Drei Bände. Wien 1869.

geschichte ist überhaupt des Umfangs wegen, den sie einnehmen würde, nicht durchführbar. Daran ist schon v. Kausler gescheitert. Der Bf. gesteht selbst ein, daß die Bearbeitung einer Kriegsgeschichte des Dreißigjährigen Krieges allein ein Menschenleben in Anspruch nehmen würde. Es scheint daher, daß er, wie J. v. Hardegg) 1), nur den Zweck gehabt hat, zum Studium der Kriegsgeschichte anzuregen.

Wenn hier auf Veranlassung des eben erschienenen 2. Bandes der Kriegsgeschichte des Mittelalters, welcher die zweite Abtheilung zum Abschluß bringt, etwas näher auf letztere eingegangen wird, so mag das gleichzeitig auch als Spiegel für die Bearbeitung der alten und neuen Kriegsgeschichte serste und dritte Abtheilung 2) dienen.

Der Bf. hat sich durch die Eintheilung des Stoffs schon von vornherein in eine schiefe Lage versetzt, indem er das Mittelalter in drei Perioden theilt, von denen die erste von 476 bis zum Tode Karl's des Großen (814) geht, die zweite von diesem bis zur Einsührung der Feuerwaffen, die er auf das Jahr 1350 setzt, die dritte dis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618. Nun markirt sich aber das um die Mitte des 11. Jahrhunderts zu einem gewissen Abschluß gekommene Lehnssystem in allen militärischen Beziehungen: in den persönlichen des Kriegers, in der Ausbringung des Heeres, in der Bewaffnung, in der Befestigung und Kriegsührung, so schroff gegen die Zeit vorher, daß die erste Periode nothwendig dis zu dieser Zeit geführt werden muß und Karl der Große nur Beranslassung zu einem Abschnitt der ersten Periode geben kann.

Die zweite Periode würde den Rest des Mittelalters umsassen (1050—1500). Sie gliedert sich in drei bestimmt von einander verschiedene Abschnitte, indem sich seit dem Jahre 1200 die Einslüsse geltend machen, welche die Areuzzüge auf das Ariegswesen des Abendslandes ausgeübt haben. Bur Zeit der Husstriege tritt dann der Einsluß der Feuerwaffen gestaltend ein. Die bloße Einsührung der Feuerwaffen hat zunächst gar keine Bedeutung gehabt, und kann daher keinen Eintheilungsgrund abgeben. Mit dem Beginn der neuern Geschichte tritt dann das moderne Heer, bestehend aus den drei mit

<sup>1)</sup> J. v. D., Borlefungen über Rriegsgeschichte. Drei Bande. Leipzig 1862.

<sup>2)</sup> Ein zweites Supplement zur dritten Abtheilung, die russischen Kriege bes 18. Jahrhunderts enthaltend, und die ganze vierte Abtheilung (Kriege seit 1792) sind noch nicht in der übersetzung erschienen.

gleicher Berechtigung neben einander bestehenden Wassen, Fußvolk, Reiterei und Artillerie auf. Gleichzeitig wird die Lehnskriegsversfassung durch das Söldnerwesen desinitiv verdrängt und die Kriegsführung schlägt mit dem großartigen Aufschwunge der Politik neue Bahnen ein. Eine Hinausschleppung des Mittelalters dis 1618 ist daher nicht gerechtsertigt. Der Ls. zeigt sich auch hier abhängig von Weynert, der ebenfalls von 1350—1618 eine besondere Periode angenommen hat.

Der erste Theil der Kriegsgeschichte des Mittelalters, im Sahre 1882 erschienen, umfaßt die Reit von 476-1350. Hier zeigen sich sogleich die Übelstände, welche die fehlerhafte Eintheilung mit Die Periode von 814-1350 wird als die feudale sich führt. bezeichnet, von den Raubzügen der Normannen und Ungarn im 9. und 10. Jahrhundert, welche die Beranlassung zur Ginführung des Lehnswesens wurden, wird nichts berichtet; das Ritterthum, die Bewaffnung, das Befestigungswesen dieser ganzen Zeit wird über einen Kamm geschoren. Was soll man dazu sagen, wenn es von dicfer Periode S. 99 heißt: "die Befestigung und der Belagerungs= frieg maren gang auf dem frühern Standpunkt ftehen geblieben und hatten keine erhebliche Beränderung erlebt", wo man weiß, daß der Mauerbau erft um die Mitte des 11. Jahrhunders wiederum für die Befestigung zur Anwendung gelangt und die eingetretene Erb= lichkeit der Lehne den Burgenbau in größerer Ausdehnung hervor= ruft. Nach ber Darftellung bes Bf. S. 92 mußte man glauben, die Bewaffnung, namentlich die ritterliche, sei in dem ganzen Zeitraum dieselbe geblieben.

Die Kriegsgeschichte des Abendlandes ist durchaus lückenhaft behandelt Es wird nur eine flüchtige Übersicht der Kreuzzüge geseben und ihr Mißersolg dem Feudalspstem zur Last gelegt, als ob sie durch Lehnsausgebote geführt worden wären. Auf die Kriegssgeschichte der einzelnen Staaten wird, mit Ausnahme von Rußland, nicht eingegangen. "Unter den wenigen großen Schlachten und Feldzügen," sagt der Bf. S. 96, "verdienen einige Beachtung: die Schlacht bei Haftings 1066, bei Bouvines 1214, die Feldzüge Kaiser Friedrich's I. und Friedrich's II. gegen den lombardischen Städtebund mit den besmerkenswerthen Schlachten von Legnano 1176 und Cortenuova 1237, der Zug des Herzogs Karl von Anjou nach Neapel und die Schlachten von Benevent 1266 und Tagliacozzo 1268 und die Schlacht auf dem Marchfelde und einige andre" — das ist alles, was man von diesen

Schlachten erfährt. Die überaus wichtige Schlacht von Mühldorf 1322 wird gar nicht erwähnt und die von Plowcze 1331, die beisläufig genannt wird, ist als Niederlage des deutschen Ordens aufsgefaßt. Man kann es einem Otugoß nicht verargen, wenn er das thut, bei einem Wilitär setzt es jedoch eine gänzliche Unkenntnis der Quellen voraus.

Der Bf. hat sich überhaupt nicht die Mühe gegeben, auch nur eine dieser Schlachten nach den Quellen zu studiren, er würde sonst nicht zu der Schilderung der Ritterschlacht, wie er sie S. 96 gibt, gekommen sein, wonach die Schlacht sich in ebenso viele Einzelkämpse auslöste, als Ritter vorhanden waren. Das Gegentheil hat statt= gefunden. Man socht im 13. Jahrhundert mit eng geschlossenen Haufen nach sehr bestimmten, für das Reitergesecht noch heute besachtenswerthen Grundsätzen.

Die Kriege Rußlands während dieser Periode sind bei den mangelhaften Duellen dieser Zeit militärisch ohne Interesse. Die Darstellung der Kriege Dschinghis-Khan's und seiner Nachfolger bietet nichts Neues.

Der erst in diesem Jahre erschienene zweite Theil der allgesmeinen Kriegsgeschichte des Mittelalters behandelt in zwei Bänden, jedoch mit fortlaufender Seitenzahl, die Kriege von 1350—1618, der 1. Band die Westeuropas, der 2. die Osteuropas und Asiens.

Die Geschichte der Feuerwaffen ist sehr flüchtig behandelt. Der Bf. hält S. 13 die bei Crecy 1346 verwendeten Bombarden nicht für Geschütze, fondern für eine Art Sandfeuerwaffen. Er führt bafür nur das Zeugnis Billani's an und scheint nicht zu wissen, daß auch die grandes chroniques de France und die neuen Ausgaben Froiffart's (Handschrift von Amiens) die Anwendung von Geschüßen bestätigen, seit mehr als 20 Jahren auch die englischen Rechnungen für den Keldzug von 1346 veröffentlicht find, worin Salveter. Schwefel. Rohle und "canons", die mit Bleitugeln und Pfeilen ausgerüftet waren, vorkommen (Gentleman's Magazin Jahrg. 1862). Es ist erklärlich, wenn Villani von eisernen Augeln spricht, da in Italien nur eiserne Rugeln in Gebrauch maren, wofür ebenfalls Rechnungen porliegen. Was der Bf. mit den unglücklichen Erfahrungen des Jahres 1364 in Perugia sagen will, ist unverständlich. Thatsächlich ift, daß hier zuerst Handfeuerwaffen erwähnt werden, die eine Spanne lang waren.

Wenn er S. 17 sagt, daß die Ritter in besonders wichtigen Fällen absahen und zu Fuß sochten, so gilt das nur für Deutsch= land. Die französischen Ritter sochten seit der Schlacht von Poitiers 1356 und die englischen schon vorher stets zu Fuß. Das dauert bis Mitte des 15. Jahrhunderts.

Die Verdienste des Prinzen Morit von Oranien um die Taktik werden vollständig mit Stillschweigen übergangen'). Wenn der Bf. das Mittelalter durchaus bis in's 17. Jahrhundert verlängern wollte, so wäre es nicht bis zum Jahre 1618, sondern bis auf Morit von Oranien (1600) zu führen gewesen. S. 27 heißt es: "Der Bau, die Belagerung und Vertheidigung der Festungen hielt sich im 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch auf demselben Standpunkte wie zur Fendal = und Ritterzeit." Der Einsluß, den die Kreuzzüge darauf ausgeübt haben, wird vollkommen ignorirt, die Bedeutung der Stadt= und Vurgenbesestigung im Mittelalter über= haupt nicht gewürdigt. In keinem Zweige kriegerischer Thätigkeit drückt sich die militärische Intelligenz des Mittelalters so schlagend aus, wie in der Besestigungskunst.

Bu Ofteuropa rechnet der Bf. in diesem Zeitraum nur Ruß= land und die Türkei. Diese Auffassung steht nicht nur im Gegensat zu den herkömmlichen Anschauungen, sondern hat auch den Nachtheil gehabt, die höchst interessante Kriegsgeschichte des Deutschen Ordens. Polens und Ungarns nur insoweit in Betracht zu ziehen, als eine Berührung mit Rugland oder der Türkei ftattfindet. Die preußisch= polnischen Kriege, von denen namentlich der Feldzug von 1410 von welthistorischer Bedeutung ift, und ein Feldherr von der Genialität des Matthias Corvinus werden mit Stillschweigen übergangen. Auch die deutschen Kriege des 14. und 15. Jahrhunderts und die der italienischen Condottieri dieser Zeit werden ausgeschlossen. hundertjährige Kampf Englands mit Frankreich im 14. nnd 15. Jahr= hundert wird auf neun Seiten, die italienischen Kriege an der Scheide des 15. und 16. Jahrhunderts auf ebenso viel, die Kriege Frankreichs mit Karl V. auf zehn Seiten absolvirt. In ähnlicher Weise ift ber schmalkaldische und ber niederländische Befreiungstrieg und andere behandelt.

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Bedeutung des Prinzen Morit von Oranien verweise ich auf die historischerkritischen Untersuchungen "über den Einfluß der Feuerswaffen auf die Taktik" und meine Erläuterungen dazu im Militär-Wochenblatt Jahrg. 1883 Nr. 35.

Im 2. Bande kommen auf die Kriege der Türken von 1350—1618 49 Seiten und auf die Kriege Timurleng's 1359—1405 32 Seiten. Der übrige Raum des 2. Bandes ist den russischen Kriegen mit Littauen, Polen, Schweden, Livland und den Tataren gewidmet; davon nehmen die russischen Kriege von 1462—1612 348 Seiten ein. Man kann nicht sagen, daß die Darstellung dieser Begebenheiten auf der Höhe der Forderungen der Gegenwart inbezug auf kritische Feststellung der Thatsachen stände. Der Bf. hat selbst da, wo ausereichende gleichzeitige Duellen vorhanden sind, nicht auf diese zurücksegerissen, sondern sich mit späteren Bearbeitungen begnügt. Ich muß mich darauf beschränken, dies an einem einzelnen Beispiele nachzusweisen, und wähle dazu die Schlacht von Orsza (1514).

Die vorhandenen gleichzeitigen Quellen gestatten hier zum ersten Male einen Ginblick in das gesammte Befen des ruffischen Armee= organismus und der Truppenführung zu gewinnen. Bei dem Bf. vermißt man eine ausreichende Renntnis der Quellen und eine fritische Benutung derfelben. Die vorzüglichste Quelle, die des Elfässers 2. Diet 1), welcher im Dienst König Sigismund's ftand, ift ihm gang unbefannt geblieben; das Werk des Bolen Wapowskie) findet man zwar in den Duellen am Eingange des Bandes erwähnt, doch ist es für die Darstellung der Schlacht nur aus Quellen zweiter Sand benutt, und die Rommentarien Berberftein's3) haben nicht die erforderliche Rritik erfahren 4). Der Bericht in dem Briefe des italienischen Humanisten Biso aus Wilna an seinen Freund Coritio in Rom ift dem Uf. ganz unbekannt geblieben. Auch über den Schlacht= bericht König Sigismund's an den Bapft finden fich keine Un= deutungen 5).

Es wäre leicht gewesen, nach diesen Quellen nachzuweisen, daß die ruffische Schlachtordnung aus einer Mitte, bestehend aus dem

<sup>1)</sup> Ludovicus Decius, De Sigismundi regis temporibus. Cracau 1521.

<sup>2)</sup> Chronicorum Bernardi Vapovii 1480—1535 in Script. rer. Polonicarum. Tom. 2.

<sup>8)</sup> Rerum Moscoviticarum, commentarii. Basel 1571.

<sup>4)</sup> Das Nähere über diese drei Quellen findet man in der interessanten Abhandlung "Schlesiens Borzeit in Bild und Schrift". 41. Bericht. Jahrg. 1879.

<sup>5)</sup> Die Kenntnis der beiden letten Berichte, die bald nach der Schlacht in Druck erschienen sind, verdanke ich Herrn Dr. Markgraf, Borstand der Stadtbibliothek und des Archivs von Breslau.

"gewaltigen Haufen" mit Vor= und Nachhut, und aus zwei ange= hängten Flügeln bestand, und daß die Armee König Sigismund's in zwei Theile zerfiel, bem polnischen unter Swertschofski und bem littauischen unter dem Fürsten Oftroshsti, von denen die Bolen den rechten, die Littauer den linken Flügel einnahmen (Wapowski). In der polnischen Armee befanden sich 2000 schwergerüftete Reiter (cataphracti) und etwa ebenso viel Jugvolk, beides ausländische Söldner (Biso), wahrscheinlich Deutsche. Der Bf. führt ben Fürsten Oftroshski als alleinigen Führer an. Eine Unterordnung des polnischen Het= mans unter den littauischen ist jedoch nicht aut denkbar, auch waren die Polen die zahlreicheren, indem in der 35 000 Mann ftarken Armee (Herberftein) fich nur 14000 Littauer (Biso) befanden'). Der Bf. erwähnt ferner ben wichtigen Umftand nicht, daß das Fugvolt zwischen ben Reiterhaufen vertheilt mar (Wapowski), und daß bas königliche Heer in drei Treffen stand, wie es bei den Polen Regel war und fich aus dem Verlauf des Gefechts ergibt. Er weiß auch nichts davon, daß die Aussen ohne Artillerie waren, die bei den weiten und schnellen Märschen zurückgeblieben mar, und daß ferner die schwere Reiterei der Russen, Mann wie Pferd, mit eisernen Rüstungen überladen waren, an die sie sich noch nicht gewöhnt hatte (Diet). Alle diese Verhältnisse find zum Verständnis der Schlacht sehr wichtig.

Von dem Verlauf der Schlacht, wie der Bf. ihn erzählt, ist nur das richtig, daß die 80000 Reiter starke russische Armee, von den Woiwoden Tscheljadnin und Fürst Goliza kommandirt, die polnisch= littauische in ihrer Gegenwart ruhig über den Dniepr gehen, sich in Schlachtordnung stellen und vorrücken ließ, um dann ihre, die russischen, beiden Flügel in den Kücken des Feindes vorzusenden.

Es wiederholt sich hier, wie so oft in der Kriegsgeschichte, daß ein herrschendes taktisches System, wie hier das Umzingeln des

<sup>1)</sup> In einem besonders dringenden Fall, bei der Gesahr einer Invasion Polens durch die Türken im Jahre 1620, ist es allerdings vorgekommen, daß der littauische Kronseldherr Chodkiewicz zum Generalissimus ernannt worden ist, das ist jedoch auf die Initiative des Reichstags geschehen. Im Jahre 1514 hätte der König vielleicht noch die Machtbesugnis gehabt, dem Fürsten Ostrowski das Kommando zu übergeben, er würde es ohne den Reichstag jedoch schwerlich gewagt haben, und es ist fraglich, ob er bei der polnischen Armee Gehorsam gesunden hätte. Beide Kronseldherrn standen gleichberechtigt neben einander, sind jedoch im vorliegenden Fall in gutem Einvernehmen gewesen.

Gegners, das die Russen von den Mongolen angenommen hatten, auch da angewendet wurde, wo es nicht am Orte war. Ühnlich hosste man 1806 die Franzosen mit der schiefen Schlachtordnung Friedrich des Großen zu schlagen. Der Zeitverlust, der den Russen daraus erwuchs, während die Umgehung ausgeführt wurde, kam dem Gegner zu gute, der sich vollständig zum Empfange vorbereiten konnte. Bei der großen Überlegenheit der Russen wäre es einfach darauf angekommen, den Gegner durch einen schnellen Angriff in den Oniepr zu wersen.

Alles Übrige, was der Bf. von der Schlacht erzählt, findet in ben Originalquellen keinen Anhalt. Die Nachricht Herberftein's, baß die Littauer durch eine verstellte Flucht die Russen auf ihre verdect stehende Artillerie geloct und diese dann plöglich demaskirt hatten, wird weder von L. Diet noch von Wapowski bestätigt, und wider= legt sich schon dadurch, daß Herberstein selbst erzählt, die Artillerie habe die ruffische Rachhut beschoffen und diese dadurch zur Flucht veranlaßt, mas von Bapowski bestätigt wird und mit L. Diet in= soweit in Einklang steht, daß auch er die Nachhut zuerst flieben läßt. Man tann daher nur annehmen, daß herberftein sich hier einer Ausschmüdung bedient hat, die erklärlich wird, wenn man weiß, daß in der Zeit, wo er schrieb (1548), dergleichen Theorien in Deutsch= land in Umlauf waren. Sowohl der Herzog Albrecht von Preußen, wie Graf Reinhard von Solms stellen es in ihren Abhandlungen über die Kriegskunft bei der Unbeweglichkeit der Artillerie jener Zeit als Grundsatz auf, den Feind auf beren maskirte Aufstellung zu loden. Die weitere Lift, die der Bf. von Oftroshski erzählt, daß er in ähnlicher Beise die ruffische Reiterei auf das verftedt ftebende Fußvolk gelockt haben foll, welches dann durch ein lebhaftes Feuer den Ruffen bedeutende Verlufte beigebracht hat, wird von keiner gleichzeitigen Quelle berichtet. Die Unterstützung der polnischen Reiterei durch das Fußvolk wird von L. Diet als sehr wirkungsvoll bezeichnet, das lag aber in dessen Aufstellung zwischen den Reiter= Piso erzählt, das Fusvolk habe das ganze Gewicht des haufen. Angriffs ertragen. Namen wie Zborowski, Schischkofski, Radziwil, mit denen spätere Autoren und nach ihnen der Bf. die Darftellung ber Schlacht ausschmücken, kommen in ben gleichzeitigen Quellen nicht vor. Bolnische Suffaren und Pancerni, die ber Bf. einführt, find in dieser Zeit in der polnischen Armee noch nicht vorhanden. Die Huffaren kommen erft in der zweiten Balfte des 16. Jahrhunderts, die Pancerni erst im 17. Jahrhundert vor. Der Bf. ist auch im Jrrthum, wenn er das Schlachtfeld östlich der Krapiwna verlegt. Es muß nothwendig westlich dieses Flußes gelegen haben, da die Russen nach Smolensk flohen und hierbei die Krapiwna passiren mußten, wobei sie die größten Verluste erlitten. Das stimmt auch mit Herberstein überein, wonach das Schlachtfeld nur 4000 Schritt von Orsza lag.

Der einfache Verlauf der Schlacht war der, daß sich die Polen und Littauer im Rücken und in der Linken Flanke gegen die Umsgehung ihrer Haut wehrten, dis der Gegner seine erfolglosen Angrisse aufgab; daß die Angrisse der Russen in der Front nach einander infolge besserer taktischer Durchbildung und Bewassnung des polnisch-littauisichen Heeres und mit Hülse des wirksamen Feuergesechtes des Fußevolks zurückgewiesen wurden; daß die durch das Terrain begünstigte Artillerie ihr Feuer auf die seindliche Nachhut konzentrirte und diesselbe zur Flucht zwang und nun ein allgemeiner Angriss auf den Gewalthausen der Russen erfolgte, wobei 800 von Schwertschofski von vornherein in einen Hinterhalt gelegte polnische Reiter durch einen Flankenangriss die Entscheidung herbeisührten.

Das Werk ist mit Plänen der wichtigsten Schlachten und Beslagerungen und mit einer genügenden Anzahl von Übersichtskarten versehen, wie die Ausstattung überhaupt eine gute ist. Die Überssehung scheint korrekt zu sein. Die Eigennamen sind zuweilen nicht gut wiedergegeben. Am unangenehmsten berührt der "livonische Orden". Herberstein wird konsequent Gerberstein genannt, Villani kommt als Villari vor. Der Ausdruck Regiment (Polk) ist dem Mittelalter völlig fremd. Statt "großes Regiment" wäre der Aussbruck "gewaltiger Hausen der Aussbruck "gewaltiger Hausen" angemessener gewesen, wie er in Deutschsland üblich war.

Die Entstehung des Kurfürstenkollegiums. Eine versassungsgeschichtliche Untersuchung von Ludwig Duidde. Frankfurt a. M., Karl Jügel. 1884.

Die vorliegende, mit genauer Quellenkenntnis und großem Scharfsfinn geschriebene Abhandlung versucht von neuem eine Lösung des

<sup>1)</sup> Den letzten Punkt, der allein von Wapowski berichtet wird, halte ich nicht über jeden Zweifel erhaben, da sich bei der Umzingelung der polnisch-littauischen Armee durch die Russen die verdeckte Ausstellung dieser 800 Reiter in einem Walde nicht hätte aufrecht erhalten können.

vielumstrittenen Problems in ganzem Umfange zu geben. natürlich, daß fie unter diesen Umftanden fich vielfach mit den neueren Bearbeitungen biefer Frage, besonders der von Weiland und der meinigen berührt. Die einschlägige Schrift Tannert's ift bem Bf. erst nach Bollendung seiner Arbeit bekannt geworden und nur in Anmerkungen wie auch einem Anhange berücksichtigt. Im Gegensatz zu Tannert's radikalem Borgeben, das die wichtigften Grundlagen unserer Erkenntnis auf diesem Gebiete kurzweg als "fable convenue" behandelt, ist die Schrift Quidde's durch einen entschieden konservativen Grundzug charafterifirt und scheut sich nicht, auch bereits in schlechtem Kredit stebende Anfichten mit neuer und burchaus selbständiger Begrundung wieder an's Licht zu ziehen. Allerdings hat der Bf. sich hierbei zu manchen Sophismen verleiten laffen, hauptsächlich in dem Bestreben, das schon so viele seiner Borganger in die Frre geführt, über die Entwidelung bes Wahlverfahrens im 12. Jahrhundert auch da etwas festzustellen, wo uns unsere Quellen ganglich im Stich lassen.

Daß das Stimmrecht aus dem Vorstimmrecht sich entwickelt hat, daß das Kurfollegium in dem Augenblick begründet war, wo einige bevorzugte weltliche Wähler vor der Masse der geistlichen ihre Stimme abgaben, hiervon geht D., in Übereinstimmung mit dem Recensenten, im Gegensat zu Tannert aus. Auch die Begründung des Vorstimmsrechtes weltlicher Wähler auf das Stammesherzogthum, sowie die Beobachtung, daß im 11. Jahrhundert ein Vorstimmrecht und ein erdeliches Erzamt noch nicht auftritt, sinden hier neue und überzeugende Beträftigung. Dagegen veranlassen die Angaben des Sachsenspiegels den Vf. (der sie nicht als Ursache des späteren, sondern nur als Ausstruck des bestehenden Rechtszustandes ansehen zu können meint), im 12. Jahrhundert den Übergang des Vorstimmrechtes auf Vöhmen und Vrandendurg, sowie die Erblichkeit der Erzämter nachweisen zu wollen. Sierbei können wir in den Hauptpunkten ihm nicht beipslichten.

Was Böhmen betrifft, so hält er für unmöglich, daß die vielen bald nach dem Sachsenspiegel auftretenden Zeugnisse für dessen Kurzrecht nur durch die Erzämtertheorie des Sachsenspiegels zu erklären seien. Allein es ist bekannt, daß daneben auch noch Baiern genannt wird und daß zudem an vielen Stellen das Kurrecht Böhmens nur als ein bedingtes, beschränktes erscheint, — eine Unsicherheit, die O. selbst "als Nachwirkung des von Sachsen aus unternommenen Berssuchs, ihn seines Kurrechtes zu berauben" erklärt. Wäre nun die Erschütterung eines alten anerkannten Rechtes des Königs durch den

alleinigen Einwurf bes Sachsenspiegels weniger auffallend als die allmähliche Heranbildung eines folden Rechtes durch die vom Sachsen= spiegel aufgestellte Theorie? In jedem Kall werden wir diesem ersten und zunächst einzigen Rechtsbuche einen weitgreifenden, aus der Unklarheit des Wahlrechts aber auch wohl begreiflichen Ginfluß zuschreiben muffen. — Sinfictlich ber Betheiligung bes Böhmenkönigs an ber Wahl von 1237 gibt D. S. 35 ff. gewagter Weise dem Bericht der Annales Marbacenses ein größeres Gewicht als ber Rangordnung ber Fürsten in dem betreffenden Bahldefret, und schließt aus dem ersteren, daß der König bereits damals eine Vorftimme geführt. Jene Reihen= folge kann bann nur als eine Inkonseguenz von Seiten ber Ranglei aufgefaßt werden, und D. meint, daß eine folche ja benkbar fei. Allein die Frage ist so zu stellen: ob sie wahrscheinlich sei, mehr mahrscheinlich als die Erklärung der Reihenfolge aus der von Weiland und mir nachgewiesenen, auch von D. bis zu einem gemiffen Grade zugestandenen Politik Friedrich's II., die auf Unterdrückung eines vorstimmenden Rollegiums abzielte? Ift die lettere Erklärung richtig, so kann der Bericht der Ann. Marbac. nicht in Q.'s Sinne gebeutet werben, erledigt fich aber auch fehr einfach badurch, daß unter den vier welt= lichen Fürsten, welche bei der Wahl zu Wien thatsächlich anwesend waren, die beiden von den Annalen genannten, Pfalzgraf und König, bei weitem die hervorragenoften waren: daß aber bei dieser Wahl eine besonders bevorrechtete Bählerklasse nicht unterschieden worden, stimmt auch mit der sonstigen Formulirung des Wahldekrets überein, in welchem die sämmtlichen elf Kürsten sich als die Rechtsnachfolger des römischen Senates, als die Leuchten des Reiches bezeichnen, Wendungen, die später nur von den Kurfürsten gebraucht werden. — Rum Nachweise eines böhmischen Vorstimmrechtes wird ferner die Urfunde Friedrich's II. von 1212 herbeigezogen, welche aussagt, daß Ottokar von Böhmen Friedrich "a primo inter alios principes specialiter pro ceteris" gewählt habe; allein diese Auslegung ist unmöglich, da wohl niemand annehmen wird (was auch Q. nicht will), daß Ottokar als erfter seine Stimme abgegeben habe, bemgemäß aber bann jede Bezichung auf den formellen Wahlatt und die Borftimme bei demfelben wegfällt. Bielmehr bezieht sich die Wendung auf die Frühzeitigkeit und Entschiedenheit der Anerkennung, die Ottokar Kriedrich bei seinem Auftreten in Deutschland zu theil werden ließ; und das Vorkommen des Bortes "specialiter" in den Briefen Innocenz' III., auf das fich Q. beruft, fällt um so weniger in's Gewicht, als auch bort "specialiter eligere" burchaus nicht als ein terminus technicus für "Vorstimme" gebraucht wird, sondern nur mehrfach gesagt: electio spectat specialiter oder principaliter ad . . . principes, das Wort also einfach die Besbeutung "besonderk", "hauptsächlich" hat.

Was Brandenburg betrifft, so schlieft der Bf. wohl mit Recht aus Arnold. Lubec., daß es 1184 im Befite des Erzamts gewesen, und bezeichnet nach Beiland's Borgange mit großer Bahricheinlichkeit das Jahr 1156 als das der Übertragung; wenn er aber dann fortfährt (S. 44), daß "vermuthlich" auch in dieselbe Zeit seine Ansprüche auf eine Borftimme zurudzuführen seien, und mit biefer petitio principii seine weiteren Untersuchungen beginnt, so thut er denselben ungerecht= fertigten Sprung, wie schon viele seiner Borganger. Tritt die Erzämtertheorie, wie D. selbst zugibt, zum ersten Mal ca. 1230 im Sachsenspiegel auf, so ist die Bersetzung ihrer Entstehung ungefähr in das Jahr 1169 (S. 49) reine Billfür. Wir befinden uns hier in einem Birkel: weber kann durch die damals angeblich gultige Erzämtertheorie jene Miterwerbung ber Borftimme wahrscheinlich gemacht, noch umgekehrt durch die etwaige Miterwerbung der Vorstimme die Entstehung jener Theorie erwiesen werden; denn beides ift gleich unerwiesen, und somit überhaupt die Entstehung unseres späteren Rurfürstenkollegs im 12. Rahrhundert. Dies gibt auch der Bf. formell zu (S. 50), meint aber die Wahrscheinlichkeit seiner Hypothese bis zur Grenze ber Gewißheit gesteigert zu haben. Ich begnüge mich, mas die Bahricheinlichkeit betrifft, bier Gines entgegenzuseten: wenn 1239 Otto von Wittelsbach seine pfälzische und seine baierische Stimme gleichstellte, wenn, nachdem 1257 bereits Böhmen gestimmt, 1273 noch Baiern ftatt Böhmen zur Bahl zugelaffen werben konnte und bies in der gleichzeitigen Literatur vielfach noch als baierisches Recht aufgefaßt murbe, - ift es bann mahrscheinlicher, daß der Berluft dieses Rechtes für Baiern schon 1158 eingetreten, ober daß er erst seit ca. 1230 durch den Einfluß des Sachsenspiegels allmählich berbeigeführt wäre?

Ebensowenig bin ich in der Lage, dem 4. Kapitel beizustimmen, wo der Bf. nach dem Vorgange von Wichert, Schirrmacher und Wilsmans nochmals die Entstehung eines Wahlausschusses aus den Vorgängen bei der Wahl Lothar's ableiten will. Er übersieht durchaus, daß die "Narratio" uns über die Wahl so gut wie nichts berichtet, sondern durchweg von der Vorberathung redet, behufs deren allers bings ein Ausschuß gebildet wird; er deutet aber auch die Augaben

der "Narratio" in durchaus unmöglicher Weise. Zugegeben selbst, daß der Ausdruck "decem ex singulis Bawariae, Sweviae, Franconiae, Saxoniae provinciis principes" nicht einen Ausschuß von 40, sondern bloß von 10 Fürsten bezeichnete, so müßten doch auch diese immerhin durch eine Wahl nach Maßgabe der Stammeszugehörigkeit erkoren worden sein; durch O.'s Annahme, die Wahl sei "nach Maßgabe irgend welcher Standesverhältnisse erfolgt", und man habe vermuthlich die sechs Erzbischöse und neun Stammesherzöge gewählt, werden die Worte "ex singulis provinciis" vollkommen unverständlich; diese Worte aber, wie O. thut, bloß auf die weltlichen Fürsten zu beziehen, ist reine Willkür.

In den folgenden Rapiteln geht nun der Bf., nachdem er den Reimpunkt des Kurtollegiums gefunden zu haben glaubt, zur Darstellung ber weiteren Entwidelung besfelben über, und untersucht gunächft, hauptfächlich gegen die von mir aufgestellte Ansicht volemisirend. welchen Fürsten Innocenz III. ein Borrecht bei der Wahl zugesprochen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß aus den Außerungen des Bapftes nichts deduzirt werden könne, daß vielmehr dieser vermieden habe, bestimmten weltlichen Fürsten ein solches Vorrecht zuzuschreiben. Der entscheidende Bunkt für die Rählung ist der, ob man den Erzbischof von Trier als Anhänger Philipp's ober Otto's in Rechnung stellt; D. thut das lettere, ich habe das erstere gethan. Da D. meine Begründung durchaus ignorirt hat, so rekapitulire ich nochmals, daß der Erzbischof zwar ursprünglich versprochen hatte, dem Botum des Kölners zu folgen, darnach aber, als Köln für Otto gestimmt, nach bem eigenen Ausdruck bes Bapftes bies Bersprechen nicht gehalten, sondern Philipp anerkannt hatte (iuramentum non servasti te recepturum in regem etc.). Wenn nun ber Bapft zwei Phasen ber ganzen Angelegenheit unterscheibet, erftens ben Bahlakt mit unklarem Ergebnis, darauf infolge nachträglicher Beränderungen der Situation einen Thatbestand, wo "plures convenerunt postmodum in Ottonem", so ift es mit diesem Wortlaut durchaus unvereinbar, Trier auf Otto's Seite zu stellen, das fich gerade nachträglich für Philipp erklärt hatte, und es fann alsbann die Majorität Otto's nur aus Röln, Pfalz, Mainz, Brabant zusammengesett werden, der gegenüber Trier, Baiern und Sachsen stehen würden, mährend Schwaben, da Philipp selbst die Herzogswürde inne hatte, was D. ganz außer Acht läßt, nicht in Betracht tam. Daß Brabant seine Unsprüche auf bevorzugte Stellung nur als lothringisches Stammesberzogthum begründen kounte, erkennt auch O. an, der S. 92—94 das Hervortreten Brabant's bei verschiedenen Gelegenheiten näher erörtert. — Was der Bf. über die Wahlanzeige Otto's IV. und ihre Unterschriftenreihe beibringt, erscheint durchaus plausibel. Die Schwierigkeit, die Stellung der beiden Übte von Inda und Werden nach der von mir gegebenen Deutung zu erklären, ist unbestreitbar, und die Annahme einer etwas späteren Entstehung und successiven Unterzeichnung des Schriftstückes löst diese Schwierigkeit durchaus befriedigend. Es würde dennach der Reihensfolge dieser Unterschriften eine besondere verfassungsgeschichtliche Bebeutung nicht beizulegen sein, immerhin aber die bedeutende Rolle, die Brabant unter den Wählern spielte, deutlich daraus hervortreten.

In seiner allgemeinen Beurtheilung der Bolitik Innocenz III. weist der Bf. auf die bisher übersehene interessante Thatsache bin, daß der Papft in späteren Jahren schon von einem alleinigen, nicht bloß einem vorzugsweisen Wahlrecht einzelner Fürsten redet. Das gegen leugnet er ben Ginfluß Junocenz' III. auf die Ausbildung bes Majoritätsprincips, das vielmehr icon von den Fürsten in ihren Wahlanzeigen ausgesprochen worden sei. Allein letteres ift kein Gegenargument; auch bei ben berühmten Schreiben Urban's IV. von 1263 liegt die Bedeutung für die Ausbildung der Bahlverfassung gerade darin, daß bisber in Deutschland unbekannte, zur Stütze der Ansprüche ad hoc von den Parteien aufgestellte Grundsate, von dem Papfte bona seu mala fide als Reichsrecht acceptirt und damit dauernd zur Geltung gebracht murben. So ist es auch hier: daß von zwei gleichzeitig gewählten Königen jeder sein Recht durch Stimmenzählung zu erweisen sucht, ift selbstverständlich; wir wissen aber, daß in Deutschland die Einmüthigkeit der Wahl als Grundsat galt; indem nun der Papst die in Rede stehende Parteianschauung acceptirte, gab er der weiteren Entwickelung des Wahlrechtes eine entscheidende Richtung. Wenn der Bf. endlich die Feststellung des Majoritätsprincips durch den Aurverein zu Rense und die Goldene Bulle (S. 79) zur Begrundung eines Gegensates der Rurie gegen dieses Brincip berbeizieht, so überspringt er doch allzu fühn anderthalb Sahrhunderte, und ich verweise bem gegenüber auf S. 66 und 67 meines Buches.

Das letzte Kapitel führt dann endlich die Geschichte des Kurstollegs bis zum Jahre 1273, im wesentlichen übereinstimmend mit den Resultaten früherer Forschung. Der Bf. hat es hier nicht schwer, die baldige allgemeine Geltung der Theorie des Sachsenspiegels zu erklären, da er ja annimmt, daß diese Theorie nur der bereits geübten

Praxis entsprach. Wenn ich aber diese lettere Annahme für undesgründet halten muß, so glaube ich dementsprechend, daß die Hauptsaufgabe künftiger Forschung in der weiteren Verfolgung derzenigen Bestrebungen liegen muß, welche den allmählichen endgültigen Sieg der sächsischen Theorie, insbesondere über die baierischen Ansprüche zu verfolgen und zu erklären suchen. In dem 13. Jahrhundert liegt das ergibige Forschungsselb für die Untersuchung der Kurfürstenfrage, nicht in dem 12., so lockend letteres auch durch den vollkommen freien Spielraum, den es Kombinationen eröffnet, erscheinen mag.

O. Harnack.

Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark. Hansische Geschichte bis 1376. Von Dietrich Schäfer. Gekrönte Preisschrift. Jena, Fischer. 1879.

Der Doppestitel des vorliegenden Werkes erklärt sich aus der Art seiner Entstehung. Die von dem Hansischen Geschichtsverein geströnte Bearbeitung des speziellen als Preisaufgabe gestellten Themas erweiterte sich dem Bf., indem er die Grundlagen der Stellung Waldesmar's und vor allem der Hansestädte untersuchte, zu einer Hansischen Geschichte überhaupt. Das gerade auf diesem Gebiet jetzt ununtersbrochen neu erschlossene Material veranlaßt ihn, die Veröffentlichung des Werkes um einige Jahre hinauszuschieben, welche der Vertiesung der Forschung zu gute kamen; so wie es jetzt, bereits seit fünf Jahren vorliegt, hat es vielseitige Anerkennung gefunden, und wenn neues Waterial und neue Forschung manche Momente, die hier weniger beachtet sind, in den Vordergrund gerückt haben, so wäre es ungerecht, mit dem Vs. hierüber rechten zu wollen.

Die Darstellung der hansisch - dänischen Geschichte bis zum Beginn der Ariege Waldemar Atterdag's nimmt die erste Hälfte des Buches ein. Durch eine fortlausend spnchronistische, einheitliche Darstellung würde hier ein klareres und deutlicheres Bild gezeichnet sein können, als es jetzt durch die Trennung der hansischen und dänischen, sowie vor allem durch die oftmalige Zerlegung der hansischen Vorgänge nach territorialen Gruppen erreicht worden ist. Ginen so zwingend gewaltigen, einheitlichen Gang, wie er sich in Nitzsch's "Nordalbingischen Studien" sindet, hat die Darstellung nicht, obgleich das Gebiet kein wesentlich erweitertes, das Hauptinteresse auch hier den wendischen Städten zugewandt ist. Um so dankenswerther ist es, daß der Vf. die historische Erzählung durch einen zusammenfassend schildernden Abschnitt (den siebenten) unterbrochen hat, in welchem auf Grund eins

gehender Lokalstudien ein reiches und lebendiges Bild norddeutschen Städtelebens gegeben wird. Hier sindet sich auch am meisten die Forderung befriedigt, die im Vorwort aufgestellt wird: nicht nur für Historiker von Fach zu schreiben, sondern durch die Geschichtschreibung in weiteren Kreisen an der Neubelebung historischen Sinnes und warmen Interesses für die nationale Vergangenheit mitzuwirken.

Die schwierigsten, aber auch zugleich interessantesten Probleme werben in dem 3. Rapitel: "Die nordbeutschen Städte und ihre Einungen bis 1300" behandelt. Im wesentlichen übereinstimmend mit den von Roppmann feinerzeit gezeichneten Grundzügen, aber selbstredend in weit ausführlicherer und eingehenderer Weise werden zunächft die Verbindungen deutscher Raufleute im Auslande bargeftellt; in den Oftseelanden vor allem die gotlandische in Wisby, welche bekanntlich ben heimischen Städten selbst Borschriften zu geben sich mächtig genug fühlt. Die Emanzipation ber unter Führung Lübecks verbundenen wendischen Städte von diesem Übergewicht wird darauf in ihrer durchgreifenden Bedeutung dargelegt. Sier, wie auch fpaterhin, mare eine speziellere Burbigung der Lübeder Politit, wie fie Nitsch angebahnt, wohl angebracht gewesen; wenn auch mit Recht gegen letteren eingewandt worden, daß an den Erfolgen Lübecks auch deffen Bundesgaenossen sich Verdienste erworben haben, so bietet doch die Bolitik biefer Stadt allein ein Bild fortdauernd zweckbewußten hanbelns, das in seiner Großartigfeit wohl Anrecht auf eine gesonderte Beurtheilung nach eigenem Makstabe besitt. - In Bezug auf die Handelsverhältniffe ber Nordsee wird hauptsächlich der englische Handel und die leitende Stellung, die Köln sich in demselben erworben, hervorgehoben; die flandrischen Beziehungen, von beren genauerer Kenntnis wir jest durch die Funde Söhlbaum's wesentliche Berichtigungen der älteren Sansageschichte überhaupt erhoffen burfen, tritt dagegen mehr Die Scheibe zwischen Nord = und Oftsee wird durch die Einungen Hamburgs und Lübecks durchbrochen, und am Ende bes 13. Nahrhunderts erscheint die Vertretung deutscher Raufleute im Auslande bereits als Sache der geeinigten Städte, an deren Spitze vor allem Lübed mit den wendischen steht, welches schon der Landfriede von 1283 in einer ganz hervorragenden politischen Stellung zeigt. ---In dieser, wie schon bemerkt, territorial gegliederten Darstellung ift eine zusammenhängende Betrachtung ber livländischen Städte, insbesondere der nur zerstreut behandelten Politik Rigas zu vermissen. Gang und gar nicht aber konnen wir mit dem Bf. übereinstimmen, wenn er diese Einigung der Städte (S. 70) aus der Macht der beutschen Kaiseridee und ihren Traditionen ableitet; der durchaus nüchterne, praktische Charakter der hansischen Politik erlaubt wohl keinen Rückschluß auf nationalpolitische, sondern nur auf handels= politische Motive.

Das 4. bis 6. Kapitel sind den hansischen Beziehungen von 1300—1361 gewidmet. Scharf treten die Gestalten der Dänenstönige Erich Menved und Waldemar Atterdag, wie auch des Holstensberzog Gerhard hervor, über dessen solgenschweres, jähes Ende jedoch der Bf. zu rasch hinweggeht. Zu den gelungensten Partien des Buches gehört die Beurtheilung der Regierung Waldemar's, ihrer unleugbaren großen Ersolge in den ersten 20 Jahren und ihrer rückssichtslosen Ausbeutung des eigenen Landes, welche den selbstgeschaffenen Bau unterhöhlte. Nicht ebenso befriedigt die Darstellung der Gegensseite: so wird Lübecks überraschender Anschluß an Erich Menved vor unserem modernen nationalen Bewußtsein entschuldigt, aber nicht aus dem Zusammenhange seiner Politik als solgerecht erwiesen.

. Das 8. Kapitel zeichnet darauf kurz den Stand des Bundes um 1360; es weist darauf hin, daß 1358 zuerst der Name "Hanse" für die Gemeinschaft der gesammten Städte auftritt.

Die zweite Sälfte des Werkes behandelt detaillirt die Geschichte ber Rriege und Friedensschlüffe zwischen ber Sanse und Walbemar Atterdag, auf die genau einzugehen der Raum hier verbietet. Hervor= gehoben sei bezüglich des ersten Krieges hier nur die Datirung der Schlacht von Helfingborg auf Ende Juli ober Anfang August 1362, sowie der überzeugende Nachweis eines ersten hansisch-dänischen Waffenftillstandes vor dem Rostoder, durch den allein die Heimkehr der so geschwächten hansisch-dänischen Flotte ermöglicht murde. Gehr werthvoll ist auch die im 10. Kapitel gegebene Darlegung der hansischen Rriegsrüftung und Rriegsmacht. In dem zweiten Rriege ist besonders die Bedeutung der Kölner Konföderation in interessanter Beise ge= schildert: durchaus nicht etwa, nicht einmal in Hinsicht der Mitalied= schaft mit der Hanse identisch, repräsentirt sie doch die eigentliche politische Macht der bisber mehr nur merkantil geeinigten Sanfestädte. und wird deshalb als werthvolle Institution empfunden und auch nach Erreichung ihres nächsten Zieles aufrecht erhalten. — Bei dem Frieden von Stralfund ware zu betonen gewesen, daß thatsächlich doch die Städte als die allein maßgebende, den Erfolg einkassirende Macht erscheinen; wenn dieselben bei den Vorverhandlungen erklären, vor befinitiver Entscheidung erst die Zustimmung der nicht anwesenden Fürsten (und auch Städte) einholen zu wollen, so hat dies doch mehr nur formelle Bedeutung und ändert nicht die Thatsache, daß die Grundlagen des Friedensschlusses durch die Städte allein sestgestellt worden sind. — Gelungen erscheint uns dagegen der Nachweis des städtischen Berhaltens bei Erledigung und Neubesetzung des dänischen Thrones. Nicht etwa gleichgültig und bloß abwartend, sondern thatssächlich den norwegischen Prätendenten gegen den medlenburgischen begünstigend haben die Städte sich verhalten, wenn sie auch auf die Ausübung des vertragsmäßig zustehenden Rechtes der Thronbesetzung in weiser politischer Mäßigung verzichtet haben.

Überblicken wir nochmals das ganze Werk, so wird freilich deutlich, wie viel es den Hanserezessen Koppmanns trot der Knappheit ihrer Einleitungen und Vorbemerkungen auch für die Auffassung und Versarbeitung des Waterials verdankt. Aber trotzem möchten wir den Werth des Buches durchaus nicht gering anschlagen! Die Zusammensfassung des Gewußten ist stets eine dankenswerthe, ja nothwendige Leistung, und die Feststellung des augenblicklichen Bestandes unserer historischen Kenntnisse wird selbst der Folgezeit ein hochwichtiges Waterial für die Geschichte unserer Wissenschaft.

O. Harnack.

Bur Geschichte beutscher Finanzverwaltung im 16. Jahrhundert. Bon M. Ritter. Bonner Universitätsprogramm. 1884.

In dieser Abhandlung sind die Finanzverhältnisse des nieder= rheinischen Herzogthums Jülich in der Mitte des 16. Jahrhunderts auseinandergesett, das damals auf einem Flächenraum von ca. 70 Quadratmeilen eine Bevölkerung von  $90-100\,000$  Köpfen zählte. Der Bf. beschreibt zunächst (S. 4 — 12) die Organisation der Finanzverwaltung, d. h. den steuerpflichtigen Grundbesitz. In zwei anderen Abschnitten werden die ordentlichen (S. 12 - 17) und die außerordentlichen Einnahmen (S. 18 — 24) des Fürstenthums geschildert. Die ersteren, ihrem Ursprunge nach tief in das Mittelalter zurückreichend, gruppiren sich um die beiden Amter der Bogtei und der Rellerei und bestehen in Schatzungen, Bacht= und Lehenzinsen, Böllen u. a. m. Die letteren find die von den Ständen bewilligten Steuern, deren erste 1447 zugestanden wird, ihrem Grundbegriffe nach Steuern von Bermögen, welches auf dem Lande wesentlich im Grundbesit, in den Städten auch in der fahrenden Habe bestand. — Die Abhandlung, die neben gedrucktem Material viel archivalische Nachrichten verarbeitet hat, charakterisirt sich trot ihrer Kürze als ein werthvoller Beitrag zur deutschen Finanz= geschichte.

Stieda.

Die Handwerkszünfte im mittelalterlichen Stettin. Bon D. Blümde. Stettin, herrde & Lebeling. 1884.

An Darstellungen der Entwickelung des Zunftwesens in einzelnen Städten fehlt es noch fehr. Rüdiger und Bodemann, die Berausgeber der Zunfturkunden Hamburgs und Lüneburgs, haben es verschmäht, eine Verarbeitung vorauszuschicken und find nicht einmal Behrmann's gutem Beispiele, der seinerzeit freilich auch mehr eine Stizze, wenn auch eine geiftvolle, als eine Bunftgeschichte Lubeds gab, gefolgt. Blumde ichlägt den umgekehrten Beg ein: er liefert eine Erzählung und fieht von einer Beröffentlichung von Urkunden ab, mit Ausnahme eines Geburts= und eines Gefellenbriefes, die im Anbange mitgetheilt werden. Seinen Stoff, den er in neun Rapiteln behandelt, mußte der Bf. sich archivalisch beschaffen, was seiner Arbeit umsomehr Werth verleibt. Er schildert: 1. Die Anfange bes Bunft= wesens in Stettin, 2. die Stadtverfassung und die Stellung der Rünfte innerhalb berselben, 3. die Rechte des Landesherrn gegenüber ben Zünften, 4. die Verfassung der Zünfte, 5. die Zunft als religios= fittliche Gemeinschaft, 6. die gesellige Seite bes Bunftlebens, 7. die Bunft als Arbeitsgemeinschaft, 8. die Bunftgerichtsbarkeit, 9. die Bunft als Bermögensgemeinschaft. Den Gigenthümlichkeiten ber Bunftverfaffung wird ber 2f. m. E. volltommen gerecht und weiß in der Schilderung derfelben das rechte Daß zu halten. Weber lobt er fie unbändig, noch verurtheilt er fie schonungelos da wo fie ihre Schwächen feit dem 17. Jahrhundert so deutlich zur Schau trägt. Er vergift eben nicht, daß das Gebiet des Zunftlebens die mittel= alterliche Stadt mar, und weiß von diesem Gesichtspunkte aus sich zu einer vorurtheilsfreien Auffaffung zu erheben. Go tann er erflaren, daß das Bunftwefen in Stettin in der Beit feiner Gefundheit und Bluthe die ihm gestellte Aufgabe voll gelöft hat, und braucht fich boch nicht blind gegen alle Unzuträglichkeiten zu verschließen, Die im Laufe der Beit auftreten und seine Wirksamkeit beeinträchtigen. Sch finde auch in B.'s Geschichte ber Stettiner Bunfte einen Beleg mehr dafür, daß, nachdem die mittelalterlichen Grundlagen beseitigt find, es wenig angebracht scheint, einen Neubau der Zünfte vornehmen zu wollen. Nur etwas ganglich verandertes - die moderne Genossen= schaft — läßt fich vielleicht an die Stelle fegen. Stieda.

Bur Gewerbegeschichte ber Stadt Halle a. S. von 1680 — 1880. Von E. Schwetschke. I. Erster Theil. Halle a. S., G. Schwetschke. 1883.

Diese Schrift ist dadurch verdienstlich, daß sie in die Geschichte wenig bekannter und selten untersuchter Gewerbszweige einführt, von denen zwei sehr wichtig sind, nämlich die Salzindustrie und die Brauerei. Die Stärkesabrikation, die dritte der behandelten Industrien, ist allerdings weniger ansehnlich. Für die Kenntnis von allen drei Gewerben wird auß Archivstudien gewonnenes neues Material beigebracht. Die Darstellung ist noch recht unvollkommen, und wenn der Bs., wie zu hoffen ist, die Arbeit fortsetzt, die in dem ersten Theile bis zum Jahre 1806 gediehen ist, so müßte er eine größere Ausmerksamkeit auf glattere Erzählung und sorgfältigere Bearbeitung des vorhandenen Stoffs verwenden. Sonst bleibt seinem Buche der Charakter einer bloßen, wenn auch interessanten, Materialsammlung ausgeprägt.

Bibliographisches Repertorium über die Geschichte der Stadt Freiberg und ihres Berg= und Hüttenwesens. Für akademische Borlesungen und für den Freiberger Alterthumsverein. Von Eduard Henden ich. Freiberg i. S., 1885.

Eine Schrift, wie die vorliegende, verlangt von ihrem Bf. ein gutes Stud Selbstverleugnung. Wer jemals mit berartigen biblio= graphischen Arbeiten zu thun gehabt hat, weiß zu beurtheilen, was für ein Aufwand von Zeit und Mühe in ihnen stedt. Rein Bunder, wenn sich so selten jemand mehr einer solchen undankbaren Aufgabe unterziehen will. Potthaft's bibliotheca historica ift längst vergriffen und wartet vergebens einer Neubearbeitung, auch Koner's Repertorium der geschichtlichen Auffäte scheint keinen Fortsetzer finden zu follen. Unter folden Umständen ist es erfreulich, wenn wir hie und da wenigstens für ein lokal oder stofflich begrenztes Gebiet ein bibliographisches Hülfsmittel erhalten, wie es in Beydenreich's Arbeit für die sächsische Bergstadt Freiberg vorliegt. Veranlaßt zunächst durch den Bunfch des Bf. für diejenigen seiner historischen Borlesungen an der Freiberger Bergakademie, welche fich auf die Geschichte Freibergs beziehen, eine Unterlage zu gewinnen, umfaßt es über diese praktischen Zwecke hinaus die gesammte zahlreiche Literatur, auch juristi= schen und technischen Inhalts, welche für die Geschichte Freibergs und seines Berg= und huttenwesens in Betracht kommt. Der Stoff - im ganzen nicht weniger als 1413 Nummern umfassend - ift in

Quellenwerke und Darftellungen geschieden. Die zweite Abtheilung, auf welche naturgemäß der Hauptantheil fällt, ist wieder in einzelne Gruppen (Stadtrecht und Stadtverfassung, Kirche, Schule, Bergund Hüttenwesen, Bergrecht, Familiengeschichte u. f. w.) gegliedert. Außerdem find am Schluß noch ein Autorenregister und ein alpha= betisches Sachregister beigegeben. Mit ber Anordnung im einzelnen wird man vielleicht nicht überall einverstanden sein. Wir unfrerseits halten innerhalb des sachlich Zusammengehörigen die chronologische Folge nach dem Erscheinungsjahr der einzelnen Schriften für die einzig wissenschaftliche, da sie allein einen historischen Überblick über den betreffenden Literaturzweig gewährt. Bum Nachschlagen sind ja die Register da. Der Bf. hat dagegen die alphabetische Anordnung befolgt und, was gewiß nicht nachahmenswerth ift, die anonymen Schriften unter bem Stichwort "Ungenannt" in's Alphabet einge= reiht. In dankenswerther Beise ift H. bemüht gewesen, die Freiberger Literatur überallher aus Büchern und Zeitschriften zusammenzutragen, frühere Versuche nach dieser Richtung können mit seiner Leiftung nicht verglichen werden. Doch hat er vielleicht auch nicht felten bes Guten zu viel gethan. Es liegt ja in der Natur solcher Arbeiten die Gefahr begründet, daß im berechtigten Streben nach möglichster Bollständigkeit die ursprünglich enger gesteckten Grenzen immer mehr erweitert werden. Gewiß ift es in Zweifelsfällen beffer, zu vollständig als lüdenhaft zu sein, aber zweifelsohne zu weit geht es, wenn 3. B. der Inhalt der Referate, welche in der Leipziger Zeitung seit 1881 über Freiberg und Umgegend erschienen sind, einzeln aufgeführt und damit eine ganze Seite gefüllt wird. Auch die Büchertitel hatten unbeschadet ihrer Treue hie und da gekürzt werden können, wodurch nicht wenig Blat gespart worden ware. Rur zu loben ift bagegen die sachkundige Umsicht, mit der der Bf. auch folche Werke aufge= nommen hat, welche entweder allgemeineren Inhalts find oder ihrem Titel nach andere spezielle Gegenstände behandeln und nur gelegent= lich auf Freiberger Berhältniffe eingehen. Sehr willtommen wird 3. B. dem Runfthiftoriker die Busammenstellung der reichen Literatur über die goldene Pforte fein.

Der Druck der Schrift ist auf Kosten des Freiberger Altersthumsvereins erfolgt. Es wäre zu wünschen, daß einer oder der andere unserer zahlreichen lokalen Geschichtsvereine an diesem Beisspiel Veranlassung zu einer gleich verdienstvollen Publikation nähme.

G. Buchholz.

Die Raiserurtunden der Provinz Bestfalen. Bon Roger Bilman &. II.: Die Urfunden der Jahre 901—1254. Erste Abtheilung: Die Texte, besarbeitet von F. Philippi. Münster, Friedrich Regensberg. 1881.

Es find hohe Anforderungen, die der heutige Stand der Ur= kundenwissenschaft an den Berausgeber mittelalterlicher Diplome stellt. Freilich ift aber auch die Frage: wie soll man Urkunden ediren? beute eine mit viel größerer Rlarheit und Sicherheit beantwortete, als sie es bis vor noch nicht allzulanger Zeit gewesen. Vor allem haben die Vorarbeiten für die Herausgabe der Diplomata in den Monumenta Germaniae Bandel geschaffen in den bisher so weit auseinandergehenden, fo vielfach schwankenden Grundsäßen der Ur= fundenvublikation in Deutschland. In Wien ist jest burch diese Arbeiten und Studien ein Centrum gegründet, wie Frankreich es längst beseffen, die dortige Abtheilung der Monumenta Germaniae hat unter bemährter Leitung Brincipien der Stition aufgestellt, denen fich anzuschließen man jedem modernen Urfundeneditor rathen muß. Der Bearbeiter des 2. von 901-1254 reichenden Bandes der Raiserurtunden der Brobing Westfalen hat das Berdienst, das im großen und ganzen gethan zu haben, und diesem Umstande ist es in erster Linie zu verdanken, wenn seine Bublikation eine in vieler Sin= ficht befriedigende genannt werden fann.

Von dem 1. 1867 erschienenen und die Urkunden des karolingischen Beitalters umfassenden Bande, den Wilmans heraus=
gegeben hat, unterscheidet sich der vorliegende zunächst in einer Äußer=
lichkeit. Die Texte der Diplome erscheinen in ihm für sich, die
kritischen Anmerkungen zu denselben und die Erläuterungen ihres
geschichtlichen Inhalts sind ausgeschieden und späterer Beröffent=
lichung vordehalten. Die Übersichtlichkeit hat durch diese Trennung
sehr gewonnen. Dann aber hat Philippi mehr, als es W. im
1. Bande gethan, den Anforderungen der modernen Diplomatik zu
entsprechen gesucht, und daß er hierbei wenigstens im ganzen den
einzig richtigen Weg eingeschlagen, habe ich schon hervorgehoben.

In der Einleitung spricht fich der Herausgeber über die Grundsfäße aus, denen er bei der Anordnung und Herstellung seiner Urskundentexte gefolgt ift. Es sind im wesentlichen die der Monumenta Germaniae. Nur bei der Wiedergabe der bloß in Kopien erhaltenen Diplome und bei der Einordnung unechter Stücke weicht er ab. Während Sickel echte und unechte Diplome — über den vorhersgehenden Punkt spreche ich später — gesondert sehen will, entschieden

unechte bei der Sdition ausscheidet und nur verunechtete nach Maßgabe ihres Datums einfügt, thut Ph. das Lettere bei allen falschen Urkunden. Und der von ihm angeführte Grund läßt sich hören. Da es ihm bei seinem beschränkten Material nicht möglich schien, streng zwischen entschieden unechten und nur verunechteten Urkunden, in denen sich wenigstens ein echter Kern noch erhalten hat, zu unterscheiden, so hat er lieber alle Fälschungen chronologisch eingereiht. Rur ist er im Jrrthum, wenn er sich bei diesem Versahren auf Ficker beruft, der § 492 seiner Beiträge zur Urkundensehre dieses Princip nur sur Regesten aufstellt, im Falle der Sdition dagegen ganz die Ansichten Sickel's theilt.

Die den Urkundentexten vorangehende Übersicht gibt uns das gesammte Material geordnet nach den einzelnen Fonds, wobei an dem von Sickel im Reuen Archiv 1, 439 ff. gegebenen Schema festgehalten wird. Wir finden hier bei ben einzelnen Urkundenempfängern meist Kirchen und Klöster — angegeben: die geographische Lage der= selben nach moderner Bezeichnung, dann die Diöcese, welcher die Kirche im Mittelalter angehört hat. Es folgen geschichtliche Notizen, foweit fie zum Berftandnis der Diplome nöthig find, so über Grün= dung und Aufhebung der betreffenden Kirchen und Alöster, über ihre Schutheiligen nach der Bezeichnung der Urfunden felbft. schließt sich das Verzeichnis aller Diplome des einzelnen Fond, No= tizen über die Überlieferung (Driginale wie Abschriften), über die Drucke, über die Geschichte des Archivs und endlich die lokalhistorische Literatur. Die Abschriften werden genau beschrieben und mit Siglen versehen, welche eine bequeme Verwendung bei dem Abdruck der Texte ermöglichen. Auch über den Werth der Drucke werden wir eingebend unterrichtet.

Ich gehe nun zur Besprechung der Texte selbst über. Den Kopf jedes Urkundenabdruckes bilden die Regestennummern (Böhmer, Stumps 2c.), Ort und Zeit der Beurkundung, ein kurz gesaßtes Regest in deutscher Sprache, die Angaben der Überlieserung und des besten Druckes nehst einem Hinweis auf die Regesten Erhard's. Das Versfahren, sich auf die Verzeichnung des besten Druckes und Citirung von Regestenwerken zu beschränken, halte ich sür sehr vortheilhaft und möchte an dieser Stelle die Frage anregen, ob es sich nicht empsehlen würde, bei den künftigen Vänden der Diplomata in den Monumenta Germaniae in der gleichen Weise vorzugehen. Daß Sickel bei dem Abdruck der Diplome Konrad's I., Heinrich's I. und

Otto's I. jämmtliche Drucke, chronologisch mit Beachtung ihres Ver= wandtschaftsverhältnisses geordnet, zusammenstellt, ist gerechtfertigt; benn Stumpf's Regesten, auf die er hatte verweisen muffen, find in biefer hinficht teineswegs vollftändig und zuverläffig. Sollten aber bis zum Erscheinen der weiteren Banbe ber Diplomata die Reubearbeitung der Böhmer'schen Regesten oder andere Regestenwerke über einzelne Epochen ber beutschen Reichskanzlei soweit fortgeschritten fein, daß man auf fie hinweisen konnte, fo murbe ich ein Citat berselben mit Angabe höchstens noch des besten letten Druckes für voll= kommen ausreichend halten. So nothwendig eine vollständige Ber= zeichnung der Drucke in Regestenwerken ist, so entbehrlich halte ich sie bei Neudrucken von Urkunden. Da ja dem Benuter der beste Text in der neuen Ausgabe geboten wird, so hat es für ihn wenig Werth, noch alle die anderen Drucke daneben zu kennen; und will er aus dem oder jenem Grunde einen oder mehrere derselben ein= sehen, so gibt ihm das citirte Regestenwerk die Möglichkeit, die Drucke aufzufinden. Ein großes Stud mühseligster Arbeit und vor allem fehr viel Raum würde durch diese Vereinfachung bei der Ausgabe ber Diplomata gespart werden.

Was die Behandlung der Texte betrifft, so wende ich mich zu= nächst zu denen der Originaldiplome. Ich billige vollständig die von Ph. dabei befolgten Grundfäte, vor allem den, Originale mit allen ihren Eigenthümlichkeiten, ja Fehlern, genau wiederzugeben, die Ber= besserungen ben Noten vorzubehalten. Nur Gines muß ich bemerken. daß der Abdruck der Originale hier und da an Korrektheit und Ru= verläffigkeit zu munschen übrig läßt. Einige Beispiele in Fällen, wo ich die Originale eingesehen habe, seien angeführt. In den Diplomen Otto's III. soll es heißen: Nr. 106 Hildibaldus. Nr. 107 amen. Mr. 122 Romanorumque; so glaube ich wenigstens im Original lesen zu muffen. In den Diplomen Beinrich's II. foll es heißen: Dr. 126 Nove-Corbeie (so im Original) indictione I. Quidilingaburc. Nr. 129 archicappllani (so im Or.). In dem Originalfragment Nr. 131 und dasselbe gilt von allen Originalfragmenten oder beschädigten Originaldiplomen Heinrich's II. in diefer Ausgabe — habe ich seinerzeit viel mehr lesen können, als es Ph. gelungen ist. In Nr. 131 foll es außerdem heißen: inpressione. recogn. Nr. 134 Erkambaldi. indictione IX. Bei bem in Originalen ber beutschen Ranzlei jener Zeit feltenen "datum" mare zu notiren gemesen: so im Dr. Dasselbe bemerke ich gleich hier für das "datum" in Nr. 152, 162, 163 und 187. Nr. 140 eclesiae (so immer in diesem Or.) Mulinhusun. Nr. 141 venationibus. camarę (so im Or.). Nr. 144 bei regibus, imperateribus mare zu bemerten gewesen: so im Or. Zwischen vice und archicappellani hat bas Original eine Lücke. Bei millessimo fehlt: so im Or. anno vero. Mr. 148 Halverstetensis. Theoderici Mettensis. Berenharth. Helmwardhus. (so im Or.) Paterbrunensi. Lietzgo. Nr. 150 qualiter. Babenbergensis. aeclesiae (so im Or.) Vdonis. perenni. subterbullari. recognov. Tritile Noviom (ago). Nr. 152. Das Original hat: He . . . . . ntia; man barf also nicht ergänzen Heinricus Dei gratia. Eggihardi. Cuntherius. Nr. 153 nom(inatum). Nr. 154 anno vero. Nr. 155 anno vero domni Heinr(ici). Actum Abenberc (mehr hat im Or. nicht gestanden). Nr. 157 bei individue wäre zu notiren gewesen: so im Or. (Di)vinae. Dodic(o). Nr. 160 Poderbrunnon. Mr. 162 camere (so im Or.). Mr. 163 acclesiae (so im Or.). Ota. archicappellani. Paderbrunnon. - In ben Urtunden Konrad's II. ift zu lesen: Nr. 164 archicapellani. Nr. 167 sanctae (so im Or.) et individue. Bei Nr. 170 vergleiche man das Facsimile in den Kaiser= urkunden in Abbildungen Lieferung II Tafel 2, um zu sehen, wie mangelhaft ber Druck Ph.'s ift. Nr. 171 archycapellani (so im Or.). Nr. 173 Signum domni Chonradi. Bei Arbonis ware zu bemerken gewesen: so im Or. Nr. 174 indictione XIIII. Nr. 182 archyepiscopi (so im Or.). Nr. 187 in der Datirungszeile secundi (so im Dr.). — Sehr dankenswerth sind die in den Noten und in dem Schlufabsat gegebenen Beobachtungen über äußere Merkmale ber Driginale, vor allem über Korrekturen, Monogramme, Schrift, Siegel und Dorsuglnotizen. Ich kann mich freilich nicht mit allen Angaben Bh.'s einverftanden erklären. Bemerkungen über Korrekturen und Nachträge in den Originalen, über den Bollziehungsstrich in den Monogrammen muffen mit möglichfter Beftimmtheit abgefaßt fein. wenn fie der Forschung nuten sollen. Mit Angaben wie: scheint nachgetragen, oder bei Monogrammen: scheint eigenhändig vollzogen, wohl eigenhändig vollzogen, scheint nicht vollzogen, ist uns wenig gedient. Meine Beobachtungen weichen hier von benen Bh.'s viel= fach ab. So ift z. B. Nr. 106 und 141 zu sagen: das Monats= batum von derselben Sand nachgetragen, nicht: scheint nachgetragen oder später nachgetragen. Nr. 124: Hosat ist von anderer gleich= zeitiger Hand nachgetragen, nicht: scheint nachgetragen. Der Boll= ziehungsstrich ift ganz deutlich erkennbar in Nr. 106, 114, 122, 134, 140, 144, 148, 150, 152, 153, 155, 157, 163, 164, 166, 167, 170,

171, 173, 181, 182, 185 und 187; er ift nicht erkennbar in Nr. 126 und 162: die Frage ist wegen Beschädigung des Monogramms nicht zu entscheiden in Nr. 107 und 141. Am wenigsten zutreffend find die Angaben über die Schriftverhältnisse der Originale. Es ift bas überhaupt eine für den Lokalhistoriker schwer zu lösende Frage; sie kann mit Sicherheit nur von demjenigen beantwortet werden, der fich die Bearbeitung ganzer Kanzleien zur Aufgabe gemacht hat. Hier hatte Bh. — und in einigen Fällen bat er bas auch gethan sich Rath holen follen bei anderen Forschern, benen ein größeres und vollständigeres Material zu Gebote stand als ihm; hier vor allem hätten der Lokalforscher und der Diplomatiker sich in die Arbeit theilen sollen. Einige Berichtigungen mögen diefen Vorwurf rechtfertigen. In Nr. 106 ift das Protofoll von einer und berselben Hand geschrieben, der Kontext rührt von einer anderen feineren Hand her. Nr. 129 ift eine im 11. Jahrhundert gefertigte Nach= zeichnung eines Driginaldiploms, doch glaube ich trop des deutlich gezogenen Bollziehungsftriches und der Besiegelung mit echtem Königs= fiegel nicht, daß die Ranglei einen Antheil an diesem Schriftstud gehabt hat. Rr. 134 ift gang burch von der Hand eines Ranglei= schreibers schön und sorgfältig mit derselben gelbbraunen Tinte geschrieben. Nr. 150 ift gang von einer und derselben Kangleihand geschrieben, aber allerdings mit verschiedener Tinte. Nur in der Datirungszeile ist von späterer Sand mit hellerer Tinte das Wort Tritile eingefügt worden. Nr. 152 zeigt eine und dieselbe Ranzlei= hand in allen Theilen, von einer Nachtragung der Kanzlerzeile habe ich nichts bemerkt. Nr. 153 rührt ebenfalls ganz von einem Ranzlei= schreiber her; dasselbe gilt von Nr. 155, 160, 163 und 164. In Mr. 170 ift bas Protokoll von der Hand eines Schreibers der Kanzlei mit dunkler Tinte geschrieben. Der Kontext und die Zeugenunter= fertigung rühren von anderer, nicht kangleigemäßer Hand (wohl von einem Corvener Mönch) ber und find mit hellerer Tinte gefertigt. Die Kontextschrift bezeichnet Ph. richtig als archaiftisch; fie erinnert wohl im einzelnen an die Schrift des Prototolls, aber in manchen Buchstaben und Buchstabenverbindungen doch auch wieder an karo= lingische Diplome und ift vielleicht von der vorgelegten Urkunde Arnolf's beeinflußt worden. Die Zeugenunterfertigung ift in der Minuskel der Handschriften jener Zeit geschrieben. Nr. 173 zeigt ganz durch eine und diefelbe Hand. In Mr. 185 rührt die berlängerte Schrift ber erften Zeile, der Kontext und die Signumszeile von einer nicht kanzleigemäßen Hand her, die Unterschrift des Kanzlers und die Datirungszeile dagegen weisen die Schrift eines Kanzleis beamten auf. An diesem Stücke haben also Partei und Kanzleizugleich gearbeitet. Nr. 187 ist die Arbeit eines und desselben Schreibers. — Die Angaben über die Besiegelung ließen sich ebensfalls vielsach berichtigen und vervollständigen, doch will ich, um nicht allzu breit zu werden, davon abstehen.

Abgesehen von diesen Mängeln der Ausführung muß man das möchte ich nochmals hervorheben — die Grundsätze, die Bh. bei ber Edition der Originale befolgt hat, durchaus billigen. Dagegen kann ich mich nicht einverstanden erklären mit dem Princip, die nur in Ropien erhaltenen Stude gerade so wie die in Originalen er= haltenen zu behandeln, den Stand der Überlieferung also auch hier möglichst genau und deutlich erkennbar darzustellen. Ph. hätte besser gethan, bei diesen Stücken ebenfalls Sickel zu folgen, der es in solchen Fällen als Aufgabe des Editors bezeichnet, den Text nach Möglich= keit, so wie er in der Urschrift gelautet haben mag, herzustellen und über die anders lautende Überlieferung nur in den Anmerkungen Rechenschaft zu geben. Die Folge des von Ph. angewandten Berfahrens ist, daß die nach Kopien gegebenen Texte schwer lesbar und schwer verständlich geworden find. Einige wenige Beispiele mögen genügen. Nr. 135 ift uns in einem Pergamentcodex der Trierer Dombibliothek aus dem 11. Jahrhundert und bei Schaten erhalten. Schaten hat hier und da beffere Lesarten als der Codex; ftatt nun die letteren in den Text aufzunehmen, druckt Bh. das Stuck nach bem Cobex mit allen Fehlern ab und fest die besseren Lesarten Schaten's mit der Bemerkung "richtig" in die Noten. Ganz daß= felbe ift in Nr. 139 der Fall, wo neben dem Pergamentcoder des 16. Jahrhunderts auch der Druck von Schaten und Erhard heran= zuziehen und die befferen Lesarten der Drucke in den Text aufzu= nehmen gewesen wären, ftatt fie in die Roten zu verweisen. Ein Muster von schlechtem Urfundentext ist Nr. 156, wo mit verständigerer Buhülfenahme der Ropialbücher, dann von Rr. 153, das von dem= felben Kangleibeamten herrührt, und des Druckes von Schaten ein sehr guter, der verlorenen Urschrift sehr nahestehender Text hatte hergestellt werden können. So ware, um nur eine Stelle herbor= zuheben, statt: Guntarius cancellarius vice Erccinbaldi archiepiscopi et archicancellarii recognovit zu bruden gewesen: Guntherius cancellarius vice Erchanbaldi archiepiscopi et archicappellani recognovit.

Dem Beispiele Sickel's folgend, hat Ph. das Verhältnis der einzelnen Diplome zu Vorurkunden nicht bloß durch Hinweis auf dieselben, sondern auch im Druck der Texte ersichtlich gemacht, indem er die bloß wiederholten Theile durch Petitdruck wiedergibt. Der Historiker, der manche wichtige Schlüsse aus diesem Verhältnis der Urkunden zu einander zu ziehen vermag, wird ihm dasür Dank wissen, und so viel ich sehe, hat Ph. hierbei nur selten das Richtige versehlt.

Einige Berichtigungen seien noch erwähnt. Nr. 131 gehört nicht zu 1005, sondern zu 1006 wegen des annus regni 5 und der Kanzlerzeile, was übrigens schon Stumpf richtig erkannt hat. Bei Nr. 136 bis 138 ist die Abhandlung von Rieger: Beiträge zur Kritik der Vita Meinwerci in den Forschungen zur deutschen Geschichte 16, 447 st. übersehen. Bei Nr. 159 ist das Regest falsch. Der Empfänger dieser Urkunde ist das Michaelskloster in Lünedurg, nicht in Bamberg, worauf schon der Abt Riddag hätte führen sollen. Das im Text bei Ph. stehende sinnlose Bamburc heißt bei Pistorius Biundure und ist jedenfalls Lunidurc zu lesen. Das Citat: Würdtwein Suds. dipl. 10, 298 hat wegzusallen, es ist wohl Verwechslung mit Würdtwein Suds. dipl. 6, 298 Nr. 25, wo ein Extrakt von Nr. 159 steht. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, daß Ph. auf die Regesten überhaupt zu wenig Sorgsalt verwandt hat; sie sind vielsach zu korrigiren.

In den Beilagen und Berichtigungen bringt Ph. aus dem Kopiar Raspe's im Staatsarchiv zu Marburg einen verbesserten Abdruck von Böhmer Reg. Karol. 1024 und Stumpf Reg. 102 für Reuen= heerse, ferner nach den wiedergefundenen Originalen (ebenfalls im Staatsarchiv zu Marburg) den Abdruck von Erhard Reg. 494, Stumpf Reg. 738 und 1350 für Möllenbeck. Ein Orts= und Personenregister, sowie vier Taseln Abbildungen von Königs= und Kaisersiegeln, end= lich ein verkleinertes Facsimile von Stumpf Reg. 1225 bilden den Schluß des Bandes.

Auf die von Ph. an einzelnen Stücken geübte Kritik einzugehen unterlasse ich, einmal da ich — wenigstens für die zahlreichen Diplome Heinrich's II. — an anderer Stelle bald Gelegenheit haben werde, die Bemerkungen Ph.'s zu besprechen, und dann, da das abschließende

Urtheil des Herausgebers in den meisten Fällen noch aussteht und der zweiten Abtheilung des 2. Bandes vorbehalten ist. Der inswischen verstorbene W. hatte wenigstens — wie aus der Vorrede hers vorgeht — den Plan, dort aussührliche kritische Untersuchungen über einzelne Diplome solgen zu lassen. Es ist nur zu wünschen, daß das bald geschieht und uns in der zweiten Abtheilung annähernd gute Erläuterungen wie in den Studien und Forschungen des 1. Bandes geboten werden. Wie hier, so könnten auch dort manche für die Geschichte, vor allem die Rechtss und Versassungsgeschichte des deutschen Mittelalters wichtige Fragen behandelt werden, und das würde den Werth des Buches, das uns zahlreiche Diplome interessantesten Inshalts gebracht hat, um ein Bedeutendes erhöhen.

Victor Bayer.

Der Rotulus der Stadt Andernach 1175—1256. Von R. Hoeniger. (Sonderabdruck aus den Annalen des Historischen Bereins für den Niederschein, Heft 42). Bonn, Max Cohen u. Sohn (Fr. Cohen). 1884.

Es war ein glücklicher Gebanke des Herausgebers der Kölner Schreinsurkunden, den diesen Duellenkomplexen verwandten Rotulus der Stadt Andernach neu zu ediren und durch einen Sondersabdruck allgemein zugänglich zu machen. Und nicht minder dankensswerth ist die leider nur kurze Vordemerkung, die Hoeniger dem Texte vorausgeschickt hat: einer kurzen Veschreibung des interessanten Schriststückes solgen eine Erörterung seiner Stellung "im Rahmen der Andernacher Stadtgeschichte" und die Einordnung "des Stoffes in die Quellenliteratur".

Es wäre eine lohnende Aufgabe, dem Verhalten der Kölner Erzbischöfe den größeren Kommunen gegenüber, die ihrer Herrschaft unterstanden, nachzugehen. Auf diesem Wege würde sich am besten ermitteln lassen, inwieweit Verkennung der neu emporgekommenen Geldmacht des Bürgerthums, inwieweit unbeugsamer Herrscherwille, der eine Schmälerung seiner Hoheitsrechte nicht ertrug, die Kölner Bolitik dieser Kirchenfürsten bestimmt hat.

Rächst Andernach würden zumeist Neuß und Rees in Betracht zu ziehen sein, aber wie spärlich sließen da die Quellen der Überlieserung im Vergleich zu jener mittelrheinischen Handelsstadt! Nach
der ihrem saktischen Bestande nach unausklärbaren Übertragung Kölner Rechtes auf Freiburg war Andernach der erste Ort, dessen Gerichtsversassung nach dem Muster der Vischossstadt geordnet wurde. Im Jahre 1167 erwarb Rainald von Dassel den Reichshof Andernach; bereits 1171 erfolgte die Reorganisation des dortigen Schöffengerichtes durch eine Verordnung Philipp's von Heinsberg. Vorzüglich auf dieser konstitutiven Urkunde des Erzbischofs beruhten die schönen Aussührungen über die "Verschiedung der schöffenbaren Leute" in Köln, die H. in einem früheren Aussach gegeben hat. Dieser Vorgang, der sich dort allmählich und unbewußt vollzog, ist in Andernach durch einen überlegten legislatorischen Akt des Kirchenssüssen veranlaßt worden. Und noch größer mußte der Triumph der Kölner Bürger sein, als der Erzbischof zwei Jahre später ihre große Ersindung, das Schreinswesen, nach Andernach zu übertragen für gut besand. Die diesbezügliche Verordnung Philipp's liegt in Nummer 3 des Rotulus vor: kein Allod soll in Zukunft vergabt werden dürsen, nisi coram indice et coram scabinis.

Aus der angeführten erzbischöflichen Verfügung geht hervor, daß der Rotulus, um H.'s Worte zu gebrauchen, "dem Stofftreise der sog. Stadtbücher" zuzuweisen ist. Indem der Herausgeber auf das Verzeichnis Vezug nimmt, welches Homeyer seiner klassischen Abhandlung din hinzugefügt hat, registrirt er die Thatsache, daß nach den Kölner Schreinsurkunden dieser Rotulus die älteste Anlage darstellt.

Der Anschauung Homeyer's gegenüber, der Stadtbücher hauptssächlich für das Gebiet des Sachsenspiegels in Anspruch nahm, tritt H. durch Aufzählung von gleichartigen Aktenbeständen in Kalkar, Kleve, Deut — also auf fränkischem Rechtsboden — entgegen. Auch in Rees, füge ich hinzu, ist wenigstens ein Ansatzu einer ähnlichen Einrichtung gemacht, während in Duisburg ein Aufstand der popuslären Elemente in den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts eine geordnete Grunduchführung seitens der städtischen Verwaltung erzwingt.

Für den Zeitraum (1173—1256), welchen der Rotulus um= spannt, liegen 188 Eintragungen vor, genug, um erkennen zu lassen, von welchem Vortheile derartige geschlossene Quellenkompleze für rechtshistorische Forschungen sein können. Welche Veränderung in den Ausdrücken bei einer allmählichen, langsamen Umgestaltung der thatsächlichen Verhältnisse! Bald heißt der Reichsbeamte des Hoses

<sup>1)</sup> Ursprung der Kölner Stadtversassung. Bestdeutsche Zeitschrift 2, 230 ff.

<sup>2)</sup> Die Stadtbücher des Mittelalters (Berlin 1860) S. 17 ff.

Andernach villicus, bald iudex; im Laufe der Zeit wird der Name scultetus gebräuchlich, und auß dem kaiserlichen Beamten wird ein erzbischöstlicher. Die Grafenrechte versieht als Vogt des Kirchensfürsten der Graf von Wied. Er hält, wie hie und da auß den Eintragungen hervorgeht, das echte Ding ab, 1) dem außer den Schöffen auch die übrigen Bürger beizuwohnen pslegen.

Ob sich dieser Zustand lange gehalten hat? Die späteren Urstunden lassen einen sicheren Schluß nicht mehr zu, da ihre Formelshaftigkeit die wirklichen Verhältnisse verschleiert. Die Stadtversassung von Andernach bietet des Interessanten so viel, das dortige Archivist so reichhaltig, daß dem Bearbeiter eine gute Ausbeute nicht sehlen würde.

Bei der Behandlung des handschriftlichen Textes ist H. den im Auftrage des Gelehrten=Ausschusses der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde von Menzel festgestellten Bestimmungen gefolgt. Ein Namen= und Wortregister erhöhen den Werth der kleinen interessanten Publikation.

E. Liesegang.

Straßburger Studien. Zeitschrift für Geschichte, Sprache und Literatur des Elsasses. Herausgegeben von Ernst Martin und Wilhelm Wiegand. Straßburg, Karl J Trübner. 1883. 1884.

Die Herausgeber dieser Sammlung haben dieselbe dem Altmeister der elfässischen Literatur, August Stöber, gewidmet. Der Zweck, den die "Sraßburger Studien", die meist auf gelehrte akademische Kreise berechnet sind, versolgen, ist, eine Reihe von philologischen und historischen Untersuchungen zu veröffentlichen, welche namentlich von Docenten und Studirenden der Kaiser=Wilhelm=Universität versaßt sind. Der Inhalt der beiden, in zwanglosen Heften erschienenen Bände ist ein sehr reichhaltiger.

Den Dichtern Otfrid von Weißenburg und Gottfried von Straßsburg sind zwei Abhandlungen gewidmet, welche werthvolle Unterssuchungen über alts und mittelhochdeutsche Sprache und Sprachsormen enthalten, die dem Germanisten eine reiche Ausbeute bieten. Die Duellen der ersten Arbeit, welche A. Socin zum Versaffer hat, sind die 1841 entdeckten und ein Jahr darauf in Speier gedruckten Weißenburger Urkunden (Traditiones Possessionesque Wizenburgen-

<sup>\*)</sup> Im echten Dinge muffen beispielsweise die Rechtsgeschäfte abgeschlossen worden sein, von denen die Nummern 5 und 6 des Rotulus berichten.

ses). Was Gottfried von Straßburg betrifft, dem R. Preuß einen längeren Artikel widmet, der sich namentlich auf stilistische Unterssuchungen bezieht, so hat G. keine Vorbilder gehabt, sondern seine reichen Wortbildungen sich selbst geschaffen.

Den Straßburger Meistersängern, der im 16. Jahrhundert gegründeten Gesellschaft, die weitaus nicht so bekannt war wie die Nürnberger, im Jahre 1780 einging, und von welcher nur wenige Urkunden erhalten sind, ist ein anderer Artikel gewidmet. In demselben gibt Martin einige Auszüge aus den alten Rathsprotokollen. Die aus der Grafschaft Mansseld stammende Familie Spangenberg, deren bekannteste Mitglieder Cyriakus und Wolfsart waren, die zu den Straßburger Meistersängern gehörte, sindet eine besondere Erwähnung.

A. Schulte ruft den Lesern der "Straßburger Studien" die beiden ältesten deutschen Chronikschreiber Fritsche Closener und Jakob Zwinger von Königshofen, welche beide Söhne des Elsasses sind, in's Gedächtnis zurück. Er gibt Beiträge zur Geschichte ihres Lebens und der Entstehung ihrer Chroniken. Über das Leben beider Chroniken sind nur dürstige Angaben vorhanden. In Bezug auf die Chronik von Königshofen ist von großer Wichtigkeit die Entdeckung eines neuen, bisher unbekannten handschriftlichen Codex, welchen der Abbé Dacheux, der Superior des Straßburger Priesterseminars, der durch seine Arbeiten über Gailer von Kansersberg rühmlich bekannt ist, im Jahre 1883 im Seminararchiv entdeckt hat. Das Manusscript dürste wohl das älteste unter den im Straßburger Frauenshause vorhandenen sein und ist größtentheils von der Hand Königshosen's selbst geschrieben. Im Interesse der historischen Wissenschaft wäre die Berössenklichung desselben wünschenswerth.

Wilhelm Soltau hat in einer längern Dissertation die Frage untersucht, wer eigentlich der Verfasser der sog. Chronik des Watthias von Neuendurg sei, ob dieser selbst oder Jakob von Mainz oder Albertus Argentinensis. Nach langen mit großem Scharssinn geführten historischen Erörterungen gelangt er zu dem Ergebnis, daß keiner der drei Genannten die Chronik in der Weise abgefaßt habe, wie man allgemein annimmt, sondern daß dieselbe vielmehr eine Zusammensassung verschiedener Arbeiten sei. Der Hauptautor ist Albertus de Hohenberg, canonicus Argentinensis. Matthias von Neuendurg schrieb die vita Bertholdi (des Vischoss Berthold von Bucheck) und überarbeitete die vorhandene Hohenberger Chronik, die von 1293 — 1359 geht. Jacobus Moguntinus fügt seiner eigenen

historischen Arbeit eine Abschrift der Chronik des Matthias von Neuenburg hinzu. Die kritische Untersuchung ist mit großer Gründ= lichkeit und Geschick gemacht und liefert einen höchst beachtenswerthen Beitrag zur Kenntnis der Chronikliteratur des Mittelalters.

Eine wahre Benediktinerarbeit bildet den Schluß des 1. Bandes der "Straßburger Studien". Es ist das Verzeichnis der während der Jahre 1870—1882 erschienenen Literatur über das Elsaß und hat die beiden gelehrten Herausgeber der Sammlung zu Versassern. In zwölf Abschnitten, welche eine Gesammtübersicht über die geistigen Lebensäußerungen im Elsaß gewähren, werden alle Publikationen, welche während dieses Zeitraumes im Lande und über das Land erschienen sind, genau angegeben. Das Verzeichnis ist, wie wir nach eingehender Durchsicht desselben uns selbst überzeugt haben, ein möglichst vollskändiges.

Die Reihe der Abhandlungen des 2. Bandes eröffnet eine ver= dienstvolle Arbeit von Albrecht. Es ist dies die treue Wiedergabe des vollständigen Textes des Sittengedichtes des Satirikers Thomas Murner: "Die Mühle von Schwindelsheim und Gredt Müllerin Jahrzeit", welches 1515 zu Strafburg erschien und auf elfässischem Boden in der Rähe vom Kochersberg sich bewegt. Die Murner'sche Schrift ift äußerst selten; es gibt nur zwei Exemplare besselben; die königliche Bibliothek zu Berlin befitt ein unvollständiges Eremplar. und einzelne Blätter bes Murner'ichen Gebichtes finden fich in einem Sammelbande der Wolfenbüttler Bibliothek. Die Zusammenstellung der beiden Blätterreihen ergab, daß der Text wieder vollständig hergestellt werden konnte. Der Herausgeber bietet einen wortgetreuen Abdruck desselben; von einem Textcommentar aber und Erläute= rungen mußte er aus Mangel an Zeit zu seinem Bedauern absehen. Hierauf folgt eine kurze Abhandlung von Martin Balber über die Ministerialität und das Stadtregiment in Straßburg bis zum Jahre 1266, von welcher Zeit an die Stadt das bischöfliche Joch abge= schüttelt hatte und allmählich zu einer kaiserlichen freien Reichsstadt sich aufschwang.

Daß der elfässische Abel auf dem rechten Rheinufer bis zur französischen Revolution zahlreiche Besitzungen hatte, ist bekannt, namentlich war dies der Fall im Breisgau und in der Ortenau oder wie der alte Name hieß "Mortenau". Zweien dieser elfässischen Adelsgeschlechtern, den "Erlin von Korburg" und den "Liebenzellern" sind historische Erinnerungen gewidmet.

Ein Artikel von Alois Schulte behandelt die Beziehungen des aus dem Elsaß stammenden Papstes Leo IX., des Wohlthäters der elsässischen Kirchen, zu seinem Heimatlande, dem er ein treues Ansbenken bewahrte. Durch einen glücklichen Zusall entdeckte der Herauszgeber im Straßburger Bezirksarchiv eine Notitia, welche die Gründung der Abtei Altorf bei Wolsheim schilberte. Diese notitia gibt wichtige Angaben über das sagenderühmte, merkwürdige Kirchlein von Dompeter (Domus Petri), welches jetzt auf freiem Felde steht, einst aber als Pfarrkirche der beiden jetzt getrennten Gemeinden Wolsheim und Avolsheim diente.

Heinrich Finke bespricht in einer längeren Abhandlung den Strafburger "Elektenprozeß" vor dem Konstanzer Konzil auf Grund von bisher unbenuttem Quellenmaterial, welches aus dem Strafburger Stadtarciv und bem unterselfässischen Bezirksarchiv entnommen ift. Auch das Baster Archiv lieferte einige Beiträge. Außer den Arbeiten des Strafburger Juristen Jakob Wender (disquisitio de Usburgeris) und b. d. Hardt's Concilium Constantiense ift der genannte Gegenstand noch wenig behandelt worden. Und doch ist die Geschichte des Prozesses, ber jahrelang das Hohe Stift und die Stadt bewegte, insofern höchst merkwürdig, weil er ein treues Rulturbild jener religiös bewegten Zeit bildete. Die Strafburger Rirchenzuftande, der Rampf der kirchlich gefinnten Domherren gegen die unkirchliche Befinnung ihres Oberhirten, spiegelt im kleinen die großen kirchlichen Beitkämpfe des 15. Jahrhunderts ab. Der Fürftbischof von Straßburg, Wilhelm v. Dieft, spielt dabei vor den Bätern des Konzils von Konstanz eine wenig rühmliche Rolle.

Einen lexikalischen Beitrag zur elsässischen Literatur liefert Wilhelm Mankel. Er veröffentlicht unter dem Titel: "Die Mundart des Münfterthals" ein Münfterthäler Wörterbuch. Er wurde in seiner Arbeit unterstützt durch den Pfarrer Bresch von Mühlbach, der ein Münfterthäler Idiotikon angelegt hatte und durch stud. theol. Johann Spieser aus Mühlbach. Das Münfterthal, welches die Stadt Münfter und zehn Thalgemeinden umfaßt, über welches im Jahre 1873 Julius Rathgeber eine Nonographie herausgegeben hat, bildet in sprachlicher Hinsicht eine in sich abgeschlossene Welt Es kommen eine Menge von Ausdrücken vor, welche an Königshosen's Chronik erinnern, so beispielsweise "Bühel" für Berg, "lüßel" für klein, "ah" oder "ach" für Bächlein, "Kuns" für ausgehöhlter Boden, "Loher" für einen arbeitsscheuen Menschen u. s. w. Der Heraus-

geber des kleinen Lexikons, welcher jahrelang das Münsterthal bewohnte, hat seine Publikation auch besonders erscheinen lassen. Wenn er seine Arbeit auch dem Bolke, wie es seine Absicht ist, mundgerecht machen will, wird er den Abschnitt, welcher die Grundsätze seiner Münsterthäler Grammatik (Laut- und Flexionskehre) enthält, weglassen müssen.

August Schricker hat unter dem Titel: "Alteste Grenzen und Gaue im Elsaß; ein Beitrag zur Urgeschichte bes Landes; mit 4 Rarten", erheblich neue und quellenmäßig begründete Besichtspunkte über die Eintheilung des Elfaß in der romischen Zeit gegeben. Die alte Grenze ift im großen und ganzen bis auf den heutigen Tag Dieselbe geblieben. Unter ben Römern finden wir im Elsaß zwei aneinander ftogende Provinzen: Maxima Sequanorum und Germania prima. Die driftliche Rirche nahm biefe Gintheilung gleichfalls an. Die Territorialgrenze im Mittelalter zwischen Ober= und Unter= Elfaß bilbete ber Edenbach, bas fog. "Bollftödel", eine Säule von 1 m 50 cm Bobe, ohne Inschrift, einem romischen Meilenfteine ähnlich, in der Nähe des Städtchens St. Bilt oberhalb Schlettstadt. Unweit des Bollftödels erhebt fich ein anderer Stein, die "fteinerne Stüte" genannt, was beweift, daß mahrscheinlich eine ganze Reihe von Grenzsteinen sich in jener Gegend erhob. Um Edenbach war zudem noch der fog. "Landgraben", von welchem noch heute Spuren vorhanden find. Der klaren und anregenden Arbeit find vier Rarten beigegebeu.

Anodt gibt einige Notizen über die Schlettstadter Schulgeschichte und ihren ersten Rektor Jakob Dringenberg. Die Schlettstadter Schule, deren Zierden Jakob Wimpfeling und Beatus Rhenanus waren, genoß während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen großen und verdienten Ruf. Sie wurde nicht nur von elsässischen Schülern, sondern auch von Schweizern besucht, u. a. von Thomas Blatter.

Der von Johann Erueger veröffentlichte Briefwechsel zwischen Schöpflin und anderen Straßburger Gelehrten mit den Schweizern Bodmer und Breitinger ist gleichfalls von hohem Interesse. Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß die Straßburger Unisversitäts und Landesbibliothet viele Briefe Schöpflin's an Andreas Lamen, den ständigen Sekretär der Mannheimer Akademie der Wissenschaften besitzt, die eine reiche literarische Ausbeute liesern

würden. Der 2. Band der Straßburger Studien schließt mit dem heiligen Namenbuch des Konrad von Dangkropheim ab.

Durch Beschluß der Generalversammlung vom 18. Mai 1884 hat der Bogesenclub auf Anregung des Prof. Ernst Martin die Grünsdung eines historisch = literarischen Zweigvereins in der Weise von August Stöber's eingegangenen Alsatia genehmigt. Der Verein zählt bereits nahezu 500 Mitglieder, von denen eine Anzahl auch ihre Mitarbeit zugesagt haben. Dieser historische Verein beabsichtigt jährlich einen Band herauszugeben, der aber nicht bloß rein wissensschaftliche Aufsähe, sondern allgemein faßliche, für gebildete Kreise bestimmte Artikel enthalten soll. Wir wünschen dem Unternehmen das beste Gedeihen.

Germania, von Jakob Wimpfeling. Übersetzt und erläutert von Ernst Martin. Mit ungedruckten Briesen von Geiler und Wimpseling. Ein Beitrag zur Frage nach der Nationalität des Elsasses und zur Vorgeschichte der Straßburger Universität. Straßburg, Karl J. Trübner. 1884.

Bei Anlaß der Einweihungsseier der Kaiser=Wilhelms=Universität in Straßburg veröffentlichte Ernst Martin diese Schrift als einen Beitrag zur "Borgeschichte" der Straßburger Universität. Sowohl der Mann, von dem die Rede ist, als die Schrift, die er zu Ansang des 16. Jahrhunderts (1501) herausgab, verdienen der Vergessenheit entrissen zu werden. M.'s Schrift besteht aus drei Abtheilungen: einer Einleitung, dem deutschen Text der Germania und einem Anhang mit Anmerkungen.

In der Einleitung wird das literarische Leben im Elsaß zu Ansang des 16. Jahrhunderts geschildert und namentlich die vier wichtigsten Persönlichkeiten jener Zeit: Geiler v. Kahsersberg, Jakob Wimpseling, Sebastian Brant und Thomas Murner werden nach ihrem Leben und Wirken beschrieben. Eine Hauptquelle zum richtigen Verständnis dieser Männer bildet das gründliche Werk des gelehrten Straßburger Prosessons Karl Schmidt: Histoire litteraire de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle. 2 vol. Paris et Strasbourg 1879.

Wimpfelings Germania wurde dem Straßburger Rath, dem sie gewidmet war, in zwei Textexemplaren, einem lateinischen und einem deutschen überreicht. Anderthalb Jahrhunderte später, nach Abschluß des westphälischen Friedens im Jahre 1648, veröffentlichte der Sa=

. ]

tiriker Hans Michael Moscherosch (der Familienname existirt beiläusig gesagt noch heute in Straßburg), der als deutscher Patriot die Abstretung des Elsaß an Frankreich tief beklagte, den deutschen Text der Germania unter dem Titel: "Tuschland Jacob Wympfflingers von Slettstadt zu Ere der Statt Straßburg Und des Kinstroms. Zeho nach 147 Jahren zum Truck gegeben durch Hanß Michel Moscherosch. Gedruckt zu Straßburg bei Johann Philip Mülben und Josias Städeln." 1648. 4°. Diesen Text gibt Prosessor M. großenstheils wieder, und zwar mit unwesentlichen, der heutigen Zeit entsprechenden Aenderungen.

Die Germania selbst besteht aus zwei Theilen. Im ersten stellt Wimpseling die geschichtliche These auf, daß das Elsaß immer, von alter Zeit an, ein deutsches Land gewesen sei und nie zu Gallien gehört habe. Im zweiten sordert er den Magistrat von Straßburg auf, eine "Bähtschul" (die deutsche wortgetreue Uebersetzung von Gymnasium) in der Stadt zu gründen. Dadurch würden die Studien dort gehoben werden und es würde dies dem Rath und der Bürgersschaft zum Ruhm gereichen. Wimpseling machte diesen Vorschlag vornehmlich, um den Einsluß der Alosterschulen zu bekämpsen und die Ideen der Renaissance, welchen er zugethan war, zu verbreiten. Im zweiten Theile seiner Schrift verbreitet sich Wimpseling des weitern über die Dinge, welche zum Ausblühen und Gedeihen eines geordneten Staatswesens ersprießlich sind.

Wimpfeling's patriotische Schrift fand an Thomas Murner, dem unruhigen Barfüßermönch und Satiriker, einen heftigen Gegner. Derselbe schrieb dagegen seine: Nova Germania, in welcher er die entgegengesetze Ansicht versocht und mit den spitzsindigsten Trugsschlüssen den Beweiß zu sühren suchte, daß das Elsaß stets zu Gallien gehört habe. Murner's Schrift strott voll leidenschaftlicher Außerungen und Schmähungen gegen Wimpfeling, bei welchem er er so wenig das Wissen wie das Alter schonte. Die nova Germania wurde gleich nach ihrem Erscheinen bis auf 6 Exemplare, auf Besehl des Raths mit Beschlag belegt und vernichtet. Nur wenige Exemplare davon sind in den öffentlichen Vibliotheken vorhanden. Murners und Wimpfelings Polemik rief eine ganze Literatur von Schriften pro et contra hervor.

Das Strafburger Universitätsfest vom Jahre 1621. Ein Rückblick am Tage der Einweihung der neuen Universitätsgebäude zu Strafburg, den

27. Oktober 1884 von Alfred Erichfon. Strafburg, E. F. Schmidt (Friedrich) Bull). 1884.

Bei Anlag der Einweihungsfeier der Kaiser-Wilhelms-Universität in Strafburg find mehrere Festschriften erschienen, bon benen bier der kleinsten und bescheidensten Ermähnung geschehen foll. Dieselbe schildert nach dem Strafburger Schriftsteller Philipp Abelinus und ber 1629 in zweiter Auflage erschienenen: Promulgatio academicorum privilegiorum ulteriorum u. s. w. die Feierlichkeiten, welche am 14. August 1621 zu Straßburg im stattlichen Chor der alten Predigerkirche anläglich der Erhebung der Strafburger Akademie zu einer vollständigen Universiät durch kaiferlichen Erlaß von Ferdinand II. vom Jahre 1621 stattfand. Der Berfasser bes Schrift= dens beschreibt den damaligen Festzug, hierauf gibt er einen Auszug ber Festpredigt des evangelischen Münfterpredigers Wolfgang Schaller und schildert endlich die Aufführung bes akademischen Theaterstückes. welches den Auszug der Kinder Israel aus Agppten zum Gegen= stand hatte. Die Rosten des Universitätsfestes des Jahres 1621 waren für die damalige Zeit sehr erheblich.

Was der besprochenen kleinen Festschrift für den elsässischen Geschichtsfreund einen besonderen Werth verleiht, ist die getreue Abbildung des ehemaligen Predigerklosters, der Wiege und Heimsstätte der früheren Straßburger Hochschule vom 16. dis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Dieses Bild, der Abdruck eines Holzschnittes, aus einem alten Drucke entlehnt, war äußerst selten und verdient es wohl, aus Pietät für die alte Straßburger Universität, in größerem Format reproduzirt zu werden.

Essai historique sur l'organisation du service des incendies et du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Strasbourg depuis le XV° siècle jusqu'à nos jours par Ad. Seyboth. Strasbourg, R. Schultz et Comp. 1883.

Der Bf. dieser Schrift ist ein durch seine Publikationen in Straßburg rühmlich bekannter Schriftsteller. Er gehört zur Klasse jener elsässischen Literatoren, welche ähnlich wie Friedrich Piton in seinem so selten gewordenen Strasbourg illustré die Sitten und Reliquien des alten Straßburg der heutigen Generation vorsühren wollen. So hat Seyboth sich durch die Herausgabe einer Reihe von alten Abbildungen, "Straßburger Trachten" aus dem 15. bis 17. Jahrhundert einen Lokalrus erworben. Die obige Schrift

hat ein spezielles Interesse für den gebornen Straßburger, für weitere Areise wohl nicht. Sie gibt kurze Auszüge aus den alten Feuerwehrordnungen seit dem 15. Jahrhundert. Doch erschöpft sie den behandelten Gegenstand keineswegs. Namentlich das Mittelsalter, dem nur drei Seiten gewidmet sind, und das 16. und 17. Jahrschundert sind ganz ungenügend dargestellt. Die spätere Zeit ist vollskändiger behandelt, allein die technische Seite des Feuerwehrsustems ist nicht zur Genüge hervorgehoben.

Geschichte der direkten Steuern in Baiern vom Ende des 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Bon Ludwig Hoffmann. Leipzig, Dunder & Humblot. 1883. (In Schmoller's Staats- und sozialwissenschaftlichen Forschungen Bd. 4 Heft 5.)

Mit dieser Arbeit hat der Bf. sich ein doppeltes Berdienst er= worben. Er hat die im ganzen noch wenig aufgeklärte Geschichte der Finanzwirthschaft mit einem schätzenswerthen Beitrage bereichert und zugleich die bisher selten erforschte baierische Wirthschafts= geschichte entschieden gefördert. Wie er selbst hervorhebt, hat er sich dabei auf gedruckte Quellen geftütt und archivalische Studien nicht gemacht. Da aber diese ersteren vorzugsweise in den vielen Bänden der Kreuzer'schen Landtagsverhandlungen, in Freyberg's großartigem Werke über die Geschichte der Staatsverwaltung seit Max I. und in anderen umfangreichen Büchern bestanden, so hatte er Mühe und Fleiß genug aufzuwenden. Auch das spröde Material, "das mehr der Nagelflue vom Jarftrande als leicht zu meißelndem Sandfteine ähnlich fah", bereitete ihm Schwierigkeiten, deren er aber erfreulicher= weise vollkommen herr geworden ist. Die Darstellung ergibt ein klares und übersichtliches Bild von der Entwickelung der direkten Steuern, die umsomehr zu schäten ift, als die Berhältnisse mehr= fach verworren lagen. Daß die Auseinandersetzung materiell mehr einen unbefriedigenden als erquicklichen Eindruck hervorruft, ist frei= lich nicht in Abrede zu stellen. Glänzend kann man das baierische Finanzwesen bis 1800 nicht nennen. Die dauernden Schulden, die steigenden Ausgaben, die neuen Steuern, die Reibereien zwischen dem Landesherrn und den Landschaften u. f. w., alles das zeigt einen Zustand, der von geordneter Finanzwirthschaft noch recht weit entfernt ift. Gerade durch die getreue Aufdedung desselben wirkt das Buch aber besonders lehrreich. Man wird wohl annehmen muffen, daß es in anderen deutschen Ländern um diese Zeit nicht

viel besser aussah. Daher wird unsere wissenschaftliche Erkenntnis auf alle Fälle gefördert, zumal wir es mit einem territorial ansehn= lichen Staat zu thun haben. Die Geschichte ber birekten Steuern theilt der Bf. in drei Epochen ein, deren erste die Zeit der Landes= theilungen von den Söhnen Otto's von Wittelsbach bis zum Tode Albrecht's des Weisen (1507) einschließt, während die zweite sich von hier bis zum letten Landtag im Jahre 1669, die dritte bis zum Regierungsantritt des Kurfürsten Max IV. (1799) erstrecken. Alle drei Berioden bieten zur Auftlärung über die allgemeine deutsche Finang = und Steuergeschichte viele Aufschlüsse. So die Thatsachen einer großen Mannigfaltigkeit der Steuern im 13. bis 15. Sahr= hundert — Vermögens=, Einkommens=, Grund=, Kopf= und andere Steuern, der Bemessung der Bermögensfteuer nach der Größe bes Biehstandes, der Reklamation des Besteuerungsrechts seitens des Landesherrn und des Sträubens der Landstände gegen die Bewilli= gung von Steuern, sowie a. m. In der zweiten Epoche überraschen namentlich die zwar unsystematischen aber höchft ausführlichen Steuer= instruktionen, von denen die für das Jahr 1554 besonders bemerkens= werth ist. Der Bf. hat dieselbe, zusammen mit der späteren von 1612, in einer Beilage abgedruckt. Sie drängt die Wahrnehmung auf, daß die Steuerbehörden mit großer Beschicklichkeit die Steuer= kräfte ausfindig zu machen wußten. In der dritten Epoche find die fruchtlosen Versuche der Landschaft, in die staatliche Ausgaben= wirthschaft Einblick zu erhalten, bemerkenswerth. Wie der Bf. ganz treffend hervorhebt (S. 137), erinnert dieser Borgang an die Etats= verhandlungen moderner konstitutioneller Länder, wo dem Streben ber Volksvertretung, mit der Lampe der Erleuchtung in die tiefsten Tiefen des Budgets einzudringen, das Widerstreben entgegenstand. eine berartige Durchschau zu gestatten. — Sollte ber Bf., wie es nach S. 2 und 3 den Anschein hat, diese finanzgeschichtlichen Studien fortseten, so barf er unseres Beifalls gewiß sein. Stieda.

Codex Theresianus und seine Umarbeitungen. Von Phil. Harras A v. Harrasowsky. I. II. Wien, C. Gerold's Sohn. 1883.

Der Bf. hat sich mit der "Geschichte der Codifikation des öster= reichischen Zivilrechtes" (Wien 1868) dem Juristen und Historiker bestens empsohlen. Auch das vorliegende Werk, stofflich mit der eben erwähnten Monographie zusammenhängend, dietet namentlich in seiner Einleitung willkommene Hinweise auf die Genesis und Natur einer wahrhaft kolossalen Arbeit, als deren Frucht der Codex Theresianus, d. i. das unter Maria Theresia zu Stande gebrachte österreichische Zivilrecht, jene dreite Grundlage späterer Umarbeitungen, die endlich zum dürgerlichen Gesetzbuche unter Kaiser Franz I. führten, anzussehen ist.

Der Bf. hebt mit den böhmisch=mährischen Vorarbeiten zu gunften ber Unifizirung bes Rechtes an, erwähnt bie anonyme Denkschrift vom Jahre 1753 "Borschlag einer allgemeinen Gesetzordnung und eines gleichen Landrechts in allen Erbländern", und weist nach, wie unter der Leitung des Direktorialministers Haugwiß in dem genannten Sahre die einleitenden Berfügungen getroffen wurden. Sie knüpften fich an den 14. Februar. Den 3. Mai fand die erfte Berathung über den bei den Codifizirungsarbeiten einzuhaltenden Borgang und über die Mitwirkung der aus Böhmen, Mähren, Schlefien, Nieber= und Inneröfterreich einzuberufenben "Kompilatoren" ftatt. Böhmen vertrat: Apponi; Mähren: Walb= ftetten: Schlefien: Burmeifter; Niederöfterreich: Solger; Inner= öfterreich: Thinnfeld und Vorderöfterreich: Hormagr b. A. Der Bf bat fich keine Mühe verdrießen lassen, die Operate der einzelnen Rompilatoren zur Einfichtnahme zu erhalten. Ihre eigentliche Thätig= keit begann mit November, die Berathungen mit 10. Dezember 1753. Innerhalb eines Jahres war der erste, 1755 Februar der zweite. im Juni ber britte Foliant ber Kompilation zu Stande gebracht. Aber nun begann auch schon die Bekämpfung des Princips der Rechtseinheit. Dann tam die weitschichtige Arbeit in die Sande der Überprüfungskommission, deren Thätigkeit Apponi und Holger ver= traten. 1758-1766 wurde ber Codex Theresianus beendigt. -Harrasowsky gedenkt das ganze wichtige Werk der Legislation Öster= reichs, aus einer der wichtigften Reformperioden ftammend, heraus= zugeben und so dem Suristen und Rechtshistoriker ein materiell und formell wichtiges Bergleichs= und Erläuterungsmaterial für die hermeneutit des öfterreichischen burgerlichen Gesethuches zu liefern.

Der 2. Band ist bereits erschienen und schließt das Sachenrecht ab. Das Ganze ist auf fünf Bände berechnet. Krones.

Laudon im Gedichte und Liede seiner Zeitgenossen. Bon v. Janto. Bien, Braumuller. 1881.

In Jahre 1869 gab der Bf. ein gutgemeintes Werk unter dem Titel "Laudon's Leben — nach Originalakten des k. k. Haus-Hof-

Staats= und Kriegsarchivs, Korrespondenzen und Quellen" (Gerold's Berlag, Wien) heraus. Eine Art Ergänzung desfelben follte bas vorliegende Büchlein abgeben. Die eigentliche volksthümliche Dichtung, das Volkslied von Laudon, der populärsten Feldherrngestalt in der Beit des siebenjährigen und des Türkenkrieges (1788-1790) ist nicht eben reich zu nennen, und das Wesentlichste, soweit es die erst= genannte Epoche (1750-1763) betrifft, fand bereits in dem Werke bes Freiherrn v. Dittfurth "Die hiftorischen Bolkslieder" . . . (Berlin 1871/72, Heilbronn 1877) seine Aufnahme, so daß v. Janko bas von dort Herübergenommene und Reproduzirte nur mit wenigem ergänzen konnte. Um so ausgiebiger ist das, was er als "dichterische Schöpfungen ber Barben", b. i. ber patriotischen Dichter Ofterreichs aus Laudon's Epoche zusammenstellte. Mag man auch von mancher dieser Versifikationen nicht erbaut sein, so hat doch diese Sammlung als Spiegelbild der Zeit und ihres Geschmacks ihre Berechtigung. Der Hiftoriker wird allerdings dabei wenig gewinnen.

Krones.

Zwei Schilderungen des Wiener Hofes im 18. Jahrhundert. Von Eduard Wertheimer. (Archiv f. K. u. Gesch., herausg. v. d. kaiserl. Akademie d. Wissenschaften in Wien, 62. Bd., erste Hälfte, und im Sonderabbruck. Wien, Kommissionsverlag von E. Gerold's Sohn. 1880.

Der Bf. theilt aus dem Archive des französischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten und zwar aus der großen Sammlung ber "mémoires et documens d'Autriche" zwei Schilberungen bes Wiener Hofes mit, beren eine unter bem Titel "Portraits de la cour de Vienne" bem 39. Bande ber Sammlung Ende ber Jahre 1756—1770, das andere unter dem Titel "Tableau des ministres et des principaux personnages de la cour de Vienne ainsi que des ambassadeurs et ministres étrangers qui y résident" bem 38. Bande derselben aus den Jahren 1750—1783 einverleibt erscheint. Wert= heimer weist nach, daß die "Portraits" keinesfalls vor dem 23. Januar 1770 und keinesfalls nach dem 19. April d. J. aufgezeichnet sein können und in Wien entstanden sein dürften, andrerseits der damalige Gefandte Frankreichs, Marquis de Durfort, ihr Berfasser sein moge. während das "Tableau" nicht vor dem Jahre 1772, in welchem Brinz Louis Rohan als "Ambaffadeur" nach Wien tam, niedergeschrieben, aber in Verfailles entworfen wurde. Die Perfonlichkeiten, die in den "Portraits" erscheinen, sind a) von der kaiserlichen Familie: Joseph II.,

Krones.

Maria Theresia; die Erzherzoge: Ferdinand, Maximilian; die Erzherzoginnen: Marianne, Marie Christine, Elisabeth, Marie Antoinette; Prinz Albert von Sachsen-Teschen; d) von den Staatsmännern: Colloredo, Kauniß, Haßseld, Zinzendorf, Chotek, Pergen, Lacy; c) die Gessandten fremder Mächte. Im Tableau werden Colloredo, Kauniß, Starhemberg, Pergen, Uhleseld, Batthyány, Khevenhüller, Binder, Roeder, Zinzendorf, Haßseld, Chotek, Migazzi, Rosenberg, Reischach, Dietrichstein, Eßterházy, Borié, Nemy, König, Lacy, Laudon, Harrach, Haggen, Visconti — und die Gesandten der fremden Mächte vorsgeführt. Die Charakteristiken in beiderlei Auszeichnungen sind österssehr zutressend, manchmal manierirt, auch schal, immerhin beachtensewerth. Bedeutsam ist vor allem das Abweichende in den betressenden Skidzen, wenn man z. B. die Artikel: Colloredo, Kauniß und Lacy in den Bortraits und im Tableau vergleicht.

Kaiser Joseph II. Ein Lebens= und Charafterbild zur hundertjährigen Gedenkfeier seiner Thronbesteigung. Bon Joh. Wendrinsty. Wien, Wish. Braumüller. 1880.

Der Bf. hat sich vorzugsweise als genealogischer Forscher auf dem Boden der öfterreichischen Spezialgeschichte versucht. Den 3meck seines Buches faßt er selbst in die Worte der Borrede zusammen: "Ein Buch, das ohne die Brätenfion, Neues ober noch Unbekanntes zu liefern, auch ohne gerade die politische Geschichte besonders hervor= zuheben, bas anekbotenhafte Material fichtet und die urkundlichen Daten in Rurze zusammenfaßt, durfte vielleicht nicht gang überfluffig und gerade jett umsomehr am Blate sein, wo wieder der Fosephinische Grundgedanke des einheitlichen öfterreichischen Staates schweren Unfechtungen begegnet." So beurtheilt, wie es ber Bf. angesehen missen will, darf dieses Werk für einen größeren Leserkreis brauchbar ge= nannt werden, als ein Rompendium gut geordneter Daten und Ercerpte, es ift troden aber sachgemäß geschrieben und halt fich so recht auf der Mittelftraße in der Auffassung und Darftellung des Josephi= nischen Regimes. Das Ganze erscheint in zwei Bücher und 20 Kapitel gegliedert. Das erste Buch behandelt: "Jeseph in seiner Jugend und als Mitregent" (S. 1-116), das zweite: "Joseph als Selbstherrscher" (S. 119—386). Ein Namen = und Sachregister macht den Schluß.

Nus der Jugendzeit bes Erzherzogs Karl. Bortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung der kaiserl. Akademic der Bissenschaften am 30. Mai 1883. Bon Heinr. Ritter v. Zeißberg. Wien, Kommissionsverlag von E. Gerold's Sohn. 1883.

Wir erhalten hier zum ersten Mal eine auf archivalischem Aftenmateriale des Privatarchivs Erzherzog Albrecht's, und des f. f. Haus=, Hof= und Staatsarchivs zu Wien fußende Darftellung der Jugendzeit Erzherzogs Karl, die felbstverständlich auch die ganze bisher bekannte Literatur über diese Berfonlichkeit innerhalb des betreffenden Zeitraumes beherrscht und darüber in den Anmerkungen Rechenschaft gibt. Wir lernen die Erzieher des jungen Erzherzogs. zunächst den Ajo, Grafen Franz Karl v. Colloredo=Walsee, deffen alten Behülfen Sauboin, den vom Großherzoge Leopold (Raifer Leopold II.) mit Hülfe des gelehrten Angelo Fabroni entworfenen Lehr= plan, und die beiden Religionslehrer, zwei deutsche Erjesuiten, Suma= ting und Rach, kennen. 1776 besorate Raiser Roseph II. den tuch= tigen Major Marchese Federigo Manfredini, der dann, als Erzherzog Karl die Kinderstube verließ (1776, 5. Febr.), am meisten, neben dem Hauptmann Blodig und bem oben genannten Bach in den Unterricht eingriff. Von besonderem Interesse ift die Schilderung Erzherzog Karl's in dem Briefe seiner Tante, Erzherzogin Marie Christine an ihre Mutter, die Kaiserin, aus Tostana (1776). Seit 1779 feben wir den Kreis der Lehrfräfte um den Erzherzog sich erweitern und verändern, den Grafen Filippi, den Schweden de Richs, den Grafen Warnsborf, dann Grafen Spanocchi eintreten, als Manfredini Ajo wurde; -- auch Riedel, der tüchtige Gelehrte Oftili, Louis, Foggi und Graf v. Hohenwart = Hohenstein, der Erjesuit und spätere Erz= bischof von Wien erscheinen darin. Seit 1778 Nervenanfällen unter= worfen, durch die rationelle Leitung Manfredini's und die Lehrmethode Hohenwart's förperlich und geiftig gesestigt, entwickelte er bald seine Neigung für das Militärische. Die Kombinationen mit dem ungari= ichen Locumtenentiat, mit dem Rölner Aurfürstenthum und Bisthum Münfter verwirklichten sich nicht, aber 1787 schienen Raifer Soseph II. und Großherzog Leopold noch vor der Frage zu fteben, ob der zarte Erzherzog die militärische oder geiftliche Laufbahn einschlagen sollte. Seit seiner Übersiedlung nach Wien (1790) trat Karl in den Border= grund, besonders als Marie Chriftine und ihr Gatte Bring Albert die Adoptive ihres Neffen vollzogen und 1791 der Erzherzog nach Belgien abging, mährend die fächsische Berlobung als Brojekt auftauchte und wieder zerrann. Aus dem Briefwechsel Marie Christinens mit ihrem kaiserlichen Bruder, und aus den Aphorismen Erzherzog Karl's gewinnen wir manchen interessanten Einblick in sein Wesen.

Den Schluß macht ein Exkurs über die Jugendbildnisse Erz= herzog Karl's. Krones.

Aus Erzherzog Johann's Tagebuch. Eine Reise in Obersteiersmark im Jahre 1810. Im Auftrage Sr. Exc. des Herrn Franz Grasen v. Weran herausgegeben von Franz Flwos. Graz, Leuschner u. Lubensky. 1882.

Das Jahr 1882 als Säkularjahr ber Geburt Erzherzog Johann's, mit Erzherzog Karl, seinem Bruber, bes populärsten Mannes unter den Söhnen Raiser Leopold's II., rief zunächst die Stizze "Erzherzog Johann und seine Beziehungen zu den Alpenländern" im 13. Bande ber Zeitschrift bes beutschen und öfterreichischen Alpenvereins bervor. Der wackere Sohn des Erzherzogs, Franz Graf von Meran, faßte fofort ben Entschluß, "einen Theil jener Aufzeichnungen, welche fein erlauchter Bater über feine Alvenreisen hinterlassen, der Offentlich= keit zu übergeben", und betraute den um die Landeskunde und Beschichte ber Steiermark verdienten Schulmann und Schriftsteller Alwof mit der Herausgabe des würdig und geschmackvoll aus= geftatteten Buches. "Ginige Stellen ber vorliegenden Reise find bereits" — wie es zum Schlusse bes Borwortes heißt — "aber nicht korrekt in den Darftellungen aus dem fteiermärkischen Ober= lande" von F. C. Beidmann (Wien 1834) abgedruckt, bem sie ber Erzherzog ohne Zweifel zu biefem Behufe zur Verfügung gestellt hat. — Der spezielle Grund, weshalb gerade diese Reise des Erz= berzogs ausgewählt murbe, ift ber, daß sie die erste ist, welche er im Bereiche eines größeren Theiles ber oberfteierischen Alven unternahm und beschrieb.

Die Überschrift "Alpenreise im Judenburger Kreise", wie er damals hieß — jest Brucker Kreis — besagt, daß damals der Erzsherzog den Kern des steierischen Oberlandes, bereiste; die Route war: Mürzzuschlag — Kallwang im Paltenthal — das ganze Ennsthal einschließlich den Ausslug von Ausse nach Hallstadt im oberösterzreichischen Salzkammergute). das Sölker Thal und Verggebiet, die Gegend von Seckau und der Schluß der Wanderung mit Bruck an der Mur. Die schlichte, verständige und auch wohlthuende Wärme nicht entbehrende Schilderung hat nicht bloß touristisches Interesse,

sondern bietet auch reichliche Belege für den miffenschaftlich gebildeten Naturfinn und das ökonomisch = volkswirthschaftliche Interesse des Erzherzogs. Sie liefert aber auch willkommene Proben von der unbefangenen Denkweise des hohen Landfahrers über Ofterreich im Zeitalter der Franzosenkriege, so z. B. die Bemerkung über den Schlendrian des ararischen Salzbetriebes in Aussee (S. 7), über die damalige Weltgeiftlichkeit, über die bedauerliche Aufhebung des von Raifer Foseph II. gegründeten Generalseminars (S. 10) u. f. w. Charafteristisch lautet bas Schlufwort bes bamals 28 jährigen Erzherzogs, die einzige fentimental angehauchte und doch als wahrhaftiger Gefühlsausdruck anzusehende Stelle: "Wie oft hab' ich mit Wehmuth bas Glück manches Landmannes betrachtet, die beglückende Unwissen= beit des Alpenbewohners über die Dinge der großen Welt, das häusliche Glück der Bergbewohner überhaupt; o warum ward mir nicht auch dies Glück beschieden? Und boch will ich ruhig bulben. fähe ich nur jene Plane gelingen, die ich für das Wohl der Menschen bege, und wenn nur nicht die mir von Gott gegebenen Talente und meine Kräfte durch Jahre unverwerthet brach liegen bleiben, ohne bem Staate nüten zu konnen." Krones.

Études sur l'âge de bronze de la Hongrie. Par Ingvald Unsed. Christiania, Cammermeyer. 1880.

Der berühmte norwegische Gelehrte hatte gelegentlich des Urschäologenkongresses in Budapest (1876) die prähistorischen Funde Ungarns studirt, und meinte in den Formen derselben die Vorbilder der nordischen Typen zu erkennen. Vorliegendes Werk sucht diese Hypothese durch zahlreiche Abbildungen zu rechtsertigen. Unsed beshauptet weiter, daß diese Formen sich nicht ursprünglich in Ungarn entwickelt haben, sondern wahrscheinlich aus Griechenland eingewandert sind.

Ref. enthält sich in dieser Streitfrage des eigenen Urtheils und beruft sich auf das Urtheil Franz Pulszkh's '), welcher die nahe Verwandtschaft der ungarischen und nordischen Schwerter und Fibulas (Kleiderspangen) verwirft, wenn er auch dem Scharssinn und Fleiß des Vf. volle Anerkennung zollt.

L. M.

<sup>1)</sup> S Pulszsty's Referat in beutscher Übersetzung in der Ungarischen Revue 1881 S. 64.

Studien über die Geschichte Ungarns im Zeitalter der Arpaden. Bon Alphons Huber. (Sonderabdruck aus dem Archiv für österr. Geschichte Bd. 65, erste Hälfte.) Wien, Gerold. 1883.

Es ist sehr erfreulich, daß außer Krones in jüngster Zeit auch Rühl und Huber ihr Augenmerk auf unsere nationale Geschichte richteten. Obige "Studien" behandeln fünf Episoden der Arpaden= Periode, deren Verständnis bekanntlich ausschließlich durch lateinische Schriftsteller und Urkunden vermittelt wird. Lettere sind für diese Zeit unbedingt von größerer Wichtigkeit, nmsomehr, da die ungarische Reichskanzlei die löbliche Gewohnheit hatte, bei Belohnungen auch der geleisteten Dienste zu gedenken. Heberricht das einschlägige Urkundenmaterial völlig und hat außerdem aus einigen bisher nicht beachteten Quellen (insbesonders aus der Kölner Königschronik) neue Angaben gewonnen.

Der erfte Auffat, welcher die Kampfe des Konigs Emerich mit seinem Bruder Andreas behandelt, verbreitet sich namentlich über ben 1199 abgeschlossenen Frieden. Der zweite Auffat enthält Beitrage zur Geschichte der Ermordung der Königin Gertrud, Gemahlin Andreas' II. Dieser Racheakt war die Folge einer weitverzweigten Abelsverschwörung, beren Spige fich gegen das von ber Rönigin begünftigte deutsche Element, in erfter Reihe gegen Berthold von Meran, dem Bruder der Königin, richtete. Die That scheint im Aloster Lelesz bei Ungvar vollzogen worden zu sein und zwar im Jahre 1213. Als Hauptthäter galt bisher ber Palatin Bank (Ban); da indes urkundlich feststeht, daß derselbe einige Jahre später "ob seiner Treue" wiederholt die Gunst Andreas' II. genoß, wird man wohl oder übel sein Sündenkonto streichen mussen. Damit hat aber auch die Glaubwürdigkeit der Geschichte von dem durch Berthold an der schönen Gemahlin Bank Ban's begangenen Frevel einen harten Stok erlitten. Ich bemerke nebenbei, daß der beste Kenner der Arpaden=Epoche, Bauler, bezüglich der Theilnahme Bant Ban's am Morde ungefähr zu demfelben entlaftenden Resultate gelangte wie S. Leider ift der Auffat Bauler's in einem Regierungsblatte erschienen, wo ihn die Benigften bemerkt haben dürften.

Die dritte Abhandlung schildert die Streitigkeiten zwischen König Bela IV. und seinem Sohne Stefan. Das Treffen bei Issazegh wird entgegen der Ansicht von Krones und Lorenz in's Jahr 1267 gesett. — Der vierte Aufsat behandelt die inneren Berhältnisse unter König Ladislaus IV. Unbotmäßige Oligarchen, willfürliche Machts

haber, Umtriebe König Ottokar's von Böhmen: das sind die Faktoren, deren Zusammenwirken die Regierung des persönlich unwürdigen Ladislaus' IV. zu einer der verwirrtesten gestalteten. Nebendei geslangt H. zu dem Resultate, daß Prinz Andreas, der Benezianer (der spätere Andreas III.), schon unter Ladislaus einen Bersuch machte, mit Hülse seiner Parteigänger wenigstens einen Theil des Reiches an sich zu reißen, daß aber dieser Bersuch mißlang und er seine Zuslucht zum Herzog Albrecht von Österreich nehmen mußte. — Der letzte Aufsah hat die inneren Verhältnisse Ungarns unter Andreas III. zum Vorwurf. Insbesonders die Kämpse mit den von den Päpsten begünstigten Anjou's und deren Parteigänger werden eingehend gesichildert, wobei die Unglaubwürdigkeit der Österreichischen Keimschronik sich neuerdings herausstellt. Die Erzählung von der Versgiftung des Andreas wird als Fabel bezeichnet.

Das Organ der Ungarischen historischen Gesellschaft, Századok, hat sich bereits sehr anerkennend über die Arbeit H.'s ausgesprochen (Jahrgang 1884 S. 159). Ref. schließt sich seinerseits diesem Urtheil offen an.

L. Mangold.

Geschichte des Evangeliums in Ungarn sammt Siebenbürgen. Bon Stephan Linberger. Budapest, Bikt. Hornnanszen. 1880.

Dieses Buch, welches insbesonders den Mitgliedern des Gustav-Adolf-Vereins eine willsommene Gabe bietet, schildert in populärer Darstellung und unter Benutung der neuerer Zeit erschienenen ansehnlichen Spezialuntersuchungen die Gesammtgeschichte der evan= gelischen Kirchen auf dem Gebiete der Stephanskrone. Da seit dem Werke von Vordis (1861) die ungarische Resormationsgeschichte in deutscher Sprache nicht wieder behandelt wurde, kann man das Buch auch als zeitgemäß bezeichnen. Im Anhang sindet sich Honter's Kirchenordnung; der 26. Gesetzartikel des Reichstages 1790/1; die Akten der evangelischen Synode A. C. zu Pest im Jahre 1791; Statuten der allgemeinen evangelischen Hülfsanstalt in Ungarn (vom Jahre 1865); das Leopoldianum und das Toleranzedikt Joseph's II. L. M.

Politische Geschichte der Serben in Ungarn. Bon J. H. Schwicker. Budapest, Aigner. 1880.

Dies, auf archivalischen Studien beruhende Werk schildert die Schicksale der im Jahre 1690 nach Südungarn eingewanderten

Serben innerhalb des Zeitraumes von 1690 — 1792. Zunächst weist der Bf. nach, daß das wichtige Privilegium Leopold's I. die Serben immer nur als zeitweilige Gafte betrachtete, deren Re= patriirung in Aussicht gestellt mar. Rach dem Karlowiger Frieden änderte sich allerdings die Sachlage. Wenn nun der Wiener Hof unter geänderten Berhältniffen die großen Zugeftändniffe jenes Pri= vilegs wiederholt bestätigte, fo geschah dies zunächst, um in den nunmehr zu Unterthanen Gewordenen ein Gegengewicht gegen bas ungarische nationale Element zu gewinnen. Die Folge davon waren Reibungen und ein stetig zunehmender Gegensatzwischen dem ungarischen Reichstag und der ungarischen Hoffanglei einerseits, und dem serbischen Kongreß und der illyrischen Hofdeputation andrerseits. Da die Serben als Grenzmiliz und in den mannigfachen Kriegen der Habsburger der Dynastie gute Dienste leisteten, blieb ihnen längere Zeit die Gunft des Hofes bewahrt. Der ungarische Reichstag weigerte sich wieder entschieden, den Serben das ungarische Staatsbürger= recht zu verleihen und ihre Privilegien gesetlich anzuerkennen. Erst Maria Theresia sah ein, daß die Inartikulirung der Privilegien der Serben in vollem Umfang ein Ding ber Unmöglichkeit sei, wie das selbst ein so eifriger Vertheidiger der letteren, Graf Rolowrat, der erste Brases der illyrischen Hofdeputation anerkannte. Zunächst murden bie bon Ungarn abgetrennten fünf südungarischen "Grenz"=Comitate reinkorporirt, sodann in den zwei "Regulements" eine Restringirung ber Privilegien angestrebt, und endlich 1777 die illyrische Hofbepu= tation aufgelöst. Lettere Maßregel geschah weniger auf Andringen der ungarischen Hoffanzlei (wie noch Firecet, österr. Revue 1864 8, 56 meinte), sondern war die naturgemäße Folge der 30 jährigen, an Mißerfolgen reichen Thätigkeit jener Körperschaft. Die Reformen Joseph's II. hatten nur vorübergehende Wirkungen. Um so größere Wichtigkeit gewann der von Leopold II. allsogleich berufene Temes= varer Kongreß (1790), deffen Forberungen jenen des gleichzeitigen ungarischen Krönungsreichstages biametral entgegenliefen und die Stellung des allfeits gefährdeten jungen Regenten bedenklich geftalteten, bis endlich der ungarische Gesetzartikel 27 vom Jahre 1791 den Nationalitätenhader beendete. Man hat diesen Artikel oft getadelt, daß er die ferbischen Privilegien nicht genauer betone und die Serben nicht als "Nation" gesetzlich inartikulire. Eine Inkorporation als "moralische Körperschaft" widerstrebte aber unbedingt sowohl den ungarischen Gesetzen, als der ungarischen Staatsraison. Die Serben

erhielten das ungarische Staatsbürgerrecht, die Fähigkeit zum Besitzerwerb von Gütern und zur Bekleidung aller Amtsstellen und Bestätigung ihrer Privilegien, insofern sie mit den Grundgesetzen der ungarischen Versassung nicht im Widerspruche stünden. Zugleich schuf Leopold II. die "illyrische Hoskanzlei", welche freilich schon von Franz I. (1792) wieder aufgehoben wurde.

Eine kurze Schlußbetrachtung schilbert die ferneren wechselnden Schicksale der Serben in Ungarn bis auf unsere Tage.

Das Buch füllt ohne Zweifel eine Lücke in der vaterländischen Geschichte, der Standpunkt des Berfassers ift ein objectiver').

L. Mangold.

Die Bereinigung der serbischen Metropolien von Belgrad und Carlowiş im Jahre 1731. Bon J. H. Schwider. Wien, in Kommission bei C. Gerold. 1881. (Sonderabbruck aus dem Archiv für österr. Geschichte Bd. 62.)

Seit 1690 waren die in Ungarn eingewanderten Serben dem Metropolitan von Carlowitz untergeordnet. Als nun der Friede von Bassarowitz Donau = Serbien der Monarchie einverleibte, freirte die Wiener Regierung zu Belgrad einen zweiten unabhängigen serbischen Metropolitensitz, welche Würde der vielgewandte Moses Petrovich erhielt. Das Serbenvolk selbst war aber dem neugeschaffenen Duas lismus durchaus abhold, und Petrovich selbst war es, der durch erslaubte und unerlaubte Mittel, um welch letztere er Rußland anging, die kirchliche Einheit wieder herzustellen suchte.

Vorliegendes, auf archivalischen Studien beruhendes Buch schildert diesen Kampf, welcher einerseits von den zäh an ihren Vorrechten sesthaltenden Serben, andrerseits von dem schwankenden, ungeschickten und, um kein starkeres Wort zu gebrauchen, unglaublich gedächtnissichwachen Hostriegsrath und der Hosfammer zu Wien geführt wurde, bis endlich der nach Petrovich's Ableben vom Nationalkongreß gewählte Erzbischof Vincenz Joannovich beide Metropolien in seiner Hand vereinigen konnte (1731).

Im Anhang finden sich mehrere Urkunden, u. a.: Konfirmations= patent für den Erzbischof M. Petrovich (1718); dessen Eidesformel; Extensionspatent für denselben; Schreiben des serbischen Klerus und

<sup>1)</sup> Bgl. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft Bd. 4 (1881) Abschnitt III S. 124. — Literarisches Centralblatt 1880 S. 777.

der Nation an Petrovich in Angelegenheit des kaiserlichen Deklaratoriums (1727); Erläuterungsreskript des Hoftriegsraths über die serbischen Privilegien (1732)). L. M.

Calvinist of Libertynsch? (1572-1631) door J. C. Naber. Utrecht, J. L. Beyers. 1884.

Es ist dem Bf. dieser sich der Essaysorm annähernden Arbeit gelungen, einem, man möchte sagen fast erschöpften Thema auf's neue Interesse abzugewinnen. Der religiös=politische Parteikamps, der in den beiden ersten Dezennien des 17. Jahrhunderts die niederländische Republik in zwei seindliche Lager spaltete und den tragischen Untergang des berühmtesten Staatsmannes seiner Zeit, des Advokaten Oldenbarnevelt, herbeisührte, ist von Niederländern und Fremden stets mit Vorliede und Eiser behandelt, doch nie so, wie es hier geschehen ist.

Es wird schlagend nachgewiesen, wie dieser Rampf den beiben Principien entsprang, welche dem Aufstand der Niederländer gegen ihren spanischen Landesherrn zu Grunde lagen. Denn bas Bolk erhob sich um der Religion willen, nicht, wie es so oft, namentlich von Ausländern, dargestellt wird, um Religionsfreiheit zu erkämpfen, fondern um anftatt des Ratholizismus den Calvinismus zur Staats= religion zu erheben. Die Aristofratie, der Adel und die städtischen Regenten dagegen ftritten für die nationalen und lokalen Gerecht= same gegen den absolutistischen Einheitsstaat. Freilich waren beide eng verbunden, jedoch ichon 1572, als Holland und Seeland fich unter Oranien gegen den Herzog von Alba erhoben, stießen sie ziemlich hart auf einander. Zwar gelang es Oranien, sie zu versöhnen, doch von jest an war ein Bruch unvermeidlich. Die städtischen Regenten waren meistens einer milberen freisinnigeren Richtung zugethan als Die calvinistische Bolksmenge, sie waren bereit, auch Katholiken, auch protestantische Diffenter zu gedulden, wenn diese sich nur der burgerlichen Obrigkeit unterwarfen und ben Reformirten keinen Unftog aaben und so die Ruhe störten, sie forderten Unterordnung der Kirche bem Staat gegenüber, ja eine Oberaufficht des letteren. Sie maren, wie man es damals nannte, Libertiner. Sie ftellten nicht, wie die Calpinisten (N. nennt sie darum wohl dann und wann Theokraten). das religiöse Interesse in erster Reihe, sie konnten nicht, wie diese,

<sup>1)</sup> Bgl. Deutsche Literaturzeitung 1882 Nr. 14. — Jahresberichte der (Beschichtswissenschaft Bb. 4 (1881) Abschnitt III S. 124.

den Staat als Diener Gottes ansehen, als verpflichtet, die wahre Religion ausschließlich zu pflegen und zu schützen. Dazu forderten die Calvinisten vollkommene Unabhängigkeit der Kirche, die zwar den Staat in seiner Wirkungssphäre frei ließ, der jedoch das Recht zustand, Die weltlichen Gesetze an dem göttlichen Gesetze zu prüfen. Zwischen zwei Barteien, deren Ansichten sich so schnurgerade entgegenliefen, war kein Friede möglich. Die Regenten beschützten natürlicherweise die Freisinnigen und Gemäßigten in der Kirche, welche sich ihren Geboten fügsam bewiesen, sie suchten durch Kirchenordnungen, welche ihrer Einmischung einen großen Spielraum verliehen, die Kirche unter ihrer Botmäßigkeit zu halten, mas ebenfo natürlich den heftigen Widerwillen der Calvinisten hervorrief. So lange er lebte, konnte Oranien, mit seiner beispiellosen Autorität über die Gemüther, die Parteien wenigstens im großen und ganzen in Schranken halten. Doch selbst er verspürte, wie seine allgemeine Toleranz, seine Annäherung zu katholischen Bundesgenoffen seine Popularität verringerte. N. steht nicht an, ben Widerstand Amsterdams gegen seine Erhebung zum Grafen eben den daselbst auch in der Stadtregierung herrschenden Calvinisten zuzuschreiben. Als er todt mar, platten die Parteien hart auf einander. Doch die Calvinisten verdarben durch ihren Bund mit dem Grafen von Leicester ihr Sviel, mahrend die hollandischen Regenten, von Oldenbarnevelt trefflich geführt, durch ein ebenso energisches wie taktvolles Auftreten alle diejenigen Elemente der Nation um sich scharten, die nicht in erster Linie den Sieg der theokratischen Ideen wollten. Als Leicester von seiner Königin den Frieden mit Spanien zu befürworten gezwungen murbe, verfette er fich und feinen Genossen den Todesstoß. Die Nation wandte sich entschieden den Ständen zu. Mit Mäßigung und Talent nutten diefelben ihren Siea aus; dazu ließ der Rrieg, von jest an glorreich geführt, nicht zu. an eine Erneuerung des Rampfes zu denken. Die Kirche ertrug, wenn auch ungern, die Autorität der Obrigkeit. Katholiken, Dissenter und sogar Juden wurden geduldet und alles schien sich friedlich zu gestalten. So mährte es, bis der Streit der Arminianer mit ben Calvinisten die Landeskirche spaltete und bald darauf die holländischen Regenten dem Stillstand, wenn nicht dem Frieden mit Spanien qu= zuneigen begannen. Denn dadurch murde zu gleicher Zeit die Obrig= feit gezwungen, energisch in den firchlichen Sader einzugreifen, und wurden die Gemüther derjenigen, die den Krieg um jeden Preis fortseken wollten, ihr abgewandt.

Die Regenten freilich suchten in ber Kirche bloß zu vermitteln, bloß unparteiisch zu bleiben, doch eben das ertrugen die Calvinisten nicht. Gerade die ihnen auferlegte Duldung war ihnen ein Greuel, galt ihnen als eine entschiedene Parteinahme gegen die mahre Religion. Sie griffen darum zu jeder Waffe, in der sonderbaren Utrechter Revolution des Jahres 1610 (Utrecht war von jeher die außerlesene Wahlstatt der beiden Parteien) verschmähten sie nicht einmal ein Bünd= nis mit den Ratholiken. Zwar fiegte auch jest noch die Regenten= partei, doch es waren Zeichen sichtbar geworden, die jeden weniger entschlossenen Staatsmann als Oldenbarnevelt, jede weniger fieggewohnte Partei hätten stutig machen muffen. Voll Zuversicht, weil fie fich im Besitz des formellen Rechtes und barum auch ber Staats= gewalt meinten, fuhren sie fort, den Calvinisten die einzige Ent= scheidung zu verweigern, welcher diese fich beugen wollten, der einer nationalen Synobe, weil diese ihnen ungesetlich und parteiisch er= schien, und alle, die fich ihrem Gebot der Dulbung, der Fügsam= keit unter der gesetlichen Ordnung in kirchlichen Sachen nicht fügen wollten, zu strafen, ohne zu beachten, daß mit jedem Jahre, ja mit jedem Tage die Bahl ber Calvinisten muchs, daß mit jedem Jahre, ja mit jedem Tage fich Einige, die bis jest fich ihrer Politik angeschloffen hatten, von ihnen abwandten. Es kam so weit, daß sie nur mit Gewalt ihre Politik aufrecht erhalten konnten, selbst in ihrer eigenen Hauptstadt, im Haag, selbst in den meisten Städten, deren Regierung zu ihrer Partei hielt. Dennoch beschlossen sie fortzufahren, als ob sie in die Tage Leicester's zurückversett wären, und im Nothfall Gewalt anzuwenden. Doch da stellte es sich auf einmal heraus, daß nicht sie die Gewalt in Händen hatten, sondern eine andere Macht, die jett einschritt: Morit von Oranien.

Bis jest habe ich so viel wie möglich die Darstellung N.'s wiedersgegeben; ich glaube es wenigstens, wenn ich auch vielleicht das Eine und das Andere meiner eigenen Ideen niederschrieb; in diesen Punkten werden sie wohl im allgemeinen mit den seinigen übereinstimmen. Denn auch schon früher habe ich mich, wenn auch weniger bestimmt, ein paar Mal in diesem Sinne ausgesprochen. Doch jest erreiche ich einen Punkt, wo ich nicht mit ihm einverstanden sein kann. Schon ein Reserent in der niederländischen Zeitschrift "de Gids" hat Einsspruch erhoben gegen seine Darstellung der monarchischen Gewalt, welche Morit besessen solle in meinem Buche: "De Staat der Vereenigde

Nederlanden in de jaren zyner wording" mehr herausgelesen hat, als darin fteht, und er sich fälschlich auf mich beruft zur Begründung feines Ausspruchs, als hätte ber Pring von Geburtswegen ein An= recht auf seine hohen Burben gehabt. Ich brauche diese Ginsprache also hier nicht weiter zu wiederholen, muß jedoch hinzufügen, daß, so fehr ich mit ihm die Politik Olbenbarnevelt's und feiner Genoffen den Calviniften gegenüber in jenen Jahren verurtheile, ich keines= wegs geneigt bin, die Haltung seiner Gegner, weder der Calvinisten noch berjenigen, welche fich ihrer bedienten, noch bas Verfahren bes Prinzen Morit gutzuheißen. Freilich, will man R. glauben, so mar ber= selbe der berusene Bermittler und also befugt zu seinem Thun, das ich nic anders als einen Staatsstreich nennen kann. Aber felbst zugegeben, daß dieser Staatsstreich irgend eine Art von Gesetlichkeit hätte, so war die Art und Beise, wie er einschritt und wie er zuließ, daß von dem von ihm errungenen Siege Gebrauch gemacht wurde, ge= radezu unverantwortlich.

Dagegen schließe ich mich gerne des Bf. Darstellung an, wie die unterliegende Vartei, namentlich weil sie in der Kirche die freisinnige Richtung verfocht, von ihrer Niederlage her ein unverdientes Ansehen erhalten habe. Die traditionelle Ansicht, als seien Olden= barnevelt und seine Genoffen und mit ihnen die von der Synode verurtheilten und verbannten Remonstranten (Arminianer) die Mär= threr der Freiheit und der Tolerang — eine Anficht, die im Auslande durch Motley's Life of Barneveldt noch weit mehr als vorher verbreitet ift, hat m. E. von ihm einen tüchtigen, vielleicht wohl tödlichen Stoß erhalten'). Darin, daß er nachgewiesen hat, es habe zwischen der libertinischen Aristokraten= und der calvinistischen Demo= kratenpartei bloß einen einzigen Kampf um die Macht innerhalb der Rirche sowohl als im Staat gegeben und nicht einen Streit zwischen calviniftischer Unduldsamkeit und liberaler Tolerang, und zweitens, daß er dazu die Continuität dieses Kampfes von Anfang der Re= publik an erweift, liegt der Schwerpunkt, liegt auch das Berdienft seiner Arbeit. Diese Resultate eines wirklich wohl begründeten Stu= diums verdienen bekannt zu werden, umsomehr da die Mängel, welche eine allzu rauhe und oberflächliche Bearbeitung seiner vorigen, auch durch originelle Gedanken anziehenden Arbeit, seiner Doktordisser=

<sup>1)</sup> Bgl. Wenzelburger's Aufjat über Oldenbarnevelt in der H. 3. 35, 381. A. d. R.

tation über Johann be Witt's Politik, angehaftet hatten, hier fast gänzlich sehlen. Freilich, ich möchte nicht jeden Ausspruch untersschreiben; wie ich schon gesagt habe, er liest wohl einmal mehr aus seinen Duellen heraus, als darin steht, er läßt sich von seinem Stoff und auch wohl seiner Einbildungskraft hinreißen zu allzugewagten Schlüffen. Doch im großen und ganzen, glaube ich, wird er von jedem Unparteisschen Beisall erhalten, wenn auch Viele mit einzelnen Stellen und Meinungen des Vf. nicht einverstanden sind. So glaube ich z. B., daß er das Ende des Kampses etwas zu früh gesetzt hat.

Seiner Meinung nach hat berselbe nach dem Jahre 1625 nach= gelassen, ber Tod des Prinzen bezeichnete das Ende des calvinistischen Regiments, das freilich fehr bald zu den Wegen feiner Gegner zu= rückehrte und am Ende mehr einen Gegensat von Versonen als von Brincipien bezeichnete. Dann unter der versöhnlichen Bolitik Friedrich Heinrich's ließ der Druck, der bis jett die gefallene Partei getroffen hatte, ganz nach. Bald kommen die Verbannten zurück nicht allein in's Land, sondern oft auch in die vorige Stellung; den Remon= stranten wird ichon heimlicher Gottesdienst gewährt, endlich erringen die alten Anhänger von Oldenbarnevelt, die Freunde der Arminianer, die Oberhand in der Regierung der Hauptstadt des Calvinismus, und Amsterdam wird ihr Hauptquartier in politischer wie religiöser Beziehung. Die Eröffnung ihres Seminars, wodurch die aus der Rirche gestoßenen Remonstranten sich ihre eigenen Prediger erzogen, in Berbindung mit der eben errichteten Amfterdamer "Muftre Schule" würde man vielleicht als das Wahrzeichen des Sieges der Toleranz bezeichnen können. Doch politisch ift ber Rampf damit nicht geendet; wenn auch das religiöse Element in den späteren Parteikämpfen in der Republik nicht mehr hervortritt, wenn es nicht mehr wie früher die Beziehungen zwischen Staat und Kirche find, um welche dieselben fich dreben: es fehlte nicht ganz. Immer standen die Calvinisten an ber Seite ber Orangisten ber Regentenaristokratie gegenüber, immer hielten die Regenten die Landeskirche unter ihrer Oberaufsicht, und wenn sie auch nicht die Einmischung der bürgerlichen Obrigkeit in kirchliche Angelegenheiten zu einem oberften Brincip erhoben, das Recht beanspruchten fie nicht allein, sondern übten es immer aus, wenn auch mit mehr Toleranz und Borficht als zur Zeit Olden= barnevelt's. Freilich die calvinistische Bürgerschaft ließ in ihrem Eifer nach, dann und wann erhob sie ein mächtiges Geschrei, zur Gewalt kam es nicht. Dennoch ward der Mord des Johann de Witt, des Hauptes der Regentenaristokratie, mit großer Genugthuung von vielen unter ihnen begrüßt, sahen sie in den Prinzen von Oranien ihre Beschüßer, die Streiter Gottes. Erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ging der Kampf zu Ende, ward die Toleranz saktisch zum Princip ershoben, trat ein Zustand ein, wie ihn Wilhelm von Oranien gewünschthatte, wenn auch Geschrei von zelotischen Vorkämpsern des Calvinismus noch lange nachher, tief im 18. Jahrhundert auch in der Politik Wiederhall fand. So ganz erloschen, wie N. den Kampsschon 1631 darstellt, glaube ich, ist er kaum hundert Jahre später gewesen.

The Tragedy of Sir John van Oldenbarnevelt. Herdrukt naar de uitgave van A. H. Bullen, met eene inleiding van R. Fruin. 'sGravenhage, Martinus Nyhoff 1884.

Nur wenige Monate nach der Hinrichtung des berühmten hol= ländischen Staatsmannes wurde sein Untergang dem Londoner Bu= blikum mit großem, wenn auch bloß vorübergehenden Erfolg auf der Bühne vorgeführt. Der Dichter des an vielen schönen Stellen reichen Trauerspiels wird auch von den Zeitgenossen nicht genannt; das Stud wurde nicht gedruckt und war so vollständig verschollen, daß nur eine einzige Sanbichrift neuerdings im Britischen Museum aufge= funden und von A. H. Bullen in seiner Collection of Old English Plays abgedruckt murde. Es erregte bald die Aufmerksamkeit, sowohl bes Stoffes als der Sprache wegen; die englischen Kritiker ver= mutheten ein Werk von berühmter Hand barin, sie sprachen von Fletcher oder Maffinger. Rein Bunder, daß es auch in Holland. natürlicherweise namentlich bes Stoffes wegen, tein geringes Interesse fand, das fo weit ging, daß ein Sonderabdruck veranstaltet ward, der durch Fruin mit einer Einleitung versehen ift, in welcher die Geschichte des Studes und bessen Bergang erzählt und beleuchtet und dessen Werth inbezug auf die Geschichte abgemessen wird.

Lettere ist nun insoweit beträchtlich, als wir in der Auffassung des Autors so ziemlich die damals in England Geltung habenden Ideen wiederfinden. Man bedenke dabei, daß damals die Geschicke der Engländer und Riederländer eng verknüpft waren, Tausende von Engländern sich in Holland befanden und daß König Jakob persön= lich und durch seinen Gesandten Carlton in den Kampf der religiös= politischen Parteien daselbst eingriff. Jedoch zeigt der Dichter eine merkwürdige Unbekanntschaft mit dem niederländischen Staatswesen,

dem Hergang der Begebenheiten, dem Bolksleben und den hervorsragenden Personen, die nur selten auf Rechnung von absichtlicher Entstellung der Thatsachen — dem Könige und dem den Holländern keineswegs geneigten Publikum zu liebe — gesetzt werden kann. Geschichtlichen Werth hat das Trauerspiel also keineswegs; bloß als Zeugnis der öffentlichen Meinung in England inbezug auf die niedersländischen Wirren hat es ein größeres Interesse zu beanspruchen.

P. L. M.

De Wedergeboorte van Nederland door B. D. H. Tellegen. Groningen, J. B. Wolters. 1884.

Wenn auch das Buch des vor Kurzem verstorbenen Groninger Staatsrechtsprofessors nur geringen Umfang hat, es zählt nur ungefähr 250 Rleinoktavseiten, so ist sein Inhalt besto reich= haltiger. Es verbankt fein Entstehen bem Bunfch, ben heutigen Niederlandern zu zeigen, wie fie ihren konftitutionellen Staat und die Principien, auf welche derselbe gebaut ift, keineswegs einer Reaktion gegen die von der Revolution des Jahres 1795 und die aus berfelben entstandenen Underungen im Staatsmefen verdanken, wie von gewiffer Seite behauptet wird, fondern daß der Aufbau des niederländischen Königreichs weit mehr auf den Principien der Revolution, als im Anschluß an die alte Republik erfolgte. Doch hat der Bf. sich nicht auf die rein staatsrechtlichen Fragen beschränkt, er gibt hauptfäcklich Verfassungsgeschichte. Bei bem schon oft bervorgehobenen Mangel an hiftorischer Literatur über die niederländische Geschichte in den Jahren 1813—15 ist das Buch allein um des benutten Materials willen ein wichtiger Beitrag zur politischen Beschichte. Der Bf. hat fich außer einer Anzahl bis jest unbekannter Stude, welche im königlichen Rabinet und in den Ministerialarchiven verborgen waren (lettere find in Holland keine öffentlichen Anstalten, wie die die Archivalien bis zum Jahre 1813 aufbewahrende Reichs= archive im Haag und in den Provinzen), auch Aufzeichnungen und Aften von verschiedenen Versonen zu verschaffen gewußt, die an den damaligen Ereignissen einen hervorragenden Antheil nahmen. Dazu war er wie Wenige in der Geschichte jener Jahre bewandert. werde versuchen, den Lesern der H. Z. die Resultate seiner Forschung mitzutheilen, mit Beifügung einiger hiftorischer Daten, die in Deutsch= land nicht immer genug gekannt oder gewürdigt, aber zum Verständnis feiner Arbeit unentbehrlich find.

Die endlosen und immer mehr verwirrten Parteikämpse der Patrioten und Orangisten hatten der niederländischen Republik den Todesstoß versetz; so hestige Erbitterung hatten sie erzeugt, daß beide Parteien sich nicht scheuten, den Fremdling in's Land zu rusen, die Orangisten 1787 die Preußen, die Batrioten balb darauf die Franzosen.

Die letteren blieben im Lande, die batavische Republik hatte kaum ein selbständigeres Leben als die cisalpinische oder die helvetische. Die Staatsänderungen und Parteikämpfe, die sich hier abspielten, waren nur Nachbildungen derjengen in der französischen Republik, und folgten diesen auf dem Fuße nach. Dann kam das Königthum des Ludwig Bonaparte, endlich 1810 die Einverleibung in Frankreich. Ich will nicht behaupten, daß die Hollander die Schmach der fremben Knechtschaft mit großer Würde trugen, jedenfalls fügten sie sich nur, so lange die Gewalt sie zwang. Schon im Frühjahr 1813 fanden Widersetlichkeiten statt; kaum war die Schlacht bei Leipzig geschlagen, so kam das Bolk gegen die französische Herrschaft in Be= In wenigen Wochen war dieselbe auf einige Festungen und stark besetzte Städte beschränkt. Die Vortruppen der Ver= bündeten fanden nur hier Widerstand. Die Nation hatte sich selbst befreit'). Schon am 21. November war eine provisorische Regierung im Ramen des Brinzen von Oranien konstituirt, der bereits am 30. aus England herüber kam, die ihm gleich nachher angetragene Souve= ränität am 2. Dezember annahm und schon am 6. die Regierung antrat. Gesetlichkeit und Regelmäßigkeit muß man in diesen Greignissen nicht suchen; niemand hatte irgend eine Befugnis, auch der Bring von Dranien nicht, der durchaus nicht fraft seines erbstatthalte= rischen Rechts auftrat; niemand vertrat dabei irgend eine konstituirte Macht, welche den Abergang zu neuen Staatsformen leiten konnte, auch war es keineswegs auf eine Wiederherftellung der alten Re= publik abgesehen. Aber alle wirkten zusammen, denn die Nation war in ber Hauptsache vollkommen einig, fie munschte einen eigenen Staat unter der Regierung des Sauses Dranien mit gesetymäßiger Verfassung und Verwaltung. Sie war bereit, der souveranen Bewalt des Brinzen von Dranien den größten Spielraum zu laffen.

<sup>1)</sup> Offenbar will unser verehrter Mitarbeiter betonen, daß die "Nation" größeren Antheil an der Befreiung hatte als die Dynastie. Im übrigen kann es doch wohl keinem Zweisel unterliegen, daß Holland durch die Siege des versbündeten, insonderheit des preußischen Heeres befreit worden ist. A. d. R.

sie stürzte sich sozusagen blindlings in dessen Arme, ohne irgend welche Bedingung, sie hatte ganz vergessen, daß wenn, wie in bes Prinzen Proklamation beim Antritt der Regierung, von Vergeben und Vergeffen gesprochen murde, fie ebenso gut bem oranischen Saufe, auch dem Prinzen persönlich, zu vergeben hatte, als der Prinz dem Volke. Doch wenn auch die niederländische Nation "plus royaliste que le roi" war, dem neuen souveranen Fürsten Wilhelm I. fiel es nicht ein, auf die Dauer, wie er aus Mangel an irgend einer Berfassung in den ersten Monaten seiner Regierung thun mußte, absolut zu regieren, wenn er auch in der Berfassung mehr eine ge= settliche Befestigung seiner Rechte, als eine Beschränkung berselben zu finden hoffte. Auch unter den Führern der Bewegung, ohne Unterschied welcher Partei sie angehört hatten, war darüber keine Meinungsverschiedenheit; felbst die konservativsten unter den Orangiften dachten nicht an die Wiederherftellung der alten Republik; allein wie das neue Staatswesen eingerichtet, inwieweit es Bundesstaat ober Einheitsstaat, inwieweit konstitutionelle Monarchie oder nominelle Republik mit monarchischer Leitung fein sollte, barüber war man keines= wegs einig. Darüber icheint auch wohl der gürft nicht mit fich felber zur Rlarheit gelangt zu sein, er hat wenigstens nicht baran gedacht, seinem Bolte eine Verfassung zu oktropiren, sondern er ernannte am 21. Dezember 1813 einen Ausschuß von 15 Mitgliedern, um diefelbe zu ent= werfen. Der Entwurf sollte dann einer Versammlung von Notabeln aus der ganzen Nation vorgelegt werden, um als allgemeines Grund= geset Gültigkeit zu erlangen. Dieser Ausschuß trat schon am 27. zusammen, unter dem Vorsit Hogendorp's, des intelligentesten und hervorragendsten unter den alten Orangisten, zugleich des angesehensten Kührers des Aufstandes gegen die französische Herrschaft, dessen Auftreten im Haag den Ausschlag gegeben, und der mit van der Dunn von Maasdam die provisorische Regierung gebildet hatte. Er allein hatte schon die Stizze einer Konstitution fertig, die dann dem Ausichuß vorgelegt murde. Wenn auch in vielen Studen dem modernen Staatsleben Rechnung tragend (Hogendorp war durchaus tein Reattionär, sondern ein praktischer Staatsmann), lehnte sich dieselbe doch öfters an die alte Verfassung an, sie trug bie und da einen ent= schiedenen föderalistischen Charakter, wenn auch die Einheit des Staates, an welche die Nation seit dem Jahre 1795 gewöhnt mar, beibehalten wurde. Aber, obgleich unter den 15 Mitgliedern des Ausschuffes nicht weniger als 13 Mitglieder der alten republika=

nischen Regierung waren, und davon nur sechs der batavischen Republik, dem napoleonischen Königthum oder Kaiserthum gedient hatten, es wurden nur sehr wenige dieser föderalistischen Satzungen angenommen, es wurde ebenso die Gleichberechtigung aller Ronfefsionen und aller Bürger, auch die der Städte und des Landes, die Unterwerfung aller unter ein Gesetz und eine Gerichtsordnung (was einigen jener alten Regenten wenig gefiel) burchgesett. Es war namentlich das Auftreten des damaligen Bräsidenten des höchsten Berichtshofes und nachherigen Ruftizministers van Maanen, eines bervorragenden Revolutionärs von 1795 und angesehenen Dieners des napoleonischen Staats, welches dies bewirkte. Schon damals scheint eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen ihm und dem Fürsten bestanden zu haben; sie waren verwandte Naturen. Auch Wilhelm I. wollte mit der Bergangenheit gebrochen haben, Fürst eines modernen Staats sein und in diesem Staat die Regierung nach modernen Principien und Gesetzen, aber nach seiner eigenen Auffassung derselben führen.

Es ist schade, daß aus den Aften so wenig herauszufinden ift, wie Wilhelm feine Ideen im Ausschuß zur Geltung zu bringen wußte, wie es tam, daß bei dem Busammenftog ber Meinungen, welcher dann und wann hart genug war, am Ende immer die Mehr= beit der Meinung zufiel, die wohl die seinige gewesen ift. Go entstand eine Verfassung, in welcher der Fürst alles galt, der repräsentativen Gewalt, die kaum eine Volksvertretung heißen konnte, nur einzelne Befugniffe, namentlich ein Antheil an der Gesetzgebung, überlassen wurden. Zum Überfluß wurde noch bestimmt, dag der Kürst zum ersten Male sämmtliche Repräsentativ= und Erekutiv= kollegien, von der einfachsten Dorfregierung bis zu den Generalstaaten selbst zu ernennen hatte, so daß es für's erste nur von der Regierung völlig abhängige Personen in benfelben gab. Dasselbe absolutistische Streben gab sich tund in der Art, wie der am 1. März 1814 endgültig festgestellte Entwurf weiter jum Grundgeset erhoben wurde. Ein anderer Ausschuß hatte aus den von den fürstlichen provinziellen Kommissarien eingereichten Liften die Notabeln mählen muffen, denen der Entwurf vorgelegt murde. Letteres geschah nun am 29. März mit großem Gepränge, wenn auch nur brei Biertel ber Notabeln erschienen. Doch hätte noch eine kleinere Zahl die Arbeit ebenso aut machen können, wenn es gleich an Reden von Seite bes Fürsten und des Ausschusses nicht fehlte. Sie hatten bloß abzuftimmen,

vedenken erhoben — es scheinen dies nur einige eingesleischte Reaktiosnäre gewesen zu sein, die namentlich die Staatsreligion nicht vermissen wollten — ward ihnen gesagt, dazu seien sie nicht da, sie sollten ihre Bedenken nachher schriftlich eingeben! Nach der Abstimmung und Annahme (es waren nur 26 Stimmen gegen 448) wurde der Entwurf dem Fürsten zur Genehmigung vorgelegt und von ihm als Grundgeset der vereinigten Niederlande proklamirt. Am nächsten Tag empfing Wilhelm die Huldigung, nachdem er die Konstitution beschworen; unter vielen Reden und nach einer seierlichen Predigt konnten die Notabeln nach Hause gehen. Dann ging der Fürst an die Arbeit, um die Konstitution in's Werk zu sesen. Es hatte, wie van Maanen es gewünscht, viele solennia, wenig Geschäfte gegeben. Die Nation war froh, dem Fürsten die Regierung überlassen zu können und ihren Privatgeschäften nachzugehen.

Ich habe hier nur den Gang der Ereignisse erzählt und nur hie und da etwas über den Inhalt der neuen Staatsverfassung ge= Natürlich ist Bf. nicht so verfahren. Nachdem er in der Einleitung auseinandergeset hat, wie die Niederländer im Jahre 1813 — 1814 gefinnt waren, und dann in einem ersten kurzen Kapitel erzählt, welches Gebiet zu dem wiedergeborenen Staat gerechnet wurde, wie auch die Alliirten dies gut hießen, behandelt er die Aber= tragung der Souveränetät auf den Prinzen und das Zustandekommen ber Konstitution, um bann zu erörtern, wie sich dieselbe zum so= zialen Leben der Nation verhielt, inwieweit den damals geltenden Ideen Rechnung getragen und nachher, wie der Staat eingerichtet wurde. Der Sieg der modernen, aber auch entschieden monarchi= schen Principien wird schlagend nachgewiesen. Rein Wort ist dabei nicht auf die Quellen begründet, alle Aussprüche des Bf. find Bevor er nun erzählt, wie die neue Konstitution ein= geführt und die frangösische Gesetzgebung geändert murde, bespricht er zwei Punkte, die allerdings eng mit jeiner Aufgabe verbunden sind, die er jedoch, streng genommen, hätte fortlassen können, da fie erft in etwas späterer Zeit auf den neuen Staat einwirkten, die Vereinigung mit Belgien und die Rückgabe der Rolonien. Merkwürdig ift dabei seine Bemerkung, beide Ereignisse hätten in enger Berbindung gestanden; nur weil die Nicderlande mit Belgien vereint wurden, gab England die Kolonien zuruck, da man nur eine so ansehnliche Macht wie die der vereinten 17

Provinzen dieselben zu bewahren fähig glaubte. Dagegen haben zur Zeit der belgischen Revolution angesehene Staatsmänner gemeint, Holland habe die unheilvolle Bercinigung mit Belgien nur durch die Abtretung einiger wichtiger Kolonien behauptet. nachgewiesen, wie diese Abtretung durch andere Ursachen, die theilweise Übernahme der russisch sholländischen Schuld durch England u. a., veranlaßt wurde, wie benn überhaupt bei ber allgemeinen europäischen Liquidation in Wien und London mit Kolonien und Ländern gehandelt wurde wie mit Gelbeswerth. Das empfanden die Belgier, die freilich nicht wie ihre nördlichen Nachbarn sich selbst befreit hatten und also auch allen Unspruch auf Selbstbestimmung verscherzt hatten, wenigstens nach der damaligen Ansicht. europäische Diplomatie mar verlegen, was mit diesem Lande zu thun fei, das man nicht felbständig laffen konnte (bas bieße ja, meinte fie, es Frankreich überlaffen), das die früheren Befiger um feinen Preis zurückerlangen wollten und das sozusagen nirgends hingehörte. Denn daß Hollander und Belgier nicht zusammenpaßten, daß namentlich ber religiöse Unterschied zu groß war, das sahen selbst die Diplomaten Allein die Vereinigung war namentlich (nach der Anficht der englischen Politiker) durch die allgemeinen europäischen und die speziell britischen Interessen geboten; am liebsten hatten fie noch ein ichones Stud beutscher Erbe, ben nordlichen Theil bes linken Rheinufers hinzugefügt. Dem Prinzen von Oranien konnte es eber recht sein, träumten doch er und sein Agent Bagern von der Aufrichtung eines burgundischen Königreichs. Und wenn auch die Bereinigung in Holland nicht populär mar, die öffentliche Meinung daselbst schwieg vollkommen, und als 1814 der Fürst der Vereinten Niederlande von den Mächten mit der Regierung in Belgien betraut wurde, war es ein Hollander und nicht einmal ein alter Freund des oranischen Hauses, sondern ein Sprosse bes Geschlechts van der Capelle, das immer an ber Spite ber bemokratischen Bartei gestanden hatte, ber die Seele und das Haupt der Verwaltung mar. Auch die scharffinnigften Politiker in Holland, Männer wie Falk, Nagell und Fagel, sahen damals die Interessen des Staates nur da, wo der Fürst sie zu erblicken meinte. Freilich, das wurde bald anders, und es dauerte nicht lange, daß jeder, der auf einer eigenen Meinung bestand, sich von den Geschäften zuruckzog. Denn Wilhelm I., der alles felbst thun wollte, dulbete nur Diener, keine Rathgeber, er allein hielt sich für verantwortlich, aber darum auch allein sich für befähigt

Wie dieser absolutistische Zug schon bald zur Geltung kam, wird klar in den sehr interessanten beiden letzten Kapiteln gezeigt; wir erfahren, wie die Konstitution in Wirksamkeit gesetzt wurde: was eine außerordentliche Zahl von organischen königlichen Dekreten, an der Stelle von Gesetzen, in's Leben rief. Dieselben betrafen die verschiedensten Verwaltungszweige, auch die Anderung der fran= zösischen Gesekgebung. Bei letterer fällt die Wiedereinfühuung der Todesstrase durch Beil und Strang, statt der revolutionären Guil= lotine auf, die Geißelstrafe und die Abschaffung der Jury, die frei= lich niemand in Holland je zurückgewünscht hat; ihre Einführung ge= hörte zu den ersten Maßregeln des Fürsten nach seinem Regierungs= antritt noch im Dezember 1813. Immer war es eines der reaktionärsten unter seinen Dekreten, vielleicht bei weitem nicht das wenigst populäre. Doch wir können den Bf. nicht in allen Ausführungen folgen. Wir haben genug gefagt, um zu zeigen, wie viel seine Arbeit enthält, die zu den lehrreichsten gehort, die in den letten Jahren auf dem Gebiete der niederländischen Geschichte erschienen sind. Bei der ge= ringen Masse unserer Kenntnisse inbezug auf das niederländische Königreich, ist sie geradezu unschätzbar. Schade nur, daß sie oft so kurz gefaßt ist, daß sie hauptsächlich nur die Versassungsgeschichte behandelt. P. L. M.

Schriften des Bereins für Sozialpolitik. XXVII: Agrarische Zustände in Frankreich und England. Bon J. Frhrn. v. Reipenstein und E. Nasse. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1884.

Den trefflichen die agrarischen Zustände Deutschlands behans belnden Publikationen des Vereins für Sozialpolitik reiht sich der neueste Band, der Frankreich und England zum Gegenstande hat,, würdig an. Ein weiterer von Eheberg zu bearbeitender Band wird, so berichtet die Vorrede, nachfolgen, sobald die italienische Enquête vollskändig erschienen ist.

Die schwierigere Aufgabe fiel dieses Mal Reißenstein zu, da die agrarischen Zustände Frankreich's, schon an sich mannigsaltiger, durch Erörterungen weniger aufgeklärt sind. Die Darstellung stüßt sich zumeist auf die beiden großen Enquêten, die in den Jahren 1866—1870 und 1879—1880 veranstaltet worden sind; nebenher wird der tresseliche Reisebericht des großen englischen Landwirthes Arthur Young (in der mit werthvollen Zuthaten versehenen deutschen Ausgabe Zimmermann's) vom Ausgang des 18. Jahrhunderts gar oft zur

Vergleichung herangezogen. Jene Enquêten hingen zusammen mit zwei Perioden der Handelspolitik. Die erstere wurde unternommen, weil die dem Freihandel zuneigende kaiserliche Politik der Handelsverträge vielsach der Meinung Raum gegeben hatte, daß ein Rückgang der Landwirthschaft infolge dieses Umschwungs eingetreten sei. Diese Besürchtung scheint sich nun als grundlos erwiesen zu haben, gleichwohl aber glaubte man gegen Ende der 70er Jahre bei schlechten Ernten und unter dem Drucke der amerikanischen Konkurrenz eine nochmalige Untersuchung vornehmen zu sollen.

Benn diese Enquête, deren Hauptzweck die Information der Regierung in Bezug auf die Reform des Zolltarifs mar, fich auch an Gründlichkeit des Materials nicht mit der früheren meffen tann, fo durfte fie bennoch mit Sicherheit ergeben haben, daß eine Berschlimmerung in der Lage der agrarischen Buftande nicht ausgeblieben ist. R. hebt wiederholt hervor, daß die Berichte der Kommission an großer Unbeftimmtheit litten. Wenn ich feine Schilderung auf S. 88 mit der auf S. 107 vergleiche, so will es mir scheinen, als ob auch er diesem schwankenden Ginfluß fich nicht gang habe entziehen können. Eine Übereinstimmung der Meinungen ift gleichwohl dabin erzielt worden, daß Futterbau, Biehzucht und Weinbau sowohl hinfichtlich der Produktivität als auch der Rentabilität in erfreulichem Fortschreiten begriffen seien, wohingegen die landwirthschaftlichen Rudustrien erheblich gelitten haben. Zweifelhaft bleibt das Ergebnis hinfichtlich des Getreidebaues. Ift auch die Ansicht übertrieben, die läugnet, daß dieser Zweig der Landwirthschaft überhaupt noch gewinnbringend sei, so ift doch R. jedenfalls beizupflichten, wenn er meint, daß eine Fortentwickelung der Rentabilität in einem dem früheren Wachsthum entsprechenden Berhältnis nicht mehr ftattgefunden habe. Gin solcher Stillstand, so möchte ich hinzufügen, wird aber thatfächlich zu einem Rückschritt, wenn, wie es in Frankreich der Fall ift. Löhne und Unternehmergewinn in der Industrie steigen. Sein Schlußergebnis faßt R. dahin zusammen, "daß in Frankreich die Bedingungen rentablen Betriebes für die wichtigsten Zweige der Landwirthschaft im allgemeinen ungunftigere sind als in Deutschland, daß dagegen die Ansichten, welche eine wesentliche Besserung der Übelstände in erster Linie vom Eintreten des Staates und von einer Reform der Gesetzgebung erwarten, in ersterem Lande bisher weniger Terrain als bei uns gewonnen haben".

Bei der Behandlung der englischen Zustände hat Raffe im

wesentlichen die Ermittelungen der königlichen Kommission, die von 1879-1882 tagte, zur Grundlage genommen. Indem er Frland und Schottland ausscheibet, ift er im Stande, von England und Wales ein abgeschlossenes Bild zu geben. Nachdem der 2f. die furchtbaren Berlufte geschildert, welche eine lange Reihe von Miß= ernten in Berbindung mit der zur gleichen Beit hereinbrechenden amerikanischen Ronkurrenz der englischen Landwirthschaft zugefügt. führt er aus, daß bennoch weder die ländlichen noch die industriellen Arbeiter unter diesen Ralamitäten sonderlichen Schaden erlitten. Da Getreidezölle in England gleichbedeutend maren "mit einer Berfürzung des Einkommens der besitzlosen Rlassen", ohne diese aber der heimische Weizenbau die vorzüglich England treffende amerikanische Konkurrenz nicht ertragen könne, so bleibe nur die Möglichkeit intensiverer Biehzucht. Auch der Mangel an Arbeitskraft und der Überfluß an Kapital drängten zu dieser kostspieligeren Anlage; die Berwandlung von Ackerland in Grasland sei, wie an Beisvielen gezeigt wird, leicht zu erreichen.

In einem Schlußkapitel, "die Landgesetze und ihre Reform", verbreitet sich N. über die mancherlei Bemühungen, die englischer= seits gemacht wurden, um einmal ein geordnetes Grundbuchwesen zu schaffen, andererseits der Bernichtung des wenig zahlreichen mittleren Grundbesitzerstandes erfolgreich entgegenzutreten.

Wie durchaus verschieden die Zustande Englands und Deutsch= lands, bezüglich Preußens, wird wiederholt hervorgehoben und wird recht anschaulich durch die im Anhange gegebene Übersicht der Weizen= preise beider Länder von 1800—1882. E. Liesegang.

Lord Bolingbroke und die Bhigs und Tories seiner Zeit. Von Moris Brosch. Frankfurt a M., Literarische Anstalt (Rütten u. Löning). 1883.

Eine zusammensassende Darstellung des Lebens Bolingbroke's kommt allen Forschern auf dem Gebiete des vorigen Jahrhunderts, speziell auf dem des spanischen Erbsolgekrieges um so gelegener, als Karl von Noordens groß angelegtes, auf den tiefsten Archivstudien ruhendes Werk kurz vor den Tagen der entscheidenden und verantswortlichen Thätigkeit Lord Bolingbroke's abbricht. Sehr erfreulich ist es daher, daß Moriz Brosch es unternommen, uns ein Bild dieser hochbedeutenden Persönlichkeit mit dem scharf gezeichneten Relief der beiden großen Parteien Englands in jener Zeit zu geben. Freilich hat er dazu den zuletzt erschienenen Band von Noordens "Geschichte

bes spanischen Erbsolgekrieges" nicht mehr benuten können. Eine wesentliche Bereicherung bes Materials zur Beurtheilung biefer Berhältnisse ward dem Bf. durch die Benutung der einschlägigen Depeschen und Relationen der Gefandten Benedigs im venetianischen Staats= archive zu Theil. Der Ausspruch Lord Chefterfield's, welchen B. hierbei citirt: "die Gesandten Benedigs sind immer besser als andere Diplomaten über die Sofe unterrichtet, an benen fie verweilen", erfährt auch hier eine neue glänzende Bestätigung. Die geheimsten Intentionen, wie ein versteckter Blan der Bresbyterianer, den Sohn der Gemahlin des Winterkönigs, Karl Ludwigs, zum Könige zu machen, finden sich hier den Barteien abgelauscht; jede Beränderung der Fraktionstattik, jede Aufnahme oder jeder Abbruch von Verhandlungen auf dem Gebiete der auswärtigen Politik kommen in diesem treuen Spiegel rechtzeitig jum Borichein. So geben z. B. neue gründliche Aufschlüsse über ben Ursprung und Berlauf ber Entfremdung zwischen dem Herzog von Marlborough und den Tories Ricc. Erizzo und Alb. Pifani, sowie der als selbständiger Botschafter in London fun= girende Alvise Mocenigo. Das Motiv der Whigs, den Kampf mit Frankreich bis auf das Aeußerste fortzuseten, "auf dag kein frangösischer Monarch im Stande sei, die Bratenbentschaft eines Stuart wirksam zu unterftüten", wird in diesen Berichten klar und beutlich ausgesprochen. Die an die Person des Prätendenten geknüpften Hoffnungen und Befürchtungen bilden überhaupt im Verein mit der Behandlung der religiösen Frage den rothen Kaden, der uns durch das Labyrinth der anscheinend oft recht widerspruchsvollen Maß= regeln von Whigs und Tories zu führen bestimmt ift. Wenn Noorden bereits helles Licht in das Dunkel englischer Barteitaktik geworfen. so sucht B. das von jenem in Bezug auf das erste Decennium des Rrieges gezeichnete Bild wirfam für die darauffolgende Reit zu er-Die frische Schilderung, welche Jener auf Grund nen gesammelten Materials von Lord Bolingbroke gegeben, wird vom Bf. in wesentlichen Punkten zu berichtigen unternommen. "Daber die Größe Bolingbrote's in jenen Jahren" (vor dem Utrechter Frieben), hatte noch Noorden geschrieben, "weil der Politiker und seine Politik so völlig aus einem Guffe, weil jener felbstfüchtige Ehrgeiz. ber den Menschen Bolingbroke verzehrte, auf das amtliche Wirken bes auswärtigen Ministers übertragen, sämmtliche Burgschaften gefun= bester englischer Realpolitik in sich trug". Wie anders urtheilt B. Bereits dem Kriegssefretar St. John in den Jahren 1706 und 1707

macht er den Vorwurf, gestüßt auf die Depeschen des Venetianers Corner über Gespräche mit ersterem in jener Zeit, mit vollen Segeln auf den Wogen der Kriegspolitik Lord Marlborough's ge= segelt zu haben, ohne eine Spur von Friedensliebe zu verrathen. Man wird hier freilich den Aweifel einwenden können, ob es dem jungen Kriegssetretär damals überhaupt möglich gewesen märe, dem Siegeswagen des Herzogs in die Speichen zu fallen. Bielleicht daß ein kluges Berbergen seiner innersten Bergensmunsche als das der Situation Entsprechenofte vom Standpunkte Bolingbrote's bezeichnet werden dürfte, wenn dieser nicht seiner Laufbahn hatte ein kurzes Ende bereiten wollen. Er mußte noch warten, um der Aufgabe näher zu kommen, perfonlich die Politik Englands in andere, nach seiner Ansicht ersprieklichere Bahnen leiten zu können. Was nun den Ut= rechter Frieden anlangt, den, wie wir sahen, noch Noorden als Werk gesundester englischer Realpolitik bezeichnet hatte, so legt B. hier eine wesentlich abweichende Auffassung zu Grunde. Nicht aus dem Bewußtsein des englischen Staatsmannes, sondern aus dem Friedens= bedürsnis des Tories sei dieser Traktat hervorgegangen. Parteitaktik der Tories habe hier das kostbarc Gut des Friedens, welches sie auf Lager hatte, vor der Zeit und um jeden Preis los= geschlagen. Sie sei genöthigt gewesen, das Angebot anzunehmen, das Ludwig XIV. ihr gemacht, als er sich auf dem Markte orientirt hatte, worauf das Ganze unter den knappsten Bedingungen zu Stande gekommen sei. Das Argument, daß mit dem Tode Raiser Joseph's I. im April 1711 die Situation sich in den Augen der englischen Regie= rung habe wesentlich verändern mussen. könne nicht als die zwingende Ursache dieses Friedens betrachtet werden, weil die Einkeitung zu dem letteren bereits zu einer Zeit geschehen, wo Kaiser Joseph noch am Leben war. Außer den Akten des französischen Archivs für aus= wärtige Angelegenheiten wird hier eine Depesche des Benetianers Grimani herangezogen, welcher mit dem die Unterhandlungen eröff= nenden Grafen Jersen, einem eifrigen Jacobiten, befreundet mar. Wie Grimani bestätigt, konnte bereits gegen Ende April der in sechs Artikeln gehaltene Vertragsentwurf nach England von Abbé Gaultier hinübergebracht werden. Der Erbring von Savoyen sollte danach die älteste Tochter des verstorbenen Kaisers Joseph heiraten und die spanische Krone erhalten, das Haus Savopen dagegen an Österreich, welchem Neapel zugetheilt wurde, das Piemontesische abtreten, Phi= lipp V. aber fich mit Sicilien und die Anwartschaft auf die französische Krone begnügen. Das Projekt zerschlug sich, doch wurden die Friedens= verhandlungen bald unter Leitung bes Dichters Mathem Prior wieder aufgenommen, von deffen Sendung selbst der mit Harley und St. John befreundete Swift nichts erfuhr, wohl aber ber Botschafter Benedigs Grimani wiederum unterrichtet war (Depesche vom 31. Juli). bem Nachweise der vor dem Tode des Raisers begonnenen Friedens= einleitung bat B. allerdings die Behauptung aus dem Wege geschafft, daß dieses Ereignis wesentlich die englische Regierung zum Frieden bestimmt habe, von rein englischem Standpunkte aus wird jedoch bas von Bolingbroke für fein Baterland zu Utrecht Festgesetzte boch nicht so wesentlich im Werthe heruntergedrückt. Ob es rühmlich war oder nicht, die Berbündeten zu verlassen, gehört ja in ein anderes Ravitel. Abgesehen davon muß aber doch betont werden, wie auch in jenen ersten Friedensverhandlungen an dem Gedanken des euro= väischen Gleichgewichtes und an der Ausbedingung wichtiger Bor= theile für die englische Handelswelt feftgehalten murde. Der Tod des Raisers hat nun zwar den Frieden nicht einleiten helfen, wohl aber der neuen Situation gemäß die Schwere der Friedensbedin= aungen wesentlich milbern muffen. Angesichts bes Gedankens ber österreichisch = spanischen Ländervereinigung stiegen die Chancen Lud= wig's XIV. wieder so weit, daß die englische Regierung im eigenen Interesse eine zu große Schwächung Frankreichs vermeiden mußte. um diese Macht nicht aus dem europäischen Gleichgewicht zu ftreichen.

Dieser Erwägung ist es wohl hauptsächlich mit zuzuschreiben. wenn die in so vielen Schlachten niedergeschmetterte frangofische Monarchie von England beim Friedensschlusse so verhältnismäßig glimpflich behandelt murde. Ausschließlich dem Tory in Bolingbroke die hierbei an den Tag gelegte Mäßigung in die Schuhe zu ichieben. geht doch wohl nicht an; bazu erscheint die Geftalt biefes außer= ordentlichen Menschen in ihrem gesammten geistigen Behalte zu be= deutend. Endlich ergibt fich aus dem dritten Bande Noorden's über den fvanischen Erbfolgekrieg deutlich, wie alles in allem England in einer gemissen Zwangslage dem zu schaffenden Frieden gegenüber Die Riesensummen, welche der Rrieg im Laufe der Jahre verschlungen, hatten Finangkalamitäten hervorgebracht, aus denen der Staat nur durch die verwegenften Magregeln geriffen werden fonnte. und es läßt fich wohl die Frage ftellen, ob das koftbare But des Friedens wirklich zu fo gang beliebiger Beit losgeschlagen werden durfte. So würde doch wohl das Urtheil Noorden's nicht feine Geltung verlieren, daß Bolingbroke mit der Schaffung des Friedens im wohlverstandenen Interesse seiner Nation gehandelt. Der von dem Dranier für die Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts gegen die Übermacht Frankreichs geführte Kampf hatte schließlich auf Grund desselben Princips eine für England befriedigende Lösung gefunden, und auch der englische Handel konnte mit dem von Bolingsbroke vereinbarten Bortheilen wohl zufrieden sein. Auf den letztern Punkt macht auch die Times in ihrem Essay über das Buch von B. (vom 5. Aug. 1884) ausmerksam und bemerkt hierzu mit Bedauern, wie nach dieser Richtung die besten Intentionen dieses englischen Staatsmanns durch seine eigenen Landsleute vereitelt worden seinen ).

In dem weiteren Berlaufe von Lord Bolingbrote's Lebensschilberung bringt B. neue Aufschluffe über bas Berhalten biefes Politikers zum stuartschen Prätendenten nach dem plöglichen Tobe der Königin Anna. Bährend noch Roorden die Meinung aussprechen zu können glaubt, daß St. John als Staatssekretar den Unterhändlern bes Stuart unbedingt die Thure gewiesen, weiß B. wieder mit Zu= bülfenahme der Depeschen des vorzüglich unterrichteten Benetianers Grimani zu melben, wie Bolingbrote in allem Ernfte einen Berfuch des Restaurationswerkes geplant. Er that dies deshalb, weil er, umgeben bon einer Belt bon haferfüllten Begnern ober lauen Freunden kein anderes Mittel fand, feine Rolle weiter zu fpielen. "Nichts konnte ihn fichern", schreibt B., "als die Wiederherftellung ber Stuarts, die Aufnahme ber Rolle eines in Civil gekleideten Mont, eines Königsmachers, der einzig den Undank seiner mit der Krone beschenkten Kreatur, nicht die unstillbare Wuth oder den unberechenbaren Bantelmuth ber Parteien zu fürchten hatte". Dit bem Scheitern diefer Plane burch bas Ableben Anna's beginnt fortan Bolingbroke's Laufbahn sich in absteigender Linie zu bewegen. Die

<sup>1) &</sup>quot;The treaty of Utrecht was his one notable achievement, and it was shorn of its most valuable adjunct, the commercial agreement with France an agreement which, if sanctioned by Parliament, would have established free trade between the French and ourselves 171 years ago and might have altered the course of modern history. His intentions on this head were very good; but a statesman's best intentions if unfruitful, subserve no better or more efficient purpose than those of lesser persons."

— Times vom 5. August 1884: Lord Bolingbrote, fritischer Bericht über das Buch von Brotch und das von Robert Harrop: "Bolingbroke a Political Study and criticism."

Episode seines Ausenthalts unter den Getreuen des Prätendenten weiß B. in charakteristischer Weise wiederzugeben. Ein tieses Mitzleid kommt uns an, den geistvollen Mann in der Gesellschaft zu sehen, inmitten eines "Chorus von alten Weibern beiderlei Geschlechts, unter denen Marschall Berwick der einzige Mann", inmitten von "intriguirenden Hosbamen, schielenden Priestern", Abenteurern und Känkeschmieden. Trop aller Treue und Ergebenheit, mit der er nach den Zeugnissen der Königin Wittwe Jakob's II. und des zuverlässigen Berwick der Sache des Prätendenten diente, vermochte er doch nicht die Ungnade seines neuen Herrn von sich abzuwehren.

Während der nun folgenden Jahre bis zu Bolingbroke's Amnestie beginnt in England die Whigvartei ihre Herrschaft zu sichern und zu befestigen, nachbem ein furchtbares Strafgericht ihre Begner zu Boden geworfen. Mit großem Scharfblid und Beibringung mancher neuen Details wird von B. die innere Entwickelung Großbritanniens unter dem Regime Robert Walpole's geschildert, namentlich wie deffen tief korrumpirende Herrschaft endlich eine allgemeine Opposition im Lande hervorrief, innerhalb welcher fich migbergnügte Whigs, gemäßigte Tories und ehemalige Jakobiten brüderlich zusammenfanden. Ein näheres Eingehen auf die Zeit Walpole's läßt den Betrachter immer wieder staunen, wie gesund doch im tiefsten Innern diese englische Nation sein mußte, um sich aus dieser Kloake wieder in die reineren Regionen der Herrschaft Bitt's emporarbeiten zu konnen. Die Seele diefes Kampfes der "Patrioten" gegen Walpole, in welchen Streit auch fpater Swift bei Belegenheit des Erlaffes über die "Wood'schen Halbpfennige" so schneidig mit den "Briefen eines Tuchmachers" eingegriffen hat, ift vor allem Bolingbrote gemesen. Nach seiner "Zweidrittelbegnadigung" hat er als geistiger Leiter ber Opposition, obwohl seine Bunge gebunden, ein offenes Auftreten in der politischen Arena ihm unmöglich gemacht worden war, doch die einflugreichste Rolle gespielt, mit geheimem Rathe und fraftiger publizistischer Thätigkeit jene mächtige Bewegung gefördert und die Lawine in Lauf gebracht, welche Walvole's Herrschaft zerschmettern follte. Den Lohn bes ganzen Rampfes einzuheimsen, mar ihm jedoch nicht beschieden. In's Privatleben gurudgekehrt mußte er sich damit begnügen, den Rest seiner Tage als Autor politischer und philo= sophischer Werke zu beschließen. Der literarischen Thätigkeit Boling= broke's hat B. ein ganzes Kapitel gewidmet und ein schönes Bild

von beffen schriftstellerischer Perfonlichkeit entworfen, das gleich frei von übertriebenem Lobe und Unterschätzung ift. In schlagender Beije wird hier oft ber Schriftsteller Bolingbrote als Zeuge gegen ben Staatsmann, ber Philosoph Bolingbrote gegen ben eine eng= bergige Rirchenvolitik verfolgenden Tory Bolingbroke aufgerufen. Belch icharfes Urtheil oft ber Politiker, ber einmal Staatsgeschäfte geleitet, über hiftorische Dinge erlangt, zeigt in ben historischen Auffäten bas Urtheil über bie Regierung ber Rönigin Elifabeth. Befferes als hier über biefe Fürstin gesagt wird, vermag auch ber moderne Forscher trot aller neueren Publikationen nicht zu sagen. B. weist bann in gelungener Beise nach, wie die Bilbung Bolingbrote's zu Werten philosophischer Art nicht ausreichend mar. Durch= bricht berfelbe boch sein ausschließlich auf die Empirie des menschlichen Beiftes gegenüber ben Dingen diefer Welt angelegtes Spftem plöplich mit der gang unvermittelt auftretenden Einschiebung eines verfonlichen Gottes, der das in Ewigkeiten fich fortbewegende Uhrwerk des Rosmus gefertigt. Über diesen Inconsequenzen finden sich allerdings auch manche glanzende Gedanken, beren Bedeutung von B. gebührend hervorgehoben wird. Interessant ift es, den Eindruck dieser philo= fophischen Geisteserzeugniffe Bolingbrote's auf feine eigene Bartei zu beobachten. Der von den Tories so lange Gefeierte wird nun in die Reihen der Reger geftogen, mahrend er doch für die Schaar der Freidenker wegen seiner einstigen torpstischen Kirchenpolitik ein Berbächtiger bleibt. Wie nun auch die Beurtheilung Bolingbroke's als Schriftsteller ausfallen moge, immerhin hat er an Reichthum ber Gedanken, an glanzender Rednergabe, an perfonlicher Ginwirkung auf die Zeitgenoffen den ersten Versönlichkeiten jener Veriode Eng= lands zur Seite gestanden und fein Name wird unauflöslich mit einer der bedeutenoften Epochen englischen Beifteslebens verknüpft bleiben. Das Buch von B. kann zwar nicht als eine reine Biographie gelten, aber es bringt zur Beurtheilung Bolingbrote's, jenes merkwürdigen Mannes, reiches Material. Gewiß wird kein Lefer die klare, lebendige und geschlossene Schilderung einer ereignigreichen Zeit ber englischen Geschichte ohne lebhafte Anregung aus ber Sand legen.

Karl Ringhoffer.

Lettres de Louis XI roi de France, publiées d'après les originaux pour la société de l'histoire de France par Joseph Vaesen et Etienne Charavay. Tome I: Lettres de Louis dauphin 1438 — 1461, publiées par Etienne Charavay. Paris, librairie Renouard. 1883.

Die Sammlung der Briefe Ludwig's XI. ist schon 1868 von Mademoiselle Dupont, der gelehrten Herausgeberin von Commpnes, ber Société vorgeschlagen worden; die mannigfachen hindernisse, die fich ber Berausgabe entgegenstellten, tamen ber Sammlung infofern zu gut, als immer neue Nachforschungen die Rahl ber Schreiben bis auf über 1800 gebracht haben, zu denen der vorliegende Band der Briefe bes Dauphin nur als Einleitung anzusehen ift. Nicht nur die amtlichen und privaten Archive Frankreichs, sondern auch die bes Auslandes, namentlich Staliens, find dazu durchforscht worden. Die Missiven bes Königs — nur um folche, nicht um Urkunden handelt es fich - follen wenigstens drei Bande umfassen. Der Band enthält junächft 126 Schreiben bes Dauphins, theils aus ber Beit feines Aufenthaltes in der Dauphine, 1446 — 1456, theils aus der Zeit, wo er in Burgund lebte, 1456 — 1461. Sie find fast alle nach den Ausfertigungen oder Konzepten abgedruckt. Da diese durchgängig der Jahresangaben entbehren, so war die Feststellung der Jahre eine mühevolle Arbeit, die mit Hülfe eines für die ganze Zeit Ludwig's angelegten forgfältigen Itinerars bewältigt wurde, nur bei 16 Rummern ist es nicht gelungen. Alle Briefe find in extenso gegeben, archivalisch genau, mit Angabe ber Brovenienz, nur über die Siegelung fehlt jede Bemerkung. Sehr forgfältige Anmerkungen über die darin vorkommenden Bersönlichkeiten begleiten den Text. In den frangosischen Studen ift eine verftandige Interpunttion angewandt, die in den lateinischen erschwert das Verständnis geradezu, val. Nr. 49. 108 u. s. w. Auch der Text scheint hier nicht immer korrekt wieder= gegeben zu fein, vgl. Nr. 50. 110. — Auf die Miffiven felbst folgen noch 100 pièces justificatives, größtentheils interessanter und wichtiger als diese felbst, und dann noch notices biographiques. — Die Bublikation läkt einen interessanten Blick thun in die früheste Entwickelung dieser mächtigen Herrschernatur, da Ludwig die Dauphiné ganz selbständig regierte, sie bringt ferner alles archivalische Material über ben Konflikt zwischen Vater und Sohn zusammen, sie beckt endlich die intimen und lebhaften Berbindungen des Dauphins mit Mailand, auch mit Benedig auf; über die Führung der Armen Geden nach ber Schweiz und dem Elfaß ift fie fehr mager. Das Schreiben von Rolmar, Nr. 28 der pièces justificatives, hat sowohl im deutschen Text wie in der beigefügten Übersetzung einige Fehler. Die ganze Samm=

lung der Schreiben Ludwig's, in dieser musterhaften Beise sorts geführt, wird sowohl den Herausgebern aus der archivalischen Schule Frankreichs (archivistes paléographes) als der Société de l'histoire de France, an deren Spize jest M. de Beaucourt steht, zu hoher Ehre gereichen.

Mkgf.

Dom Jean Mabillon (1632 — 1707). Etude suivie de documents inédits sur sa vie, ses œuvres, sa mémoire par Henri Jadart. Reims, Deligne et Renart. 1879.

Der Begründer der Diplomatik, das hervorragendste Mitglied ber Kongrégation be St. Maur, Dom Jean Mabillon, hat abgesehen von dem Lebensabriß, den sein Ordensbruder Dom Ruingrt balb nach dem Tobe bes Genoffen herausgegeben, noch keinen murdigen Biographen gefunden. Alle nach Ruinart unternommenen Versuche. uns ein Bild seines arbeitsvollen Lebens zu entwerfen, find ungenügend. Jabart kommt also mit seiner Schrift einem langgebegten Bedürfnis entgegen. Leider kann man aber nicht sagen, daß er die Lude ausgefüllt hat. Bergebens sucht man in dem Buche nach einer Schilberung der Congrégation de St. Maur, auf beren Boden Mas billon erwachsen ist; mit ein paar nichtssagenden Worten wird ihre Bebeutung in der Einleitung geftreift. Bergebens sucht man aber auch in dem erften Theil des Buches, der das Leben Mabillons, seine literarischen Reisen, seine Arbeiten, vor allem seine Schriften polemischer Ratur behandelt, endlich eine Charafteristik seiner Ber= fönlichkeit gibt, nach wesentlich Neuem. Auszüge aus Ruinart, aus Balern: Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie, und aus anderen bekannten Werken und Abhandlungen, bie und da einmal einige unbedeutende Notizen aus handschriftlichen Quellen füllen hier die Seiten. Der zweite Theil gibt eine trodene Aufzählung aller Berte Mabillon's mit einzelnen Bemerkungen, die ebenfalls bekannten Werken entnommen find. Auch der dritte Theil. welcher dem Andenken des großen Gelehrten gewidmet ift, bringt nichts Interessantes. Die Totenfeier des Berftorbenen, die An= erkennung, die er in Rede und Schrift bei seinen Zeitgenossen ge= funden, die Bildniffe, die uns von ihm erhalten find, die Grabinschriften, die Übertragungen seiner Leiche, alle diese mehr ober minder bedeutungslosen Auferlichkeiten werden uns an der Sand Ruinart's und handschriftlicher Quellen geschildert. Berdienstvoller ift die Besprechung der verschiedenen über Mabillon in unserem

Jahrhundert erschienenen Werke. Über seine Beziehungen zu Reims, seine Verwandten und die Pflege, die sein Andenken in der engeren Heimat gesunden, berichtet das letzte Kapitel des dritten Theiles. Neues ist, wie gesagt, in dieser ganzen ersten Hälfte des Buches kaum zu finden. I. hat eben wenig Verständnis für die hohe. Bedeutung Mabillon's, über ihn als Reimser Kind — er ist in Saint-Pierremont in der Diöcese Reims geboren — zu berichten, steht im Vordersgrunde seines Interesses; das wenige Neue, das er überhaupt bietet, hat höchstens lokalhistorischen Werth.

Nicht besser steht es mit dem umfangreichen Anhang, der uns in der Reihenfolge der drei Theile Dokumente zu der darstellenden ersten Hälfte bringt. Sie vermögen nicht den Werth des dürftigen Buches zu erhöhen. Gin paar bisher unbekannte Briefe, von Beift= lichen aus der Diöcese Reims an Dom Ruinart nach dem Tode Mabillon's gerichtet, erregen hier noch das meiste Interesse; sie geben einige Beitrage zur Jugendgeschichte bes Gelehrten. Die mitge= theilten, von Mabillon verfaßten Grabinschriften für Reimser Lands= leute, ferner Aktenstücke zu seiner Familiengeschichte find ohne Be= deutung. Die aus der Feder Mabillon's herrührende Beschreibung von Reims, Auszüge aus seinen Tagebüchern über die Reisen in Deutschland und Italien sind hier nochmals abgedruckt. Die bisher noch nicht veröffentlichten Notizen aus Reiserechnungen Mabillon's sind eher der Mittheilung werth, Die größte Anzahl der Dokumente soll den dritten, dem Andenken Mabillon's gewidmeten, darstellenden Theil illustriren, ist also ebenfalls von überwiegend lokalhistorischem Interesse. Auch hier ist wieder am verdienstvollsten ein genaues Berzeichnis aller über Mabillon erschienenen Werke unb Abhand= lungen, sowie der handschriftlich erhaltenen Quellen seiner Geschichte.

Gin Bildnis Mabillon's, das uns die feingeschnittenen geist= vollen Züge des französischen Benediktiners zeigt, schmückt das Buch I.'s und mag nicht unerwähnt bleiben. Victor Bayer.

Institutions municipales et provinciales comparées. (Organisation locale en France et dans les autres pays de l'Europe; Comparaison; Influence des institutions locales sur les qualités politiques d'un peuple et sur le gouvernement parlementaire; Réformes). Par H. de Ferron. Paris, Felix Alcan. 1884.

Es ist ein tendenziös=politisches Buch im besten Sinne, das uns hier vorliegt. Der Berf. sucht durch eine eingehende und sachkundige

Bearbeitung des einschlägigen Materials den Beweis zu führen, daß eine gute und wahrhaft liberale Regierung eines großen Staates nur durch Decentralisation der Verwaltung, d. h. durch ein System provin= zieller und kommunaler Selbstverwaltung ermöglicht wird, wie es namentlich in England zur höchften Ausbildung gelangt ift. Dagegen herrscht in Frankreich bis heute, trot mannigfacher Reformen, im wesentlichen eine auf völlig entgegengesetzten Brincivien berubende Berwaltung, die Ferron als Cafarismus bezeichnet, d. h. eine bureaukratische, die gesammte Berwaltung in übertriebener und schäblicher Beise centralisirende Regierung, wie fie zuerft im römischen Raiserstaat ausgebildet wurde. Ein foldes Regierungssthftem, mag es nun unter dem Namen Republik ober Raiferreich geben, schließt ftets ben gleichen Despotismus in fich, und man ift in einem großen Frrthum befangen, wenn man meint, daß die französische Republik sich durch eine beson= ders freiheitliche Verfassung auszeichne: nous avons placé la liberté au sommet de l'édifice, tandis que nous conservions le despotisme dans ses fondements. — L'Angleterre a fait tout le contraire; elle a mis l'autorité en haut et la liberté en bas: les libertés locales sont le fondement de toute sa constitution (Einleitung, S. 8). Diesen Cafarismus halt ber Bf. für bas Grundübel, an bem der frangofifche Staat seit Jahrhunderten leidet, für die eigentliche Ursache aller jener Revolutionen und Regierungsveränderungen, deren Schauplat das Land im Laufe bes letten Jahrhunderts geworden ift; er ift es gewesen, der den politischen Charatter der Franzosen in so verhängnisvoller Weise beeinflußt hat, daß fie jest als ein der rechten politischen Freiheit unfähiges, von revolutionärem Beift erfülltes Bolk erscheinen. Mit der Rückehr zu einer gesunderen Verwaltungsgrundlage hofft der Bf. aber, daß auch jene Übel mit der Zeit verschwinden werden, und fein Bestreben ift baber zu untersuchen, wie biefe Rudtehr am besten und fichersten in seinem Baterlande zu bewerkstelligen ift.

Das ganze Werk zerfällt in drei Hauptabschnitte. Der erste beshandelt die französische Verwaltungsorganisation seit 1789. Voraussgeschieft wird freisich noch ein kurzes Kapitel, das die Verwaltung vor 1789 bespricht und nachzuweisen sucht, daß das Selbstverwaltungssystem auch in Frankreich das ursprünglich herrschende war und erst seit dem 16. Jahrhundert durch immer mehr um sich greisende Centralisation verdrängt wurde. Doch sind diese Nachweise sehr summarisch gehalten, ohne jedes tiesere Eingehen, und vom Vf. auch wohl nur eingefügt, um seine Landsleute darüber zu beruhigen, daß sie mit der Selbst-

verwaltung nichts ihrem Wefen ursprünglich Fremdes, ausschließlich andern Staaten Entlehntes fich zu eigen machen, fondern vielmehr zu der eigenen, zum Unbeil verlassenen nationalen Entwicklung zurückkehren würden. Die gesetliche Regelung ber Verwaltungenormen im letten Jahrhundert wird dann, mit stetiger Berücksichtigung der bezüglichen Kammerverhandlungen, ausführlich besprochen. F. weist nach, daß die Constituante im Jahre 1789 den richtigen Weg betrat, und daß ihre Gesetzgebung sehr wohl geeignet gewesen wäre, Brankreich ber Selbstverwaltung entgegen zu führen; er vertheidigt auch die oft gescholtene Eintheilung in Departements, die in der Weise, wie sie thatfächlich ausgeführt wurde, nicht die alten provinziellen Einheiten zerstörte, sondern vielmehr auf Grund dieser und mit Anlehnung an fie eine gleichmäßige, im ganzen zwedentsprechende Abgrenzung des Landes vornahm (einige Ginschränkungen dieses Lobes fiehe freilich S. 254 und 523); willfürlich und auf Rerftörung der alten Provinzialeintheilung ausgehend war nur die ursprüngliche, vom Abbé Siepes concipirte, von Thouret vorgeschlagene, von der Nationalversammlung aber verworfene Neutheilung. — Die von der konstituirenden Bersammlung betretene Richtung wurde indessen, wie F. des weiteren nachweift, vom Konvent wieder völlig verlassen, und die Gesetze der ersten Republik von 1793, 1795 und 1801 (l'an III et l'an VIII) bedeuten, auf Grundlage der utopistischen Ideen Rousseau's und des Abbé Siepes, eine völlige Umkehr zur Centralisation. An Stelle ber Souveranetät des Fürsten war nur die uneingeschränkte, nicht minder bespotische Souveränetät des Bolkes getreten, die alsbald dem erften Kaiserreich (S. 77 f.) die Bahn ebnete. — Die Restauration brachte keine bedeutsamen Anderungen zuwege; erst das Bürgerkönigthum betrat wieder den bereits von der Konstituante eingeschlagenen Weg, und seitdem hat die Decentralisation in Frankreich langsam, wenn auch immer noch in durftigem Mage, an Boden gewonnen. Die Gefete von 1833, 1837 und 1838 bezeichnen einen entschiedenen Fortschritt im Sinne der Selbstverwaltung, und auch die Regierung des zweiten Raiserreichs führte, trot einzelner Ginschränkungen, im allgemeinen nur zum weiteren Ausbau der Provinzial= und Munizipalverfaffung, namentlich durch die Gesetze von 1866 und 1867. Durch das Gesetz vom 10. August 1871 endlich hat die Selbstverwaltung, wenigstens für die Departements, von neuem eine bedeutende Erweiterung erfahren; für die Gemeindeordnung war ein neuer Gesetesvorschlag vom

Jahre 1882 bei Abschluß ber F.'schen Arbeit noch nicht zur Erledigung gelangt.

Der zweite Hauptabschnitt bes Buches zerfällt in zwei große Unterabtheilungen. Die erfte gibt einen turgen Überblick über bie Berwaltungen der hauptsächlichsten Staaten Europas außer England und vergleicht dieselben mit der frangösischen. Es werden zunächst nach der Reihe Holland, Belgien, Breugen, Baiern, Sachsen, Defterreich-Ungarn, Die Schweig, Die ffandinavischen Reiche, Rugland, Italien, Spanien und Portugal durchmuftert; bei der Schweiz beschränkt sich der Bf. auf die Verfassungen von Genf und Bern als Haupttypen verschiedener Organisation; boch werben in der Folge auch gelegentlich andere Kantone zum Bergleich herangezogen, ebenso wie außer ben erwähnten beutschen Staaten auch Baben und Burtemberg zuweilen berückfichtigt werben. Die Darstellung der Verwaltungsspfteme ist für die meiften Staaten natürlich febr turg, zuweilen zu turg, um bem Leser eine wirkliche Ginsicht in dieselben zu ermöglichen. Bei ber bann folgenden vergleichenden Betrachtung ber verschiebenen Organisationen waren Wiederholungen nicht zu vermeiben, der Bf. hätte baber vielleicht besser gethan, die doch unvollständige Übersicht gang wegzulaffen und fich nur auf eine ausführlichere, vergleichende Darftellung zu beschränken. — Die zweite Unterabtheilung beschäftigt sich ausschlicklich mit dem englischen self - government. einer kurzen Überficht über die Geschichte ber Grafschaften, ber Stadt- und Landgemeinden und ihrer Austitutionen, werden die gegenwärtigen Einrichtungen verständig und eingehend erörtert. Der Bf. bespricht die Gemeinden und Gemeindeverbande (parishes and unions of parishes), die Wegebaus und Schulbezirke (highway- and schooldistricts), die Städteordnungen und die Grafschaften mitsammt ihren Bermaltungsorganen (counties mit sherif, Lord-lieutenant, justices of peace etc.), und ichließt baran wieber in einem besonderen Rapitel einen Vergleich des englischen mit bem frangofischen Spftem, der febr zu Ungunften der bureaufratischen Berfassung Frankreichs ausfällt (S. 452: Des ministres couvrant par un vote du parlement les illégalités, qu'ils ont pu commettre et cherchant à cacher les actes arbitraires de 600 000 fonctionnaires; voilà ce que, depuis soixante ans, nous appelons un gouvernement libre et représentativ. C'est ainsi qu'on peut être soumis à l'arbitraire, tout en possédant les formes de la liberté). Während die Betrachtung ber andern europäischen Staaten von &. hauptsächlich zu dem Zwede unternommen war, um an ihnen, die eine im wesentlichen gleiche historische Ent= widelung wie Frankreich durchgemacht haben, die Formen zu studiren, in welchen eine mehr becentralifirte Verwaltung auch auf sein Vaterland mit ber ficherften Ausficht auf Erfolg übertragen werben könne, ist es ihm bei ber Darstellung ber englischen Lokalverfassung, die das Brodukt einer ganz eigenthümlichen Entwickelung und deshalb im Gin= zelnen auf andere Länder nicht wohl übertragbar ist, vor allem darum zu thun, an ihr das Princip der Selbstverwaltung, den Geift, von bem sie beseelt sein muß, zu veranschaulichen. Bur Charakterisirung dieses Beistes dient ihm u. a. die fakultative Gesetzgebung des eng= lischen Barlaments für Rommunalsachen, auf die er wiederholt zurud= fommt: S. 395 f.: Les lois facultatives sont une des particularités les plus curieuses de la législation anglaise. Elles permettent de faire des expériences politiques, sans grand dommage pour le pays si elles ne réusissent pas. Elles sont aussi inspirées par le respect que l'État porte aux pouvoirs locaux, dont il regarde les droits et l'existence comme aussi nécessaires à un gouvernement libre que le sont ses propres droits. Und schon vorher schreibt er S. 371: Les Anglais ne regardent pas l'uniformité dans l'application des lois d'organisation locale comme une chose essentielle, ni même comme une bonne chose. Ils pensent que cette uniformité peut offrir des dangers; que si la loi se trompe, le pays tout entier souffre de la méprise; que l'uniformité est un obstacle au progrès qui vit d'expériences nombreuses; ils estiment qu'une application progressive laisse le temps d'apporter à la loi tous les perfectionnements qu'enseigne l'expérimentation qui en est faite; enfin ils paraissent croire que le salut de l'État ne dépend pas de ce qu'une loi d'organisation locale soit appliquée partout en même temps. Erft wenn die Erfahrung in denjenigen Gemeinden, welche von einem folden fakultativen Gefet Gebrauch gemacht haben, ben überwiegenben Nuten desselben bewährt hat, wird es nach erneuter Berathung im Barlament zu einem obligatorischen umgewandelt. — Auch bei uns in Deutschland haben Männer, die den Selbstverwaltungsfragen ihr Hauptstudium widmen (vgl. 3. B. Stolp in der Vorrede zum 1. Bande der "Gemeindeverfaffungen"), ber Überzeugung Ausbruck gegeben, daß man in einem größeren Staatswesen sich wohl hüten müsse, eine möglichst gleichförmige gesetliche Regelung der Gemeindeverhältniffe für bas ganze Land anzustreben, vielmehr gerade in diefer Beziehung ben

besonderen Berhältnissen, wie sie sich allmählich entwickelt haben, und den Neigungen und Gewohnheiten der einzelnen Landestheile der weiteste Spielraum zu lassen sei; nur so sei eine verständnisvolle und lebendige, wahrhaft ersprießliche Theilnahme des Volkes an der Gemeindeverwaltung zu erwarten. Für Frankreich, das so verschiedene Bolkselemente in sich schließt, dessen einzelne Provinzen in den Lebenssgewohnheiten und Anschauungen ihrer Bewohner, trop Jahrhunderte langer Centralisation, so bedeutend von einander abweichen, mag diese Lehre besonders beherzigenswerth sein.

Der 3. Hauptabschnitt ist betitelt "Réforme de notre organisation municipale et départementale". Doch ist nur die kleinere Hälfte dieses Abschnittes den eigentlichen Reformvorschlägen gewidmet, während die erste größere, vom Bf. als "Motive für die Reform der Bermal= tung" bezeichnete bie Bortheile ber Selbstverwaltung im allgemeinen in sehr lichtvoller Beise und mit beredten Borten zusammenstellt. Der Beift, von dem diefe Erörterungen befeelt find, ift berfelbe, von dem die Bestrebungen der Männer, welche in den Jahren 1807—1809 die Reform der preußischen Berwaltung anbahnten, namentlich Steins. Binces, Schrötters, geleitet waren (man vergleiche das ausgezeichnete Buch von Ernft Meier: die Reform der Verwaltungs= organisation unter Stein und Harbenberg, bei Dunder & Humblot, Leipzig 1881; namentlich die Anführungen aus der Nassauer Dentschrift bes Freiherrn v. Stein S. 140 ff., vgl. S. 242 ff.). Nur auf dem Wege der Selbstverwaltung, führt F. aus, ift eine richtige politische Erziehung bes Bolkes möglich; nur durch fie wird dem Bolke das Berftandnis für die politischen Fragen, welche das Land bewegen, erschlossen; sie ift daher für die Männer dasselbe, mas die Erziehungs: anstalten für die Jugend find, und von nicht geringerer Bedeutung für den Staat als diese (vgl. Stein's Brief an den Landrath Hout bei Ernst Meier S. 142). Ebenso wichtig aber wie für das Bolk ist bie Selbstverwaltung auch für bie Regierungen; benn nur fie vermag ber Politik derselben eine breite Grundlage der Erfahrung zu geben, die den Erfolg fichert, mahrend eine Regierung, welche aus dieser Quelle zu schöpfen verschmäht und statt dessen alle Fragen nur auf dem Wege der abstrakten Logik zu lösen sucht, nothwendig dem Radifalismus verfällt. Zugleich ift es die Selbstverwaltung, die im Bolte die richtige Achtung vor der Behörde großzieht, mährend der Cafarismuß entweder zu Servilität vis-à-vis d'un pouvoir qui dispose de toutes les faveurs (S. 465) ober zu haß und Emporung gegen die

allmächtige Regierung führt. Alle Fehler der Unterbeamten fallen im bureaukratischen System auf die Regierung, auf die oberste Staats= verwaltung selbst zurück: Au bout de quelque temps, il se forme une immense armée composée de tous ceux que le gouvernement a mécontentés; de tous ceux qui croient faire preuve d'esprit en critiquant une politique qui pour eux n'est qu'une pièce de théâtre dont ils sont les simples spectateurs; de ceux qui n'ont pas trouvé à dépenser leur activité politique et qui ont été condamnés à la nullité (S. 465 f.).

So find die Revolutionen eine natürliche Folge eines berartigen Systems. Dazu kommt, daß gerade die gefährlichsten politischen Freibeiten in den Händen Übelwollender, die Versammlungs= und Preß= freiheit nun in um fo schlimmerer Beise ausgenutt werden konnen, je weniger politischer Sinn und Erfahrung im Bolke verbreitet sind. Alle schlimmen Clemente können also ihren schädlichen Ginfluß un= gehindert im Stagte ausüben, mahrend biejenigen Rrafte, beren Mitwirfung dem Baterlande wirklich jum Rugen gereichen wurde, völlig ungenüt bleiben: Chez nous l'honnête homme c'est celui qui s'occupe de ses propres affaires, qui laisse la politique aux ambitieux, aux intrigants, à ceux qui recherchent la popularité; c'est celui qui dans les moments de crise s'accroupit dans un coin pour laisser passer l'orage. Ainsi ceux qui s'occuperaient de politique sans arrière-pensée d'ambition personnelle, laissent la place à ceux qui font de la politique un marche-pied pour s'élever aux honneurs et aux fonctions lucratives; ainsi le désintéressement devient de l'indifférence et une vertu devient un vice (S. 470 f.). Allen diesen jest ungenutten ober in faliche Bahnen gelenkten Kräften gewährt dagegen die Selbstverwaltung Gelegenheit, sich nutbringend zu bethätigen, und zugleich dient fie dazu, mehr als irgend ein anderes Band, den Menschen an seine engere Heimat zu schließen. in unserer Zeit ist dies von doppelter Wichtigkeit, da die gesteigerten Berkehrsmittel immer mehr dazu beitragen, den Rug in die großen Städte, wo Vortheile und Lockungen aller Art, höhere Löhne 2c. winken, zu begünstigen. Dies Busammenftrömen in die großen Städte aber schädigt nicht nur das platte Land, indem es ihm die nöthigen Arbeitsfräfte entzieht und dadurch die Entstehung von Latifundien und die Rudfehr zur Biehwirthschaft befördert. — es wirkt namentlich auch auf die Moralität des ganzen Boltes in schädlichster Beise ein. untergräbt die Sittlichkeit und zieht Frechheit und Schamlofickeit groß.

Auch diese Gesahren werden wesentlich verringert durch die Selbst= verwaltung, welche den besseren Elementen auch in der kleinen Gemeinde eine ausreichende Wirksamkeit eröffnet, die Liebe zur engeren Beimat nährt und durch das Verbleiben der Wohlhabenden auch die nöthigen Arbeitskräfte überall auf dem Lande und in den kleineren Ortschaften zurückfält. — In der gemeinsamen Arbeit ferner, durch welche die Selbstverwaltung Leute aus verschiedenen Ständen und Berufsarten zusammenführt, lernen sich die Menschen gegenseitig kennen. es verschwindet jene häßliche Mißgunft aller gegen alle, und die Ge= sellschaft wird zu friedlichem Zusammenleben verbunden. Im bureau= tratischen System dagegen werden die besitzenden Klassen entweder zum Nichtsthun verdammt, oder sie erhalten für ihre Dienste, die sie dem Staate als Beamte widmen, Besoldungen. Beibes aber kann nicht dazu bienen, den haß und Neid der niederen Rlaffen zu vermindern. Freilich verschwindet auch mit der Selbstverwaltung nicht die Ungleich= heit unter den Menschen; im Gegentheil, es bildet sich eine Verwal= tungsariftokratie aus; doch zu dieser hat jeder Tüchtige Zutritt, und einer durch Einsichten und Fähigkeiten ausgezeichneten Rlaffe kann überhaupt kein geordnetes Staatswesen entbehren. Die Bureaukratie ist auch weit entfernt, diese Ungleichheit zu beseitigen; es ist bekannt, daß gerade die kleinen Beamten sich nicht selten in ihrem Kreise am anmagenoften geberden: La bureaucratie est animée de deux sentiments contradictoires: l'esprit de servilité et l'esprit d'arrogance; la servilité envers ceux dont elle dépend, l'arrogance envers ceux qui dépendent d'elle (S. 480). — Endlich sett F. ben günftigen Einfluß der Selbstverwaltung auf das parlamentarische System, das erst durch sie seine rechte Begründung erhalt, und auf den Fortschritt der Menscheit überhaupt auseinander. Gerade bei der Entwickelung der Demokratie in neuester Reit bietet die Centralisation ber Verwaltung für jeden Staat und jede Gesellschaft die größten Gefahren; benn eine bemokratische Regierung auf der Basis der Centrasisation führt zu ber schlimmsten aller Despotien, zur Despotie bes Böbels (S. 510; vgl. auch S. 77 f. 127. 157 2c.). Der Bf. weist hier namentlich auf die Entwickelung der fozialen Frage hin und betont, daß das allgemeine Stimmrecht, vereint mit einer bureaukratischen Berfassung, nothwendig zur Herrschaft des utopistischen Socialismus führen muffe (S. 512). Nur die Selbstverwaltung kann das Volk über seine mahren Interessen aufklären und vor dem Ginfluß jener Utopien schützen, die eben in dem Mangel an aller politischen Erfahrung den günstigsten Boden des Wachsthums sinden. F. warnt die Regierungen davor, nicht dadurch von dem richtigen Wege sich absichrecken zu lassen, weil die Radikalen sich gleichfalls als Freunde der Decentralisation geberden und gegenwärtig die übertriebensten Fordes rungen in dieser Richtung stellen. In Wahrheit gibt es keine schlimmeren Feinde der Selbstverwaltung als sie, und der Tag, an dem der Radikalismus zur Herrschaft gelangt, wird der Tod sür alle kommunalen Freiheiten sein; er wird das wahre Ideal des Radikalismus enthüllen, den demokratischen Despotismus, celui qui ne souffre ni contradiction ni limite à la volonté du suffrage universel, pas plus la limite qui pourrait venir des communes, que celle qui pourrait venir des individus (S. 522).

Nachdem der Bf. sich so durch umfassende und eindringende Unter= suchungen den Boden bereitet hat, geht er endlich im letzten Kapitel bes ganzen Buches baran, seine Vorschläge zu einzelnen Reformen auf der Bahn der Selbstverwaltung für Frankreich zu entwickeln. Ein Urtheil im einzelnen fteht uns hier nicht zu. Doch bemerke ich, daß fich die Forderungen F.'s meistens in sehr gemäßigten Formen halten, er selbst vor jeder Überstürzung warnt. Man fann im Interesse bes frangofischen Staates nur munschen, daß Manner von der Denkart F.'s entscheidenden Einfluß auf die Geschicke des Landes gewinnen, und ihre Stimme nicht ungehört verhallen moge. Wir wiffen, wie schwer wir in Deutschland felbst zu bem, mas wir an Selbstverwaltung in ben verschiedenen Staaten besitzen, gelangt find; es bedurfte bes völligen Busammenbruchs des preußischen Staates durch die Schlacht bei Jena, um die größten Manner jener Beit von der Nothwendigkeit zu überzeugen, "bie verloren gegangenen Beziehungen bes Staates zu seinen Bürgern wieder herzustellen", und den Weg der Selbstverwaltung entichlossen zu betreten (vgl. Ernst Meier, S. 133 f. und S. 139). In Frankreich ist, wie K.'s eigene Darstellung im 1. Abschnitt seines Buches zeigt, seit 50 Jahren doch manches geschehen, um der Selbstverwaltung allmählich Boden zu schaffen, und daß in solchen Dingen nur sehr langsam zu Werke zu geben ift, daß Generationen barüber hingeben können, ehe die alten Schäden überwunden werden und ein neuer Geist sich Bahn bricht, das erkennt der Bf. ja selbst überall an. In Frankreich hat die Bureaukratie aber zu tiefe Wurzeln geschlagen, sie hat den Charafter des Bolkes felbst zu fehr beeinflußt, als daß hier eine Anderung anders als sehr allmählig zu erwarten wäre.

Bum Schluß bemerke ich, daß die Darftellung in bem besprochenen

Buche fast durchweg klar und anschaulich ist; nicht selten ist es bem Bf. gelungen, seine Gedanken in ganz besonders glücklicher und prägnanter Form auszudrücken. Bedauerlich ift, daß sich auch bei einem jonst so urtheilsfähigen Manne die Außerung findet, das Urtheil der Breußen über Frankreich gehe dahin, "que c'est un pays fini et destiné à devenir comme la Pologne, la proie des nations voisines" (S. 528). Doch will ich ausdrücklich bemerken, daß dies die einzige Stelle in dem Buche ift, die eine ungunftige und ungerechtfertigte Außerung über Deutschland enthält; im übrigen halt fich &. von jedem Chauvinismus frei. — An kleinen Ungenauigkeiten fehlt es nicht gang, doch ift die Arbeit im allgemeinen auch in dieser Beziehung als tüchtig zu bezeichnen. Die Ansetzung der Schlachten von Solferino und Sadowa in die Jahre 1860, bzw. 1865 (S. 210) beruht wohl nur auf einem Schreibfehler, besgleichen die Bezeichnung bes preufischen Amtsvorstehers als "Amtmann" (S. 201) u. a. m. Bei der politischen Schrift 28. v. Humboldt's hatte erwähnt werden sollen (S. 192), daß dieselbe freilich erft im Jahre 1851, lange nach Humboldt's Tobe, veröffentlicht, aber bereits im 18. Jahrhundert verfaßt murde. — Ungehängt ift bem Buche eine gute Bibliographie. L. Erhardt.

Histoire de Philippe II. Par H. Forneron. Tom. I-IV. Paris, Plon & Cie. 1881-1882.

Nueva luz y juicio verdadero sobre Felipe II. Por el presbitero D. José Fernandez Montaña. Madrid, Maroto é hijos, 1882.

Don John of Austria or passages from the history of the sixteenth century 1547—1578. By the late Sir William Stirling Maxwell Bart. Vol. I. II. London, Longmans, Green & Cie. 1883.

Bur Geschichte Philipp's II. haben die letzen Jahre drei neue Werke zu Tage gefördert, aber, obwohl alle mehr oder weniger auf handschriftlichem Materiale beruhen, fördern sie doch keine her= vorragend neuen Resultate zu Tage. Die umfassendsten handschrift= lichen Studien hat Forneron gemacht. Seine Geschichte Philipp's II. beruht auf den diplomatischen Korrespondenzen der spanischen Gessandten in Paris und der französischen in Madrid, die in den Archives nationales und der Bibliotheque nationale ihm vorgelegen. Das handschriftliche Material des Fernandez Montasia beschränkt sich auf einige Briefe im erzbischöslichen Archiv zu Toledo, Stirling Maxwell hat den unerschöpsslichen Schatz der venetianischen Berichte zu Rathe gezogen.

Äber Philipp's Jugendjahre erfahren wir nichts Neues, Fernandez

Montana bemüht sich vergebens, das Urtheil der Geschichte umzustoßen, das in Philipp nur eine geistige Größe zweiten Ranges sehen kann. Für seinen Fleiß und Eiser bringt er neue Belege, zu einem talentvollen Regenten kann er Philipp nicht machen. Höchst interessant sind die Ausschlässe Forneron's für die Politik Karl's V., die She Philipp's mit Maria, der Katholischen, von England betressend. Während die Glaubenseinheit als beständiges Ziel dieses Cheplanes dargestellt wird, sehen wir Karl und Philipp hier dem Eiser der englischen Katholiken gegenüber für Duldung der Protestanten eintreten. Ebensonen sind die Ausschlässe über Philipp's Untreue.

Für die erften Jahre der Regierung Philipp's in Spanien er= fahren wir nichts Neues, benn die Lobeserhebungen Montana's tragen zu sehr den Stempel orthodoxer Parteilichkeit, um gegen die Quellen in Betracht zu kommen. Bur Frage bes Don Carlos kommt gleichfalls kein neues Licht. Montana halt an der Mythe von der Frrreligiosität und dem beabsichtigten Vatermorde fest und muß es seinem System nach. Forneron beseitigt fie, weiß aber auch teine genügende Beranlaffung für den Ausbruch der Rataftrophe anzugeben. Die beste Darftellung des Morisco-Aufstandes gibt Stirling, über den Kompetenzstreit Don Ruan's und des Marquis de Los Belez befindet er sich aber mit Forneron im Widerspruche. Den Mittelpunkt bes Stirling'ichen Berkes bildet die Politik Philipp's gegen die Ungläubigen und die Beziehungen zu Tunis, die Plane der Errichtung eines Königthums daselbst für Don Juan find die wichtigften Errungenschaften der Wiffenschaft aus biesem Werke. Ebenso ift es für den Scekrieg bis zur Schlacht von Lepanto weit gründlicher als Forneron.

Über den niederländischen Aufstand bringen Forneron und Stirsling Neues: ersterer besonders über die geheimen Machinationen Frankreichs, letzterer über das Triennium von 1577—1579. Das Material für diesen Theil der Geschichte Philipp's ist aber nachsgerade so enorm angewachsen, daß ein Historiker Philipp's sich kaum noch der Aufgabe unterziehen kann, alle Originalquellen zu Rathe zu ziehen.

Über das geheimnisvolle Ende Escovedo's rührt Montaña den Streit wieder gewaltig auf. Er verwendet viele Seiten darauf, Philipp von der Theilnahme an diesem politischen Morde zu reinigen, vermag aber keineswegs den vorurtheilslosen Leser für seine Ansicht zu gewinnen. Dagegen sind seine Ausführungen zur Geschichte des Anstonio Berez das Werthvollste an dem ganzen Werke. Montaña weist.

wenn auch nicht als der erste, doch als der gründlichste nach, daß die Autorität der Schriften des Antonio Perez bisher bei weitem überschätzt worden ist, da sogar unter den Dokumenten bei Perez mindestens theilweise Fälschung nachweisbar ist.

Auch bei der Ermordung Montigni's sucht Moutana Philipp als gerechtfertigt hinzustellen, ein Bersuch, der aber völlig mißlingt.

Was Forneron über die inneren Angelegenheiten Spaniens mittheilt, ift nur dürftig und von zweifelhaftem Werthe. Dagegen wird sein Werk wieder interessant und das Resultat seiner Forschung werthvoll, wo er den Antheil Philipp's an den französischen Keligionskriegen schildert, obwohl er sich hier vielsach mit seiner Geschichte der Herzoge von Guise (Paris 1878) berührt. Sbenso ist seine Darstellung des Krieges gegen Portugal, besonders inbezug auf die Theilnahme der europäischen Mächte an diesem Ereigniß, wichtig. Auch die Darsstellung des Krieges gegen die unüberwindliche Armada ist reich an werthvollen Einzelheiten; besonders sucht Forneron nachzuweisen, daß die Armada weit weniger durch den Sturm gelitten, als man ansnimmt, vielmehr dem Angriff der Engländer erlegen sci.

Höchst überslüssigerweise hat Forneron in zwei Extursen am Ende bes 1. und 3. Bandes noch einmal die Zurechnungsfähigkeit Juana's, der Mutter Karl's V., nachzuweisen versucht. Es hängt dieß aber mit zwei Charakterzügen seines Werkes zusammen, die dieses wenig empfehlen. Erstens mit dem Deutschenhasse, der besonders im 1. Bande wiederholt starken Ausdruck findet. Zweitens mit der Borliebe Forneron's für das Weibliche und für die geschlechtlichen Verhältnisse. Weit mehr, als ihre historische Bedeutung verlangt, schiebt Forneron die Frauen in den Bordergrund seiner Darstellung und berichtet über fie eine Menge Hofflatsch, ber niemand intereffiren tann. Widmet er doch ben erften Beichen der Bubertat bei Glifa= beth von Valois mehrere Seiten! Gewiß theilt Forneron auf diese Weise viel Neues mit, aber Dinge, die mehr der auf Sinnenkitzel rechnenden Leserwelt, als der Wiffenschaft von Interesse sind. Das Werk ist übrigens elegant geschrieben und fesselt das Interesse durch geschickte Gruppirung ber historischen Stoffe.

Das Werk Stirling's leidet vor allem an einer beträchtlichen Ansahl von Exkursen, die aber in dem Plane des Vf. lagen, der sich nicht streng an die Formen einer Biographie binden mochte. Einzelne Wiederholungen und stillstische Unvollkommenheiten haben ihren Grund

darin, daß es dem Bf. nicht vergönnt war, die lette Hand an sein Werk zu legen.

Forneron's Werk ist aus einer Reihe von Aussätzen in der Ciencia Cristiana hervorgegangen. Daher die eigenthümliche Form. Die erste Hälfte ist der Kritik von Philipp's Geschichtsschreibern und dem Lobe derselben gewidmet. Die zweite Hälfte behandelt in einzelnen Abschnitten die wichtigsten Kontroversen aus der Geschichte Philipp's.

Cortes de los antiguos reinos de Leon y de Castilla. Introduccion por D. Manuel Colmeiro. P. I. II. Madrid, suc. de Rivadeneyra. 1883—1884.

Bu der nunmehr vier starke Folianten umfassenden Sammlung der Cortes=Akten von Leon und Kastilien hat im Auftrage der spanischen Atademie der Geschichte M. Colmeiro eine Einleitung geschrieben, die in zwei Theile zerfällt. Der erste Theil behandelt in sustematischer Anordnung die Geschichte der spanischen Cortes. Auf den erften Blid erscheint einem die verhältnismäßig wenig umfängliche Arbeit nach ben Werken von Sempere y Guarinos und Martinez Marina beinahe überflüffig. Bei genauerem Studium aber muß man dem Bf. recht fehr Dank wissen, daß er es unternommen, die Ansichten jener Autoritäten zu berichtigen. Während jene die Geschichte der Cortes von dem Standpunkte der Berfassung vom Jahre 1812 betrachten und wissentlich ober unwissentlich ihr reiches historisches Wissen einer politischen Auffassung unterthan machen. geht C. an der Hand der Cuadernos genetisch zu Wege und verfolgt mit unparteiischem Blide bas Wachsen und Untergeben ber Autorität ber Cortes. Besentlich geringer ist ber Werth der chronologischen Übersicht der einzelnen Reichstage. Hier ist der Bf. so flüchtig zu Bege gegangen, daß er sich sogar in Widersprüche mit den von ihm citirten Urkunden verwickelt. Aus dieser Ginleitung erfahren wir, daß die Sammlung der Cortes mit dem nächstens erscheinenden 5. Bande ihren Abschluß finden wird. Haebler.

Memorias historicas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado. Por Cesáreo Fernandez Duro. Tom. I—IV. Madrid, suc. de Rivadeneyra. 1882—1883.

Den berühmten spanischen Städtegeschichten des Colmenares, Ortiz de Zuniga, Capmany y Monpalau stellen sich die Memorias

historicas de la ciudad de Zamora bes Cefareo Fernandez Duro würdig zur Seite. Mit seltenem Takte hat er es vermocht, die all= gemeine Geschichte gerade nur so weit herbeizuziehen, als das Berständnis der Lokalgeschichte erfordert, und doch wird auch erstere vielfach durch das Werk gefördert. Empfehlend ift schon die Form des Buches. Die brei erften Banbe find ber Geschichte Zamora's gewidmet, und jedes Rapitel, das meift die Regierungszeit eines Regenten umfaßt, zerfällt wieder in drei Abschnitte, deren erster den Antheil Bamora's an der Universalgeschichte berichtet; der zweite bringt unter dem Titel Memorias Nachrichten über Alterthümer, Inschriften, einzelne Verfonlichkeiten, Kirchen, Rlöfter u. f. m.: ber dritte endlich enthält die urkundlichen Belege, theils in Auszügen, theils vollständig, und besonders für das 16. und 17. Jahrhundert wächst dieser Theil zu einem Codex diplomaticus an. - Dit großem Fleiße hat der Bf. alle Nachrichten über Zamora bis in die fabel= haften Zeiten zurud gesammelt, übt aber an ihnen eine verständige und vorurtheilslose Rritik. Weder für die oft behauptete Identität Ramora's mit Numantia, noch für die Errichtung des Bisthums, noch in gothischer Zeit tritt er ein, obwohl er beiben Streitfragen eine gebührende Beachtung wibmet. Eingehend wird auch der Stellung Bamora's in den Cid = Sagen gedacht, und für diese und ähnliche wichtige Fragen werden in den Kaviteln besondere Abschnitte ein= geschaltet. Wie die Urkundensammlung ift auch die Darftellung be= sonders reich an neuen Aufklärungen für die Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Besonders dankenswerth ift es, daß der Bf. am Ende des 3. Bandes ein Rapitel ber Entwickelung des städtischen Organismus widmet, da es an zugänglichem Material für spanische Municipalgeschichte sehr fehlt. Der vierte Band behandelt Sit und Stimme Zamora's in ben Cortes, Infignien, Reliquien, Feste, Bolkspoesie und soziale Zustände Zamora's. Haebler.

Indici sistematici di due cronache Muratoriane, compilati sotto la direzione di Carlo Cipolla e Antonio Manno. Torino, Fr. Bocca. 1884.

Im zweiten "Congresso storico italiano", der 1880 zu Mailand abgehalten ist, wurde das Thema weitläufig besprochen, ob und wie ein systematischer Index aller Quellen zur italienischen Geschichte herzustellen sei. Die Frage war von der società storica lombarda angeregt und wurde namentlich von Ascoli vertreten, der auf

Muratori's Scriptores als Jundament des Unternehmens hinwies. Der groß gedachte Plan wurde jest von Cipolla zunächst in kleinerem Umfange aufgenommen, dem Baron Manno zur Seite trat, und unter gemeinschaftlicher Leitung entstanden die Indices zu Ferreto de Ferreti (Muratori 9, 941—1182) und der Cronache Astesi (Muratori 11, 131—272), erstere von G. Filippi, G. Canti und L. Balmaggi, lettere von C. Merkel, G. Occoferri und G. Roberti kompilirt. Die Indices sind mit Sorgsalt gearbeitet, es ist nicht nur Name und Seitenzahl gegeben, sondern unter jedem Namen sind die ihn betreffenden Ereignisse eingereiht. Pflugk-Harttung.

Nicomede Bianchi, La politique du comte Camille de Cavour de 1852 à 1861. Lettres inédites avec notes. Turin, Roux et Favale. 1885.

In der von L. Chiala beforgten Sammlung von Briefen Cavour's, die jest in vier Bänden vollständig vorliegt, finden fich nur wenige an den Marchese Emanuel Azeglio in London gerichtete Briefe. Es ist dies ein kleiner Theil der Briefe, die Cavour an den langjährigen Gefandten Sardiniens in London, den Reffen Massimo Azeglio's, geschrieben hat. Man ersieht dies aus der neueften Beröffentlichung Bianchi's, welche, gleich den Briefen Massimo's an seinen Reffen, aus dem Archiv des Marchese Emanuel geschöpft ist und, als Erganzung zu der Hauptsammlung, einen un= erwartet reichen Schat von Briefen Cavour's zu Tage fördert. Und zwar gehören fie unftreitig zu ben wichtigften Schriftstücken, die aus der Feder des großen Staatsmannes gefloffen find, sowohl was den politischen Inhalt als was ihre persönliche Färbung betrifft; sie sind gang vertraulicher Natur und sie athmen eine geift= reiche Lebendigkeit, mitunter einen spöttischen Humor, mas ihnen in besonderer Beise den Cabour'schen Stempel aufdrückt. Werth er selbst aber auf diese Briefe legte, geht daraus hervor, daß er nach dem Barifer Rongreß an den Gesandten schrieb: "Da unser vertraulicher Briefwechsel häufig sein soll und bestimmt ift, eine größere Wichtigkeit zu haben als unsere amtlichen Schreiben, so bitte ich, dieselben zu numeriren." Die Briefe an Emanuel Azeglio waren nämlich der Kanal, durch den Cavour auf ungezwungene Art mit den liberalen Staatsmännern in England verkehrte. Sie waren eigentlich für Lord Valmerston bestimmt, dem sie von Azeglio regel= mäßig mitgetheilt murden. Dies gilt vor allem von den Briefen. die Cavour in den Tagen des Parifer Kongresses schrieb, und in

denen sich die ganze energische Beweglichkeit widerspiegelt, welche Cavour in jener Zeit entfaltete. Den Gang der Geschäfte brauchte Balmerston durch diesen Kanal nicht zu erfahren, aber er erhielt durch Cavour Bericht von Vorgängen hinter der Scene, vertrauliche Berfonalschilderungen von Kongresmitgliedern, Epigramme, Anekdoten. Um Schlimmsten kommt dabei, nächst ben Ofterreichern, ber erste russische Bevollmächtigte Baron Brunnow weg, der als ein durch= triebener Fuchs, als doppelzungiger Schönredner, als Ränkeschmied geschildert wird, vor dem die Engländer sich in Acht nehmen muffen. "Mit Leib und Seele an Buol verkauft", wird er einmal genannt. Cavour hat deshalb Clarendon und Cowley seine Dienste angeboten, um sie zu warnen und über die Tragweite der von Brunnow ge= wählten Ausdrücke nicht im Unklaren zu lassen. Besser stellt er sich mit Orloff, der eines Tages zu ihm fagt: "Ich sehe, daß wir nur halbe Feinde waren, ich hoffe, wir werden bald ganze Freunde sein." — Cavour hatte mährend des Kongresses den einzigen Ge= danken, was sich für Viemont, für Italien noch machen laffe. Schon im Februar sagte ihm der Raiser bestimmt zu, daß er nach Vol= lendung des Hauptgeschäftes die italienische Frage zur Sprache bringen werde; und zwar wolle er vorschlagen, daß Parma mit Biemont vereinigt, der Herzog von Parma nach Modena versetzt und der Herzog von Modena zum Souveran der Donaufürstenthumer ge= Cavour verzichtete sehr ungern auf sein Projekt, macht werde. die papstlichen Legationen für Piemont zu erwerben, allein der Kaiser wollte, daß dem Bavst kein Leides geschehe, da die Kaiserin ben höchsten Werth darauf legte, Bius IX. zum Bathen für den da= mals zu erwartenden Thronerben zu gewinnen. Nach dieser Seite also wurde jede Hoffnung abgeschnitten. Indessen hielt es Cavour für falsch, dem Herzog von Modena, einem fanatischen Katholiken, eine Regierung an der unteren Donau anzuvertrauen; er schlug beshalb vor, den Bergog von Parma nach den Donaufürstenthümern zu setzen, und da derselbe noch minderjährig, solle seine Mutter sich mit einem Fürsten X. vermählen, welcher zunächst die Regentschaft über die Fürstenthümer führen wurde. Es ist dies nicht der einzige Kall, wo Cavour's Auskünfte etwas stark nach der alten diploma= tischen Schule schmeckten. Dies gilt auch von den Mitteln, die er im perfönlichen Verkehr anwendet. Er macht fich hinter die Damen, bietet ihnen gegenüber seine ganze Liebenswürdigkeit auf, und es ist ihm anscheinend sehr wichtig, daß die Erbprinzessin von Monaco

feine "schöne Feindin" ift. Freilich mußte ihm jedes Mittel recht sein, benn die Aussichten Biemonts auf irgend einen greifbaren Gewinn verschlechterten sich zusehends. Es mar zulett nichts mehr zu hoffen, und als am 8. April endlich wirklich burch Balewsty die italienische Frage im Kongreß angeregt wurde, spricht Cavour von dem "traurigen Ergebnis" dieser Situng, so fehr er Clarendon's lebhaftes Gintreten für Italien anerkennt. "Ich bin, wie Sie seben," schreibt er weiter an Azeglio, "viel gemäßigter gewesen. Ich bleibe dabei, wir muffen um fo ruhiger in Worten fein, je mehr wir entschlossen find, fühn in Thaten zu sein, wenn die Gelegenheit sich Ohne daß Sie Jemanden Schreden einzujagen suchen, können Sie zu verstehen geben, daß ich der höchsten Wagnisse fähig bin. Wiederholen Sie Palmerston das Wort, das ich in alle Ohren rufen will: In der Lage, die der Kongreß Italien bereitet hat, feten die gemäßigsten Männer, wie herr von Cavour, ihre hoffnung ausschließlich auf einen allgemeinen Krieg, und die gewaltthätigen Männer auf eine allgemeine Revolution." Das ift in der That die Stimmung, in welcher Cavour den Kongreß verläßt: "die Diplomatie ift unfähig uns zu helfen, wir muffen uns zum Krieg bereiten, wir nehmen mit Entsagung die Gegenwart hin und machen uns zu enfants terribles für die Zukunft". Am 11. April berichtet er über eine Unterredung, die er an diesem Tage mit Lord Clarendon hatte. In deutlichen Worten hat er diesem auseinandergesett, was die Lage Piemonts ist, nachdem Österreich durch die Diplomatie zu keinen Bugeständnissen bewogen werden konnte. "Es bleibt keine andere Wahl, als entweder mit Ofterreich und dem Papst Frieden zu halten, oder sich mit Klugheit auf den Krieg mit Österreich vorzubereiten. Im ersteren Fall muß ich mich zurückziehen und den Retrograden Plat machen; im anderen Fall muß ich wissen, daß meine Ansichten nicht im Widerspruch find mit benen unseres beften Berbundeten: England. Clarendon - so fährt er in seinem Bericht fort rieb sich verzweifelt das Kinn, schien jedoch keineswegs überrascht. Nach kurzem Schweigen sagte er zu mir: "Sie haben Recht, Sie können nicht anders handeln; nur darf man es nicht sagen." Ich entgegnete: "Sie haben bemerten muffen, daß ich weder ein Schwäßer bin, noch durch die Wand rennen will. Folglich ist meine Ansicht, daß man den geeigneten Augenblick abwarten muß, aber gleichzeitig muffen wir ein bestimmtes Ziel haben, um unsere politische Saltung banach einzurichten. Der Krieg erschreckt mich nicht. Wir werben

entschlossen sein, ihn zum äußersten, bis an's Messer zu führen. Übrigens so kurz er dauern mag, Sie werden aushelfen müssen." Worauf Clarendon sein Kinn fahren ließ und ausrief: "Gewiß, ge= wiß, von ganzem Herzen und mit dem größten Nachdruck." Uhnliche Erklärungen wiederholte Clarendon, nach einem Briefe Cavour's an Rattazzi, zwei Tage später bei einem Essen beim Prinzen Napoleon. Es find dieselben Erklärungen, die nach dem Tode Cavour's und nach Veröffentlichung von deffen Briefen an Rattazzi, am 17. Februar 1862 Lord Clarendon im Parlament in aller Form abgeleugnet hat. Gleich nach bem Kongreß hatte fich die gunftige Stimmung ber englischen Staatsmänner für Biemont vermindert. England näherte fich jest Österreich und bezeigte das größte Interesse an der Aufrecht= haltung des Friedens. Das unabläsfige Drängen Cavour's wurde lästig und ein von ihm überfein angelegtes Manöver verschlimmerte seine Sache. Von Paris hatte sich nämlich Cavour nach London begeben, wo er bemüht war sowohl Tories als Whigs zu gewinnen, um fich unabhängig vom Bechsel der Parteien die Sülfe Englands zu sichern. In dieser Absicht wurde mit dem konservativen Lord Lyndhurst eine Demonstration im Hause des Lords verabredet, wo= durch der doppelte Zweck erreicht werden sollte: einmal eine Sympathie= kundgebung ber Tories für Stalien, und bann eine Erklärung bes auswärtigen Ministers Lord Clarendon, wodurch seine an Cavour vertraulich gemachten Zusicherungen bestätigt würden. Allein Cavour hatte seine Rechnung ohne Rücksicht auf die heiklen Parteiverhältnisse gemacht. Für das Ministerium war ein von der Opposition ausgehender Antrag im höchsten Grade unerwünscht, es sah barin eine Intrique, die Cavour und Azeglio mit seinen Gegnern angezettelt hatten. Die Kundgebung schlug denn auch gänzlich fehl; Lyndhurst zwar hielt eine feurige Rede für Stalien, aber Clarendon schwieg und sette es durch, daß der Antrag des alten Lord verworfen wurde; von da an zeigte er sich kühler gegen Cavour und gegen Italien. Cavour bemerkte und bereute seinen Fehler; nach Turin zurüd= gekehrt, schrieb er: "Das Vorgefallene beweist mir, wie leicht es ist. in der Diplomatie einen Fehltritt zu thun." Um Clarendon zu versöhnen, hielt er ihm eine große Lobrede in der Kammer, ließ ihm auch sein Bedauern ausdrücken, aber die Entfremdung blieb, und Cavour verschonte von da an auch den "Mann mit dem kiglichen Kinn", das "Stachelschwein Clarendon", nicht mit den Pfeilen seines boshaften Wiges. Bon dieser Seite mar also wenig mehr zu hoffen.

Nach der Rede, die Lord Palmerston am 17. Mai über die Stellung Englands zur italienischen Frage hielt, schreibt Cavour: "Balmerfton will den Rohl und die Biege schonen. Das ift keineswegs angenehm für den Kohl, den die Ziege verschlingen will. Aber man muß sich resigniren, wir haben nicht die Mittel ihn zu einer entschiedeneren Sprache zu zwingen. Das englische Ministerium will mit Öfter= reich nicht brechen. Es ftellt fich, als glaube es an beffen Auf= richtigkeit, an die Chrlichkeit feiner Berfprechungen. Wohl bekomm's ihm. . . Ich kann mir die Umwandlung, die in Lord Clarendon vorgegangen ift, recht wohl erklären. In Paris fürchtete er den schlechten Eindruck, den der Friedensvertrag in London hervorbringen konnte, und wollte sich einige Bopularität mit der italienischen Frage erwerben. Jett, da der Friede angenommen ist, möchte er diese Frage für lange Zeit begraben." Ühnliche Außerungen des Un= muthes wiederholen sich in der folgenden Zeit, und es bedurfte nicht erst des Sturzes der liberalen Regierung durch die Tories im Februar 1858, um Cavour die bitteren Worte abzupressen: "Ich bemerke ichon lange, daß die italienische Sache die Sympathie der englischen Regierung vollständig verloren hat. Ich bin darüber be= trubt, aber nicht entmuthigt. Die Alliang mit Ofterreich ist nun die Grundlage der englischen Politik." Längst hatte Cavour seine Hoffnungen ausschließlich auf den Kaiser Napoleon geset, und es ist sehr bemerkenswerth, daß er in seinen Briefen nach London, so vertraut er mit Emanuel Azeglio verkehrte, auch nicht die mindeste Andeutung machte von der intimen Freundschaft, die er inzwischen mit dem Raiser schloß, oder gar von den Abmachungen, die er mit diesem traf. Auch Azeglio war, wie alle Welt, im Januar 1859 vollständig überrascht. Als das Projekt der Verheiratung der Bringessin Clotilde mit dem Pringen Napoleon in die Öffentlichkeit tam, verbarg der Gesandte seine Empfindlichkeit darüber nicht, daß Cavour ihm gegenüber geschwiegen hatte. Dieser aber entschuldigte sich damit, die Sache sei bis jett noch ganz vertraulich behandelt worden. "Ich nahm an, daß dieselbe keinen sehr guten Eindruck in England machen wurde. Diese Erwägung, deren Ernst ich mir nicht verberge, hat uns nicht aufhalten können, in der Lage, in der wir uns befinden, angesichts der erklärten Feindseligkeit Ofterreichs und der Gleichgültigkeit ber englischen Regierung. Schon oft haben wir es wiederholt: die Haltung dieser Regierung treibt uns in die Arme Frankreichs. Das intime Bündnis mit Frankreich muß, ich begreife

es, England uns entfremden und folglich Ihre Rolle schwieriger und peinlicher machen als in der Vergangenheit. Aber ich hoffe. daß Sie fich nicht entmuthigen laffen, und daß der Gedanke, Ihrem Lande in höchst schwierigen Augenblicken nütlich zu sein, Sie mit Gebuld den Berdruß und die üble Laune der englischen Gesellschaft und der amtlichen Welt wird ertragen lassen. Unser ganzes Bestreben muß sein, diese feindseligen Insulaner nicht aufzubringen, und zu vermeiden was ihnen mißfällt." Im Juni 1859 kam Lord Palmerston wieder an's Ruber, und ein halbes Jahr später, als Cavour in Turin die Zügel der Gewalt abermals ergriff, Januar 1860, gelang es ihm, wieder gute Beziehungen zu England herzu= stellen und für die Förderung seines Lebenswerkes daraus den besten Nuten zu ziehen. Wie er sich der Hülfe Frankreichs bedient hatte, um Österreich zu bekriegen, so bediente er sich jetzt der hülfe Englands, um den Widerstand Frankreichs und Österreichs gegen die Annexionen Mittelitaliens und Reapels zu überwinden. Das Verhältnis Cavour's zu England, in seinen verschiedenen Wandlungen, ift in dieser neuen Publikation weit vollständiger als bisher aufgehellt. Der Zufall hat gewollt, daß fie in einem Augenblick an's Licht trat, da das Bündnis Staliens mit England abermals auf der Tagesordnung ftand und die Cavour'sche Politik mahrend und nach dem Krimkrieg in allen Tonarten gefeiert und — diesmal im hinblick auf afrikanische Zukunftspläne — als Borbild den gegen= wärtigen Ministern vorgehalten wurde. Wilhelm Lang.

Christine von Schweden in Tirel. Von Arnold Busson. Innsbruck, Wagner. 1884.

Zu Weihnachten 1654 hatte Christine von Schweden in der erzherzoglichen Residenz zu Brüssel im geheimen ihren Übertritt zum katholischen Glaubensbekenntnis vollzogen. Es zog sie nun nach Rom. Als sie dem Papste Alexander VII. die Anzeige von ihrem Übertritt machte, stellte dieser die Bedingung, daß sie vor ihrer Ankunft in dem Kirchenstaat öffentlich das katholische Glaubenssbekenntnis ablege, damit sie mit den gebührenden Ehrenbezeugungen empfangen werden könne. Christine fügte sich willig dieser Forderung und trat am 22. September 1655 die Reise nach Italien an. In Tirol, dessen Boden sie am 29. Oktober betrat, wurde sie von dem prunkliebenden Erzherzog Ferdinand Karl auf's Glänzendste aufgesnommen und es kam in Innsbruck zu einer Keihe rauschender Fests

lichkeiten, durch welche das Land in bedeutende Unkosten gestürzt wurde. Der Papst hatte inzwischen den Kanonikus von hl. Peter, Lukas Holstenius, der selbst ein Convertit und alter Bekannter der Königin war, abgesandt, um bei der öffentlichen Ablegung des kathoslischen Glaubensbekenntnisses durch die Königin Christine zu afsistiren. Am 31. Oktober erfolgte der Einzug derselben in Innsbruck, und der 3. November war für den seierlichen religiösen Akt bestimmt, der denn auch mit großem Gepränge vollzogen wurde.

Der Bf. schildert in ansprechender Beise die Festlichkeiten dieser Tage. Als Quellen wurden benutt: ein lateinisch abgesaster Bericht "Festiva Receptie virginis Christine etc." (ohne Ort), der mit gesändertem Titel 1655 (ohne Ort), wahrscheinlich wie der erste in Innsbruck erschien und dessen Bf. der Hosprediger des Erzherzogs, Diego Leguile war, dann in deutscher Sprache die "Erfreuliche Erzählung, was gestalten Christina 2c. in Tirol empfangen wurde", Innsbruck 1656 bei Michael Wagner, die Berichte des Conte Galeazzo Gualdo Priorato in seiner Geschichte der Königin Christine, dann ein Bericht, der sich im baierischen Staatsarchiv befindet, und endlich einzelne archivalische Notizen aus tirolischen Archiven. Das Büchlein ist im Anhange mit Anmerkungen reichlich ausgestattet.

J. Loserth.

Beiträge zur Geschichte bes Abels in Polen. Von Oswald Korwin Szy= manowski. Zürich, Fr. Schultheß. 1884.

Gegen Szymanowski's Arbeit über die Poniatowski (vgl. H. 2. 47, 184) zeigt vorliegendes Buch einen Fortschritt. Die Geschichte des Abels in Polen zu schreiben, wäre ein sehr verdienstvolles Unternehmen; selbst Beiträge dazu verdienen Beachtung, zumal wenn sie in deutscher Sprache abgesaßt sind. Hätte S. verstanden, Maß zu halten und sich auf die Benutzung und Excerpirung polnischer Duellen beschränkt, so würde dies seinem Buche von Nutzen gewesen sein. Statt dessen erhalten wir lange Auszüge aus Baumbach's Staatslexikon und anderen, sowie Betrachtungen über die Entwickelung des Adels in verschiedenen Staaten nach bekannten Duellen mit in den Kauf, und werden in der Aussonderung des wirklich Brauchbaren durch überstüssiges Beiwerk und unübersichtliche Stosse anordnung sehr beschränkt. Bf. versolgt die Geschichte des Adels in Polen von seinen Anfängen dis zu dem Verlust der Selbständigkeit

seiner Nation, betont in längerer Aussührung die Ühnlichkeit des polnischen Adelsrechts mit der römischen "Civitas" vor der Auf=nahme der Neubürger und kommt schließlich zu der Ansicht, daß trot des großen Sündenregisters des polnischen Adels derselbe nie sich zu Verschwörungen gegen seine Fürsten hingegeben hat. Meisner.

Studien zur byzantinischen Geschichte des 11. Jahrhunderts. Bon William Fisch er. (Wissenschaftliche Beilage zu dem Programm der Gymnasial= und Realschulen=Unstalt zu Plauen i. B. Ostern 1883.)

Jedem, der aus irgend einem Anlaß genöthigt ift, sich mit byzantinischer Geschichte des 11. Sahrhunderts zu beschäftigen, empfehle ich die Lekture des obengenannten Programmes. Es find auf diesem Gebiete die ersten Schritte oft die schwersten — die Literatur ist ungenügend und wenig befannt, namentlich ift unsere Renntnis ber rechtlichen und sozialen Verhältnisse sehr mangelhaft —, so muffen wir für jeben Berfuch, ein Stud bygantinischen Lebens mit fleißiger Benutung der Quellen und der Literatur darzuftellen, dankbar fein. Ob nun freilich ber Bf. für seinen Gegenstand das allgemeine Interesse beanspruchen darf, auf welches er rechnet, möchte ich nicht entscheiben - jedenfalls glaube ich nicht, daß die Würze, durch welche er das Interesse zu erhöhen versucht hat, vielen munden wird. Es handelt iich in der ersten Abhandlung um das Leben des Batriarchen 30= hannes Riphilinus, über welchen wir durch die Werte des Pfellus genau unterrichtet sind. Die beiben folgenden fürzeren Abhand= lungen beschäftigen fich mit ben byzantinischen Batriarchenwahlen im 11. Jahrhundert und mit der Entstehungszeit des Tractatus de peculiis und einiger anderer byzantinischer Rechtsbücher. Xiphilinus ift als Jurift, als firchlicher Schriftfteller und als firchlicher Poli= tiker thatig gemesen; auf diesen brei Gebieten erhalten wir durch Rifcher mannigfache Belehrung, die auf einem fehr fleißigen Studium in den Quellen und der Literatur beruht.

Der Bf. beschäftigt sich mit quellenkritischen Arbeiten zur byzan= tinischen Geschichte bes 11. Jahrhunderts, zu welchen die "Studien" als Parerga entstanden sind. Ich zweisle nicht, daß er bei Ber= öffentlichung seiner Arbeiten auf den Dank derjenigen rechnen darf, welche sich für die wenig bekannte byzantinische Geschichte des Mittel= alters interessiren. Kap-herr. Rumäniens Uferrechte an der Donau. Ein völkerrechtliches Gutachten von Franz v. Holzendorff. Leipzig, Duncker & Humblot. 1883.

Eine Lanze für Rumanien. Eine völlerrechtliche und geschichtliche Betrachtung von Felix Dahn. Leipzig, Breitfopf & Hartel. 1883.

Beide Schriften, benen sich noch Geffken's "La Question du Danube" (Berlin, H. W. Müller. 1883) zugesellt, sind aussührliche Gutachten'), die auf den Wunsch der rumänischen Regierung verfaßt sind, bestimmt, Rumäniens Standpunkt in der Donaufrage zu verstheidigen, welche bekanntlich bis zu dieser Stunde noch nicht völlig erledigt ist<sup>2</sup>).

Der Artikel 55 des Berliner Bertrags vom 13. Juli 1878 be= stimmte, daß die Reglements für die Schifffahrt vom Eisernen Thor bis Galat durch die europäische (am 30. März 1856 eingesetzte) Donaukommission unter Theilnahme ber Uferstaaten auszuarbeiten seien. Seitens dieser Kommission wurde für diesen Zweck die sog. gemischte Kommission ernannt, in der Österreich-Ungarn, Rumänien, Serbien und Bulgarien durch je einen Delegirten vertreten sein sollten. Der Umstand, daß Österreich — zwar als Nichtuferstaat (f. Holzendorff = Riepert S. 102), aber im Hinblick auf seine geogra= phische Lage, die Mannigfaltigkeit und Wichtigkeit seiner Interessen an der unteren Donau und der Lasten, welche der Artikel 57 des Berliner Vertrags ihm auferlegt — nicht blog den Vorsit in der gemischten Kommission, sondern bei Stimmengleichheit auch die diri= mirende Stimme für fich verlangte, rief den lebhafteften Widerspruch Rumäniens hervor. Das lettere verlangte, daß alles, mas fich auf die genannte Strecke beziehe, von den Uferstaaten allein besorgt werden sollte. Hierbei ift zu bemerken, daß auf Serbien 87 km. auf Bulgarien 466 km und auf Rumänien 1221 km Uferlänge auf

<sup>1)</sup> Bgl. die gehaltvolle Anzeige Philipp Zorn's in der Deutschen Literaturszeitung 1883 Nr. 51 S. 1819.

<sup>2)</sup> Laut einer Zuschrist, die ich von befreundeter Seite erhalte, hat der rumänische Ministerpräsident J. Bratianu in der Sitzung vom 2. März 1885 sich über den gegenwärtigen Stand der Frage ungefähr so geäußert: "Wir haben in der Donaufrage Recht gehabt. . . . Sogar Österreich-Ungarn hat eingesehen, daß wir Recht haben; denn wiewohl es eine internationale von den europäischen Mächten gezeichnete Konvention in der Tasche hatte, so hat es dieselbe doch nicht zur Ausführung gebracht. Nur durch unsere maßvolle Haltung und nachdem wir vieles zur Beleuchtung der Frage und zur Überzzugung Europas geschrieben hatten, sind wir zu diesem Resultate gelangt.

der genannten Strecke entfallen. Rumänien hielt seinen Widerspruch aufrecht, auch als Österreich durch die Annahme des Barrère'schen Antrags einen Theil seiner Ansprüche fallen gelassen hatte. Darauf hin traten die Signatarmächte des Berliner Vertrags in London zu einer Konferenz (8. Februar bis 10. März 1883) zusammen, welche inbezug auf die Zusammensetzung der gemischten Kommission die Mitsgliedschaft und das Präsidialrecht Österreichsungarns adoptirte. Das Gutachten v. Holzendorssis behandelt in klarer und scharssinniger Weise den Entwickelungsgang des europäischen Flußschiffsahrtsrechtes seit 1815, stellt dann neun Thesen auf, unter denen die beiden letzten die wichtigsten sind, und gelangt zu dem Schlusse, daß Rumänien alle auf das Wiener Kongreßrecht bezüglichen Präzedenzfälle für sich hat, wenn es gegenüber dritten Staaten das Recht behauptet, die Aussführung des Schiffsahrtsreglements an seinen eigenen Usern und auf den dazu gehörigen Gewässern in seine territoriale Kompetenz zu beziehen.

Im ersten Anhang finden sich die wichtigsten zur Frage gehörigen Aktenstücke, im zweiten das Verzeichnis einiger, auf die schwebenden Zeitfragen bezüglichen neueren Schriften und Berichterstattungen.

Dahn's Schrift — weniger erschöpfend als die erste — kommt im wesentlichen zu denselben Schlußfolgerungen: ganz unzweifelhaft und unbestreitbar erscheint ihr nach allen Grundsätzen des Bölkerrechts der Rechtsboden, auf welchem der principielle Anspruch Rumäniens ruht. Die Userstaaten sollen außer dem durch die Londoner Beschlüsse ihnen zuerkannten Rechte auf den Thalweg des Flusses und der Ersnennung der Flußs und Hafeninspektoren auch die Exekutive der Polizei und der Reglements erhalten. In der Kommission sollen vertreten sein: Bulgarien, Rumänien und Serbien als Userstaaten, Europa durch einen Vertreter der Donaukommission (mit Ausschluß Rumäniens und Österreichsungarns), endlich Österreichsungarn als solches, nicht als Userstaat. Endlich soll Rumänien in vollberechtigter Weise an der Verathung und den Beschlüssen der Konferenz über diese speziellen Fragen Theil nehmen (S. 18. 19).

D. hebt neben der völkerrechtlichen auch die politische Seite der Frage hervor und gibt dem rumänischen Staate den Rath, er möge Österreich=Ungarn und Deutschland von der wenigstens in der Bil= ligkeit begründeten Tristigkeit seiner Ansprüche und zweitens davon überzeugen, daß die Gewährung seiner Wünsche den beiden Verbün= beten nußen wird. — Im Anhange ist auch hier eine Reihe von Aktenstücken abgedruckt.

J. Loserth.

Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI; su historia y sus limites. Por D. Manuel M. de Peralta. Madrid-Paris, Murillo-Ferrer. 1883.

Das Werk Beralta's ist nicht allein ein Beitrag zur historischen Forschung, sondern gleichzeitig zur Lösung der Ausprüche von Columbia und Costa Rica auf die Mosquito = Küste. Das macht es allein erklärlich, weshalb Banamá auf dem Titel genannt wird, denn von dessen höchst interessanter Geschichte erfährt man in dem Buche nichts. Das Werk konkurrirt in seinem Charakter mit der überaus merthvollen Coleccion de documentos ineditos relativos al descubrimiento y poblacion de America y Oceania, das in seinen 40 bis= her erschienenen Bänden eine kleine Anzahl der hier gedruckten, und eine weit bedeutendere hierher gehöriger Urkunden erhält. Einige andere find in dem Boletin de la sociedad geografica de Madrid gedruckt, ber größte Theil ift aber noch nicht veröffentlicht. Ihrem Inhalte nach theilen sich die Urkunden in mehrere Gruppen. Die erste bezieht sich auf die Entdeckung des Sees von Nicaragua und des Desagnadero, eine zweite auf die so oft vergeblich versuchte Ansiedelung in Veragua. Beide find unvollständig. Dagegen enthält die dritte Gruppe wohl das fämmtliche Material für die Geschichte der Eroberung von Costa Rica, die Cavallon begonnen und Juan Bazquez Coronado, einer der besseren Entdecker und Eroberer, zu Ende geführt. Das ist gleichzeitig der umfänglichste und werthvollste Abschnitt der Sammlung, deren letter Theil nicht in gleicher Weise interessant ift, wie die drei ersten. Haebler.

Simón Bolívar. Por el marqués de Rojas. Paris, Garnier frères. 1883. Unter den zahlreichen Werken, die anläßlich des hundertjährigen Geburtstoges Bolívar's in der neuen und alten Welt erschienen sind, ist die obige Arbeit wohl diejenige, die den meisten historischen Werth besitzt. Und dennoch ist derselbe kein hervorragender. Die Darstellung ist slüchtig und überaus ungleich, und was das Sachliche anlangt, so durste man nach dem Erscheinen des reichen Materials in den Documentos para la historia de la vida del Livertador und den Memorias del general O'Leary wohl Besseres erwarten. Die in dem Werke mitgetheilten noch nicht bekannten Dokumente beziehen sich auf Bolivar's Gesandtschaft nach England (1810), die Vertheidigung Puerto Cabellos (1812), sein Zusammentressen mit San Martin (1822), und sein Verhältnis zu Paez, dem ersten Präsidenten von Venezuela (1829). Durch diese läßt sich der Vs. wiederholt zu

Abschweifungen verführen, die ihn von Bolivar selbst abbringen. Anerkennenswerth ist die Unparteilickeit, mit der die Herrschsucht Bolivar's anerkannt und in ihr der nothwendige Grund seines Unterganges gefunden wird. Ist das Werk auch noch weit davon entsernt, eine abschließende Charkteristik dieser bedeutenden Persönlickkeit zu sein, so ist es doch dis jett seine lesbarste Biographie.

Haebler.

Bibliotheca familiarum nobilium. Repertorium gedruckter Familien= geschichten und Familiennachrichten. Gesammelt von D. Gundlach. Neusstrelit, A. M. Gundlach. 1883.

Das vorstehende Repertorium fordert zum Vergleich mit dem in der H. Z. 49, 376 besprochenen von H. v. Prittwit heraus. Letteres hat den Anspruch der Originalität für sich und zeigt, daß sein leider 1883 verstorbener Verfasser es wenigstens an Mühe für sein Werk nicht hat fehlen lassen. Gundlach's Bibliotheca ift vollständiger, indem sie auf Prittwig's Arbeit fußen konnte, theilt aber mit dieser auch die Ungenauigkeiten und Fehler. Warum das Handbuch "selbst= verständlich" keinen Anspruch auf Vollständigkeit macht, wie der Herausgeber in dem Vorwort fagt, ift unverständlich. Wenn er das Gefühl oder die Überzeugung hatte, daß sein Werk noch unvollständig sei, so mußte er eben mit der Veröffentlichung noch marten. Solche Berfuche nehmen den Raum für ein gründliches Berzeichniß von Genealogien fort, welches dringend nöthig ift, da eine große Zahl dieser Literatur sich "als Manuscript gedruckt" der Öffentlichkeit entzieht. Wird jemand später ein solches Buch sich willig anschaffen, nachdem er durch den Kauf von "selbstverständlich" unvollständigen Handbüchern in seinen Erwartungen getäuscht worden ist? Man hätte voraussezen sollen, daß der Bf., welcher sich der Hülfe hervor= ragender Genealogisten rühmt, wenigstens in Rücksicht auf diese sich bestreben würde, das, mas er bringt, genau zu bringen; aber eine ganze Reihe Citate sind falsch, und folche Versehn, wie die wiederholte Schreibung des Namens "Buttfammer" wohl mehr als einfache Schreibfehler. Meisner.

Bur Geschichte der Fideitommisse. Bon L. Pfaff und F. Sofmann. Wien, Manz. 1884.

Die Urbeit der Bff. ist in der dem Ref. vorliegenden Form ein Sonderabdruck aus den Exkursen über österreichisches allgemeines bürgersliches Recht, die Beilagen zum Kommentare der Bff. enthalten

(Bb. 2, Heft 3) und war bereits zur Sicherung der Priorität der Entdeckung in den Juristischen Blättern (1881 Nr. 17) und in der 11. Auflage ber Pandekten v: Arnbt's S. 971 fignalifirt und in ihren Hauptergebnissen knapp stizzirt. Die vorliegende Ausführung bildet eine ausführlichere Stizze, welcher eine monographische erschöpfende Behandlung des Stoffes mit Vorführung reicheren Beweißmaterials folgen foll. Ein abschließendes Urtheil wird deshalb bis zum Erscheinen dieser Monographie hinauszuschieben sein. — Die Entdeckung der Bff. betrifft den Ursprung der Familienfideikommisse. Dieser liegt im spanischen Recht. Hier hat das Anstitut eine Entwidelung bis zur gesetlichen Sanktion durchgemacht, die sich bei seiner späteren Verbreitung besonders in Italien und Deutschland analog Das Inftitut knüpft an die in Caftilien entstandenen mehr privatrechtlichen unwiderruflichen Verleihungen (donaciones) von Krongut zu erblichem Lehen durch die spanischen Könige an. Ein Heimfallsrecht bestand hier für die Krone nur, wenn die Descendenz des Beliehenen ausstarb. Dieses Institut, selbst mayorazgo lat. primogenium genannt, wird durch private Willensakte nachgeahmt. Daraus entstehen die unsern Familienfideikommissen entsprechenden mayorazgos. primogenia. Beide Institute nahmen in bewußter Nachahmung der Thronfolge das Recht der Erstgeburt in sich auf. Die ältesten spanischen mayorazgos gehen in das 14. Jahrhundert zurück, die gesetzliche Grundlage verliehen ihnen die Leyes de Toro (1505). Von Castilien aus verbreitet sich das Institut getragen von den Interessen des Abels rasch über die ganze Halbinsel und auch in die Rolonien, durch die Gunft der politischen Verhältnisse nach Italien. hier mar im Süden Untheilbarkeit und Primogeniturrecht eingebürgert, und auch das in ausgedehnter Unwendung befindliche, auf römischer Grundlage beruhende aber verunstaltete Fideikommigrecht war trot feiner wesentlichen Differenzen dem Eindringen des spanischen Institutes nur gunftig. Das einheimische Fideikommißrecht unterliegt und modelt sich nach dem spanischen Institute um. Mit der Etablirung der spanischen Familienfideikommisse vollzieht sich in Italien auch allgemein die Aufnahme der Primogenitur. Die Gründe der Aufnahme in Deutschland im 16. besonders im 17. Jahrhundert, zuerft in den öfterreichischen Landen dann besonders ftart im Sudmesten, find die der Rezeption überhaupt. Für die österreichischen Lande wirkten vornehmlich die wechselseitigen Beziehungen der habsburgischen Dynastie zu Spanien und Italien. Auch hier steht die Entwickelung der Majorate in engster Verbindung mit der Aufnahme der Primogenitur. Durch die intensive Übung des fremdländischen Institutes im Südwesten Deutschlands ist das disher so berühmte Werk Anipschild's veranlaßt, das nunmehr als eine fleißige aber unselbständige Kompilation aus Italienern und Spaniern erscheint. Kürzer wird die Entwickelung in Frankreich, den standinavischen Reichen und in England stizzirt. Ref. hat die Überzeugung gewonnen, "daß die bisher herrschenden Vorstellungen über Ursprung und Entwickelung der Familiensideikommisse großentheils irrig sind und durch die hier (von den Vsf.) vertretenen ersest werden müssen". Die Arbeit der Vsf. liesert einen werthvollen Beitrag zur Geschichte der Rezeption.

Matthiass.

Friedrich Carl v. Savigny und die Richtung der neueren Rechtswissensschaft. Nebst einer Auswahl ungedruckter Briese von Ludwig Enneccerus. Marburg, Elwert. 1878.

Wendungen und Wandlungen der deutschen Rechtswissenschaft. Rede zur Säkularseier des Geburtstages Friedr. Karl v. Saviguty's 2c. gehalten in der Aula der Universität Bonn von R. v. Stinking. Bonn, Markus. 1879.

Die vorliegenden werthvollen Schriften find durch die Feier des hundertjährigen Geburtstages Savigny's veranlaßt worden. sind bei Gelegenheit der Marburger und Bonner Universitätsseier gehaltene Gedächtnißreden und tragen auch äußerlich diesen Charakter. Die erste Schrift hat nachträgliche Erweiterungen erfahren. Enneccerus verweilt bei der Persönlichkeit Savigny's und gibt eine Reihe noch nicht bekannter biographischer Notizen. Dreizehn bisher ungedruckte Briefe Savigny's und sein curriculum vitae aus dem Jahre 1800 dienen im Anhange I und II als werthvolle Belege. Diese Briefe Savignh's find von dem größten Interesse, sie verbreiten klares Licht über sein äußeres und inneres Sein und gewähren den unmittelbaren Genuß der Perfönlichkeit des vortrefflichen Mannes. Es wäre sehr zu wünschen, daß eine vollständigere Sammlung und Herausgabe der Briefe Savigny's erfolgte, als fie E. und Anderen bisher möglich war. Seine biographische Stizze schließt E. mit einer gerechten Würdigung der legislatorischen Thätigkeit Savigny's, während die weitere Betrachtung seiner wissenschaftlichen Leistungen ihn in das richtige Verhältnis zu seinen Vorgängern und Zeitgenossen zu setzen versucht. Hierin sieht die Schrift Stinging's ihre Hauptaufgabe. Während E. den großen Rechtshistoriker nur im Verhältnis zu der unmittelbaren Vorperiode der Rechtswiffenschaft betrachtet und es hier ungesagt sein läßt, daß biese die Signatur ihrer gesammten Zeit trägt, die des Subjektivismus und Rationalismus, betont St. nicht nur diesen Bunkt und rudt damit die Rechtswiffenschaft jener Zeit in den Rahmen der allgemeinen Geschichte, sondern er führt auch diese Ent= wickelung der Rechtswissenschaft weiter zurud und weist für sie in geistvoller Weise seit dem zwölften Jahrhundert ähnliche Wendungen nach, als sich seit Savigny bis auf unsere Tage vollzogen haben oder vollziehen werden, Wendungen, die unter bem Ginfluffe dreier "Gesetze juristischer Wissenschaft" sich wiederholen: der analytischen, historischen und synthetischen Verarbeitung. Alle drei Richtungen der Behandlung wirken zur Blüte der Rechtswiffenschaft, wenn nicht wie es geschehen die eine die andere an Kraft überwiegt. Die "Wendungen und Wandlungen ber deutschen Rechtswiffenschaft" liegen da, wo die zuruckgedrängte Richtung gegen die berrschende reagirt. St. wird so nicht nur der unmittelbaren Vorperiode Savigny's gerechter als E., sondern die Persönlichkeit Savigny's wird auch von ihm intensiver mit der geschichtlichen Entwidelung seiner Zeit in Berbindung gesett. Auch die principielle Abneigung Savigny's gegen jede Codifitation aus juriftischetechnischen Grunden scheint St. richtiger erkannt zu haben als E. Beide Aff, wenden sich parallelisirend zu einer Betrachtung ber gegenwärtigen und fünftigen Gestaltung ber Rechtswissenschaft. Festhaltend an den fundamentalen Sätzen der historischen Schule verlangt E. Verbindung der Rechtsgeschichte mit der allgemeinen Birth= schafts: und Rulturgeschichte und "philosophische Durchdringung", St. "synthetische Behandlung". Beibe haben auf Grund gleicher Bedenken ben gleichen Wunsch, daß die "energische wissenschaftliche Durcharbeitung des Zivilrechts in seinem neuen Gewande" uns nicht verführen möge, die geistige Brude abzubrechen, welche dieses mit der Vergangen= heit verbindet. E. schließt mit einem kurzen Sinweis auf die Lehr= thätigkeit Savigny's und einem Appell an die Gegenwart, auch hier feinem Beispiele zu folgen. Matthiass.

Agrarhistorische Abhandlungen. Bon Georg Hanssen. I. II. Leipzig, S. Hirzel. 1880. 1884.

Allgemein begrüßte man vor fünf Jahren den Entschluß unseres verehrten Altmeisters in der nationalökonomischen Forschung seine in mehreren, theilweise entlegenen Zeitschriften verstreuten Aufsätze auf dem Gebiete der deutschen Agrargeschichte in einem Bande vereinigt, herauszugeben, mit reinster Freude. Um so wichtiger war diese Zusammenfassung, als die Geschichte der Landwirthschaft und des

Agrarrechts außer den bedeutsamen Sanssen'schen Untersuchungen nicht viel aufzuweisen hat, wie ja die ganze deutsche Wirthschafts= geschichte bisher noch nicht weit gediehen ift. Aus demselben Grunde ift uns ber 2. Band, welchen S. bem 1. im vorigen Jahr folgen zu laffen bereit gewesen ift, eine hochwilltommene Babe. Roch nie find mit folder Gelehrsamkeit, so vorsichtig abwägender Kritik, so scharfer Beobachtung des noch Borhandenen, um daraus Rückschlüsse machen zu können und fo fichtlichem Bemühen der Gegenwart über der Schilberung ber Vergangenheit nicht zu vergeffen, berartige Fragen behandelt worden. Gegenüber fo vielen Borgugen verftummt die Kritik wenigstens jungerer Referenten und haben alle Sachkundige der verschiedenen hier gestreiften Wissensgebiete — Nationalökonomen, Germanisten, Historiker, Landwirthe und Statistiker — nur in Worten der Anerkennung und Bewunderung sich bewegt. Selten hat man Gelegenheit, eine fo reife Frucht wie dieses Buch zu pflücken, das Resultat vieljähriger Forschungen, und wenn in mancher Beziehung bie Untersuchung nicht abzuschließen vermag, sondern fragmentarisch bleibt, so ift boch ein fester Untergrund gewonnen, auf dem mit Erfolg weitergebaut werden kann. Dem Quellenmangel, ber zur Reit vielfach störend wirkt und der auch den Bf. stellenweise behindert hat, end= gültige Antworten zu geben, wird voraussichtlich in nächster Zukunft nach einigen Richtungen abgeholfen werben.

Die Form, in der H. sein reiches Wissen mittheilt, ist die der historisch-statistischen Abhandlung über eine bestimmte Frage oder der Schilderung landwirthschaftlicher Zustände einer bestimmten Gegend, Außerlich bilden diese Auffätze kein unter sich verbundenes Ganzes, entbehren aber infofern bes Busammenhanges nicht, als fie alle bazu beitragen die Bedeutung des fast völlig beseitigten alten beutschen Agrarmefens in's rechte Licht zu ruden. Besonders gefördert wird unsere Kenntnis von dem früheren Gemeindebesitz, ein Thema, bas in den Auffägen "Anfichten über das Agrarmesen der Borzeit", "Wechsel der Wohnfite und Feldmarken in germanischer Urzeit", "die Gehöferschaften im Regierungsbezirk Trier". "Rommentar zu ber Abhandlung über die Trier'schen Gehöferschaften" sowie in den im Anschluffe an die Untersuchungen Raffe's und Mias Konsti's ange= ftellten Betrachtungen über die Feldgemeinschaft in England und bas Agrarmesen der Schweiz aufgenommen und durchgeführt ist. Die um= fangreiche Abhandlung über die Geschichte der Feldsufteme in Deutsch= land gibt ein vortrefflich klares und abgerundetes Bild von ber

allmählichen Entwickelung, welche die Bewirthschaftung des Grund und Bodens im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat. Die Schil= berung norddeutscher Gutswirthschaft, die auf die Bustande des adelichen Guts Rundhof in Angeln Bezug nimmt und auf archiva= lischen Forschungen beruht, liefert ein lehrreiches Beispiel ber Ber= änderungen, denen seit dem 16. Sahrhundert bis in die neuere Zeit die Landwirthschaft fich hat unterziehen muffen. Die beiden Auffäße über die landwirthschaftlichen Zuftande früherer Zeiten 1. in nord= friefischen Gegenden, sowie 2. auf ber Halbinsel Sundewitt schildern einen Entwickelungsgang der Grundbesitverhältnisse, wie er wohl auch in anderen Theilen Norddeutschlands nachgewiesen werden könnte. und find daher ein werthvoller Beitrag zur Charafteristit der Agrar= verfassung überhaupt. In ben "Dorfwillküren ober Nachbarbeliebungen in nordbeutschen Gegenden" wird eine wichtige Quelle des Agrarrechts erschlossen, von der erft wenig gesammelt und publizirt ift. Die Mittheilung des Wortlauts von 18 derartigen Studen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert aus Schleswig, Oldenburg und dem Königreich Sachsen ist daher sehr verdienstlich. Die "Ackerflur der Dörfer", eine Umarbeitung früherer Abhandlungen unter Hinzufügung neuer Abschnitte, geht auf die Frage ein, welche Anordnungen zur geregelten Nutung des Ackerlandes bei dem Bestehen der Feldmarkverfassung getroffen waren. Den Beschluß macht eine Betrachtung über den historischen Zug in dem Landgemeindewesen der Herzogthümer Schleswig und Holstein. Stieda.

Das katholische beutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von den frühesten Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts, begonnen von Karl Severin Meister. II. Auf Grund älterer Handschriften und gedruckter Quellen besarbeitet von Wilhelm Bäumker. Freiburg i. B., Herder. 1883.

Der 1. Band dieses Werkes, welches die Beachtung nicht bloß der Hymnologen, sondern aller Literarhistoriker in hohem Maße verdient, ist schon 1862 erschienen. Es war dem Herausgeber des= selben nicht mehr vergönnt, sein Werk zu vollenden. Un seiner Stelle unternahm Wilhelm Bäumker die Herstellung des 2. Bandes, und es ist dem fleißigen Forscher gelungen, die große Aufgabe, welche er sich gestellt hat, in verhältnismäßig kurzer Zeit zu lösen, trozdem daß ihm der literarische Nachlaß Meister's vorenthalten blieb und er genöthigt war, den vorliegenden 2. Band des Werkes völlig selb= ständig zu bearbeiten. Dabei kam ihm zu statten einerseits die zuvor=

kommende Handreichung bei Beschaffung des Quellenmaterials, die ihm in allen Theilen Deutschlands zu theil geworden ist, andrerseits der Umstand, daß in Wackernagel's monumentalem Werke "Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zum Ansang des 17. Jahr=hunderts" (Leipzig 1864—1877), sowie in Franz Magnus Böhme's einzigartiger, das Ergebnis zwanzigjähriger treuer Forschung ent=haltender Melodiensammlung "Altdeutsches Liederbuch, Volkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. bis 17. Jahr=hundert" (Leipzig 1877) seste Grundlagen für die weitere Forschung und Drientirung gegeben waren.

Das M.'sche Werk verdankt seine Entstehung ursprünglich dem katholisch=kirchlichen Interesse, ebenso einem apologetischen, wie einem firchlich=praktischen. Die Erneuerung und Vertiefung des religiösen Lebens, welche die Frucht der Stürme am Eingang unfres Jahr= hunderts gewesen ist, hatte auf protestantischer Seite dem Kirchenlied und Kirchengesang das lebhafteste Interesse zugewendet. Seit A. J. Rambach seine Schrift "Über Dr. Martin Luthers Berdienste um den Kirchengesang" (1813) und Ernst Moriz Arndt seinen hymno= logischen Buß= und Weckruf "Vom Wort und vom Kirchenlied" (1819) haben ausgehen lassen, wandten sich zahlreiche und tüchtige Kräfte mit warmer Begeisterung und zäher Energie der Aufgabe zu, dem evangelischen Deutschland ben alten Lieberhort wieder zu erschließen und das evangelische Kirchenlied nach Wort und Beise in feiner ursprünglichen Gestalt wieder herzustellen. Bas geleistet worden, das sagen die Namen Ph. Wackernagel, Hoffmann, v. Lilienkron, Mütell, v. Winterfeld, v. Tucher u. a., und die praktisch-kirchliche Verwertung der gelehrten Forschung liegt bekanntlich vor im "Deutsch= evangelischen Kirchen=Gesangbuch" der Eisenacher Konferenz (1854) und in dem entsprechenden Melodienbuch, welches die Grundlage, den Rern und Grundstock für die bereinstige Herstellung eines allgemeinen, einheitlichen, deutsch=evangelischen Kirchengesangs zu bilden bestimmt Die hymnologische Forschung, getragen von der freudigen Über= zeugung, daß fie in Luther's Spuren gehe, daß fie in seinem Beist und Sinne arbeite, daß es fein Werk fei, welches fie wiederherzustellen und allseitig zur Durchführung zu bringen bemüht sei, stellte nicht bloß Luther's spezielle Verdienste um die Hebung des kirchlichen Volksgesangs gebührend in's Licht, sondern datirte theilweise allen beutschen Kirchengesang in einseitiger Übertreibung von Luther ber. stempelte ihn geradezu zum Schöpfer und Urheber desselben. Die

Einseitigkeit dieses Urtheils zu korrigiren und Luther's Berdienst um den Kirchengesang auf das richtige Maß zurückzuführen, war der eine Zweck bes M.'schen Werkes, welches burch bie Sammlung bes Schapes ber thatfächlich in der katholischen Rirche gebräuchlichen Lieder den Thatbeweis erbringen sollte, daß die katholische Kirche teineswegs arm sei an deutschem Besang und durchaus nicht ben= felben aus dem gottesbienftlichen Gebrauche verbannen wolle. Der andere Zweck war der praktisch=kirchliche: in diesem Werke eine "Fundgrube für künftig zu veranstaltende Gesang= und Choral= "vielleicht für ein allgemeines deutsches katholisches bücher" — Gesangbuch" barzureichen. In biesem Sinne bot ber 1. Band die Singweisen und ihre Geschichte junachft für die Feftlieder. Der 2. Band enthält 440 Melodien in der ursprünglichen Form mit dem Nachweis des frühesten Borkommens; soweit Ref. zu urtheilen vermag, verfährt B. dabei ebenso punktlich wie grundlich und seine Arbeit verdient volle Anerkennung. Die Melodien find nach den Texten, zu benen fie im katholischen Kirchengesang gehören, geordnet; wir erhalten 91 Marienlieder, 85 Heiligen=, Engel=, Apostel=Lieder; es folgen Lieder bei Brozeffionen und Ballfahrten, Katechismus-, Predigt-, Evangelienlieder, Morgen=, Abend=, Tischlieder, Buß=, Bitt=, Dant=, Loblieder, Lieder von der Kirche, Sterblieder, Pfalmen, Litaneien und Rufe, im Anhang 28 mehrstimmige Gefänge von 1628, interessant beshalb, weil nach dem Vorgange des Lukas Ofiander (1586) "der Discant allzeit den Choral führet."

Sieht man sich die Lieder im einzelnen an, so bilden für 41 derselben evangelische Gesangbücher die älteste erreichdare Duelle, für 14 nach Text und Melodie, für 21 dem Texte, für 6 nur der Melodie nach; aus dem französischen Psalter stammen 16; aus den Gesängen der böhmischen Brüder ungefähr 6; die größere Zahl stammt aus dem gregorianischen Choralgesang und aus dem geistlichen und weltlichen Volksgesange des Zeitalters der Resormation, den Quellen, aus welchen auch Luther bekanntlich wie seine Nachsolger reichlich und mit gutem Bedacht geschöpft haben. Direkt aus dem evangelischen Kirchengesang wären also etwa 6—7% der Weisen genommen. Indirekt aber verdankt die katholische Kirche dem Resormator auf diesem Gebiete noch viel mehr; B. selbst betont (S. 14): "Auf die weitere Entwickelung des katholischen Kirchenlieds war der (von Luther bewirkte) Umschwung insosern von Einfluß, als den jest zahlreich erscheinenden protestantischen Gesangbüchern katholische zur

Seite gestellt werden mußten (das erste ist das Behe'sche von 1537), benn das Bolk sang sich mit einer mahren Begeisterung in die neue Lehre hinein. Die liturgische Stellung bes alten gregorianischen Choralgesanges wurde badurch in der katholischen Rirche nicht erschüttert. Er blieb vor wie nach der Reformation der einzig berechtigte litur= gifche Gefang, mahrend bas tatholische Kirchenlied allerdings immer mehr in den Gottesdienst eindrang, und die Bischöfe sich zu mancherlei Konzessionen genöthigt saben" (die Nachweise f. S. 15 ff.). Enthält doch das Rheinfelsische Gesangbuch von 1666 so viele protestantische Lieder, daß B. fagt: "Wenn man in diesem Gesangbuche die Marienund Beiligenlieder streicht, könnte man versucht jein, dasselbe für ein protestantisches zu halten." So wird die katholische Kirche auch fernerhin der Anerkennung sich nicht verschließen können, daß sie auch auf diesem Gebiete, dem Felde des geistlichen Liedes, indirekt die mächtigste Förderung und Anregung durch Luther empfangen hat. Denn wenn auch — was kein besonnener Hymnologe protestantischer= seits behaupten wird — Luther das Kirchenlied nicht erst geschaffen hat, so hat er es doch dem Gottesdienst als wesentlichen Bestandtheil eingegliedert, zur Volksmacht erhoben, unter welche die katholische Kirche sich gebeugt hat, und ebendamit den mächtigen Aufschwung herbeigeführt, welchen das Kirchenlied im 16. und 17. Jahrhundert genommen hat. Freuen wir uns des ökumenischen Bestandes von Liedern und Weisen, welcher ben gemeinsamen Besit ber Rirchen bildet; rechten wir nicht kleinlich darüber, mas und wie viel die eine von der andern entlehnt und herübergenommen hat, aber laffen wir auch dem Manne unverfürzt sein Berdienst, dem gang gewiß auch die katholische Kirche thatsächlich mehr verdankt, als sie es Wort haben will, wie er felbst niemals ein Behl baraus gemacht hat, wie hoch im Wert bei ihm der römische Rirchengesang gestanden ift. H. A. Köstlin.

Weltgeschichte. Bon Leopold v. Ranke. Fünfter Theil: Die arabische Beltherrschaft und das Reich Karl's des Großen. Zwei Abtheilungen. Leipzig, Dunder & Humblot. 1884.

Nichts könnte die Eigenart von Nanke's universalhistorischer Betrachtungsweise in helleres Licht setzen, als die Darstellung des großen Kampses zwischen Ostrom und dem neupersischen Reiche, mit welcher der fünste Theil der Weltgeschichte eingeleitet wird. R. sieht hier die ältesten Völkerberührungen wieder hervortreten, welche die

Historie kennt. Er verknüpft den Antagonismus der Beltmächte bes 6. und 7. Jahrhunderts unmittelbar mit dem Kampf zwischen Versern und Briechen, welchen Berodot beschreibt. Andrerseits tritt burch die Art und Beife, wie die die Beit bewegenden Ideen aus dem Strom ber Ereignisse herausgehoben werden, jene Epoche in eine gewisse ideelle Beziehung zur ganzen Folgezeit, ja zur Gegenwart. Diese Ideen, die man, wie R. mit Recht bemerkt, dem 6. Jahr= hundert nicht zutraut; kommen uns in der That erst im Rahmen feiner universalgeschichtlichen Betrachtung in ihrer vollen geschicht= lichen Bedeutsamkeit zum Bewußtsein. Es ift erftlich die kommu= nistische Lehre der Mazdakiden, an welche R. die Bemerkung knüpft, daß die Boraussetzung der natürlichen Gleichheit aller Menschen mit einer gewissen Folgerichtigkeit zu bem Bersuche brange, die historisch gebilbeten Einrichtungen zu durchbrechen und von Grund aus um= zugestalten. "Tendenzen dieser Art find vielleicht unvermeidlich, in Schranken gehalten können fie fogar zur lebendigen Fortbildung der Gesellschaft beitragen." In eigenthümlicher Gegenüberstellung dient ein die Reichsadministration gegen verschiedene Vorwürfe vertheidigendes Dokument eines Schah in Schah dazu, die Grundlagen der inneren Politik der neupersischen Monarchie zu präcisiren, und es ergibt sich dabei das überraschende Resultat, daß in diesen Principien der perfischen Regierungspolitik "die Lebensbedingungen aller großen Monarchien liegen". Endlich wird als eine Idee des 6. Jahr= hunderts auch die konftatirt, daß "das Gleichgewicht der großen Mächte die Bedingung der allgemeinen Freiheit bilbet".

Als die größte Gefahr für dieses Gleichgewicht ersteht im 7. Jahrhundert der Islam, dessen Siegeszug um die Mittelmeerwelt die eine Hauptseite der Darstellung des vorliegenden Bandes bildet. Wir erhalten hier in großen Zügen eine Geschichte des Lebens Muhamed's und der Genesis des Islam, der Begründung des Kalisats, der arabischen Eroberungen und der Ausbreitung des Muhamedanismus über Asien, Afrika, Spanien und Südgallien bis zu jener inneren Katastrophe der islamitischen Welt, durch welche dieselbe — insolge des unvollständig gebliebenen Sieges der Abbasiden über die Omajsaden — einer dauernden Spaltung anheimsiel. In ihr volles Licht tritt die universalhistorische Bedeutung dieses entscheidenden Wendepunktes durch den Hinweis auf die gleichzeitigen Vorgänge im Occident. R. erinnert daran, daß der Untergang der Omajsaden in dieselbe Zeit fällt, wie die Erhebung Pippin's zur

höchsten Würde im Frankenreiche. "In beiden wirkte die geistliche Macht auf die höchste Gewalt ein. Es half den Omajjaden nichts, daß sie Widerstand leisteten. Die Repräsentanten des religiösen Princips wurden ihrer Meister. Im Frankenreich griff das Priestersthum nur insoweit ein, als es die geschehene Beränderung sanktionirte. Der historische Gegensaß ist, daß der Occident durch die Krönung und Salbung Pipin's vereint, der Orient dagegen durch die Ershebung der Abbasiden gespalten wurde."

Jene Ginigung des Occidents bildet den zweiten Hauptgegenstand der Darftellung. Wir sehen, wie bei völliger Ohnmacht der merowingischen Monarcie ber frankische Staat unter ben Pippiniben fich einerseits nach innen in seinem einheitlichen Bestande behauptet, andrerseits nach außen ein Bollwerk bes driftlichen Europa gegen ben vordringenden Islam wird. Wir sehen, wie durch den religiösen Gegensatz gegen die Kirchenpolitik des oftrömischen Smperiums und durch den weltlichen Konflikt mit dem Vertreter der kaiferlichen Staatsgewalt in Italien die Loslösung des römischen Stuhles von Byzanz und jene folgenreiche Verbindung mit dem neuen frankischen Königthum herbeigeführt wird, welche seitdem die allgemeine Situation beherrscht hat. Von Stufe zu Stufe vollzieht sich vor unserem geiftigen Auge jene einheitsvolle Gestaltung des Occidents, wie fie zuerst die frankischen Fürsten in kirchlicher Sinficht zur Geltung brachten, indem sie sich in dem Werke der Christianisirung und der Organisation der deutschen Kirche mit der Kurie verbanden, und wie fie dann von Seiten des Papftes politisch ausgeprägt und voll= endet ward durch die Krönung Karl's des Großen und die Errichtung eines occibentalischen Raiserthums.

Für R. ist diese ganze Entwickelung das Resultat einer inneren Nothwendigkeit, "in der Verslechtung der großen Angelegenheiten begründet" und zugleich dem Bedürfnis der Zeit entsprechend. Er betont dies vor allem hinsichtlich des Verhältnisses Roms zu den germanischen Nationen, insbesondere der Einwirkung Roms auf die Christianisirung Deutschlands. So unbefangen R. die fruchtbaren Keime religiöser Entwickelung würdigt, welche die von Rom unab-hängige kirchliche Bewegung der Zeit enthielt, so entschieden wird die Ansicht derer bekämpst, welche die Möglichkeit behaupten, daß Deutschland durch die britische Mission ohne jene Unterordnung unter die hierarchische Oberhoheit des römischen Stuhles und doch unter der unmittelbaren Autorisation des fränkischen Fürsten hätte

christianisirt werden können. Der Nachweiß, wie in dieser Ursprungs= geschichte der deutschen Kirche "alles mit den allgemeinen und besonderen Interessen zusammenhing", ist ein Muster universalhistorischer fämmtliche im Einzelereignis mitwirkende Faktoren nüchtern ab= mägenden Betrachtungsweise. — R. unterläßt selbst nicht die Frage aufzuwerfen, ob die Kirchenvolitit Bipvin's, wie sie fich im engsten Unschluß an Rom in jeiner späteren Regierungszeit gestaltet hat, im Sinne des Bonifacius war oder nicht. Er meint, daß Bonifacius, wenn wir ihn recht verstehen, bei seinem Anschluß an Rom vor allen Dingen eine höchste Entscheidung in Glaubenssachen im Auge hatte, deren er in den religiösen Meinungsverschiedenheiten in Deutsch= land bedurfte. Bon einer unmittelbaren Einwirkung des oberften Bischofs in die allgemeinen Angelegenheiten, wie fie Papft Stephan unternahm, habe er teinen Begriff gehabt. Bei ber Bernachläffigung, welche die alten Genoffen der Miffionsarbeit, meift Angelfachfen, erfuhren, habe er fich in seiner hierarchischen Stellung nicht mehr glucklich gefühlt und sei, migmuthig und verstimmt über seine außere Lage, zum Missionswerf zurückgekehrt, bei dem er — ohne die Stützen, die er früher hatte — den Tod fand. "Es ist das Schickfal hoch= begabter Menschen, mit ihren innersten und tiefften Bedanken suchen fie in die Welt einzugreifen, sie gerathen aber damit in das Betriebe der Kämpfe, die sie umgeben. Es gelingt ihnen, eine große Wirkung auszuüben; aber damit werden sie felbst entbehrlich."

In voller Schärfe tritt dieser Gedanke der Rothwendigkeit bes geschichtlichen Verlaufes im allgemeinen, so wie er fich thatsächlich vollzogen, auch in der Darftellung des Kampfes Karl's des Großen gegen die Sachsen hervor. Wohl wird es als ein schmerzlicher Unblick bezeichnet, dieses immer wieder vergebliche Ringen um politische und religiofe Unabhängigkeit; aber die Sachfen feien einer Macht unterlegen, welche die Sache der Religion und der mit ihr verbundenen allgemeinen Rultur nach allen anderen Seiten bin vertheidigt habe. Karl mar der "Bollstrecker der Weltgeschichte", er hatte hier eine civilisatorische Mission, wie einft die Römer. Dabei verkennt übrigens R. gemisse Schwächen ber sächfischen Politik Rarl's nicht. Er betont, daß die — von ihm in's Jahr 782 gesetten — brakonischen Religionsgesete, sowie ihre blutige Ausführung zu Berden die Em= pörung geradezu herausfordern mußten. Wenn freilich die Berur= theilung der That von Verden — abgesehen von dem Hinweis auf die Zwedwidrigkeit - in die fühlen Worte gekleidet wird, daß es

eine Handlung gewesen, welche das Andenken Karl's am meisten beslastet, so kontrastirt das befremdlich mit der Wärme, welche die Schilderung einer anderen Schreckensthat der Zeit, der Blendung Konstantin's VI., auszeichnet. Ist die Gräuelthat, welche dort an einem durch barbarische Mißhandlung (Todesstrase für Fastenüberstretung!) bis zum äußersten gereizten Volke verübt ward, minder "ungeheuerlich und entsetzlich", als der Vorgang im purpurnen Entsbindungszemach der byzantinischen Kaiserinnen?

Bon hohem Interesse ist die Auffassung, welche R. in der Frage nach der Bedeutung des Einzelindividuums in dem großen Brocek historischer Nothwendigkeit gelegentlich der Beurtheilung Karl's des Großen ausspricht. Auch das größte individuelle Leben ift ihm nur ein Moment in der Verflechtung des allgemeinen Lebens, ohne daß jedoch andrerseits die Einwirkung unterschätzt wurde, welche die ichöpferische Einzelpersönlichkeit auf ben geschichtlichen Berlauf zu üben vermag. "Große Männer schaffen ihre Zeiten nicht, aber fie werden auch nicht von ihnen geschaffen. Es sind originale Geifter, die in dem Rampf der Ideen und Weltfrafte felbständig eingreifen, die mächtigften derselben, auf benen die Butunft beruht, zusammen= faffen, fie fordern und durch fie gefordert werden." Wir möchten biese Definition historischer Größe jener modernen Geschichtsauf= fassung entgegenhalten, welche z. B. selbst einen Perikles nicht mehr als "ichöpferischen" Staatsmann gelten laffen will, weil ge= wiffe von ihm verwirklichte Ideen schon vorher diesem oder jenem aufgegangen!

Schabe, daß R. die Konsequenzen seiner Auffassung von dem relativen Werthgehalt des Einzellebens nicht noch schärfer gezogen hat, als es thatsächlich geschehen ist. Was sollen z. B. im Rahmen der Universalhistorie weitläusige Erörterungen über den Todestag Omars oder den Alis? Wozu überhaupt alle die chronologischen Digressionen, von denen sich manche wie z. B. die Erörterung über den Tag der Niederlage des Arabers Al Samah in Aquitanien (I. 219) zu förmlichen Untersuchungen gestalten? Die Aufnahme solchen in die Spezialgeschichte und in die "Jahrbücher" gehörigen Beiwerkes in die Universalgeschichte scheint uns wenig im Einklang mit der eigenen Erklärung R.'s, daß der Universalhistoriker sich Glück zu wünschen haben werde, wenn es ihm nur gelingt, die charakteristischen und durchgreisenden Womente hervorzuheben und dem großen Gange der Begebenheiten gerecht zu werden.

Belde Fulle von Aufgaben eröffnet dem Geschichtsschreiber allein die Bemerkung R.'s, daß ber Streit ber Weltmächte für die Bölker, die er in sich begreift, unnütz sein murbe, wenn er ihnen nicht Raum für ihr inneres Leben und ihre Ausbildung ließe! Allerdings wird man R. zugeben, daß diesen inneren Entwickelungen in der Universalgeschichte nicht die eingehende Schilderung zu theil werden kann, die sie an sich verdienen. Allein über die Grundzüge wenigstens verlangen wir orientirt zu werden, zumal soweit es sich um ben Staat handelt; und es wurde bafür auch im Rahmen der R.'schen Darftellung keineswegs an genügendem Raume fehlen, wenn all' das, was mit der Stonomie einer Universalhistorie unvereinbar oder entbehrlich ist, gestrichen würde. Wenn uns z. B. in der byzantinisch-arabischen Geschichte Einzelheiten, wie die Plünderung des Marstalls eines kaiserlichen Eunuchen durch die Araber, ein taiferlicher Steuererlaß für Ephefus u. bgl. nicht vorenthalten werden, auf der anderen Seite aber hochwichtige Momente der Regierungs= politik Karl's des Großen unberührt bleiben, obwohl fie für die Beurtheilung der allgemeinen Situation des Staats= und Gefell= schaftslebens ber Zeit von einschneibender Wichtigkeit find, so ift das eine Ungleichnäßigkeit, die fich sachlich nicht rechtfertigen läßt. Wir fragen z. B. vergeblich, warum wohl gelegentlich das im Jahre 780 zur Erhaltung des freien Standes und Grundbesites für-das lombar= dische Königreich erlassene Kapitular erwähnt wird, aber von den analogen Bestrebungen ber späteren Reichsgesetzgebung überhaupt feine Rede ift.

Doch vielleicht kommt auf die angedeuteten Momente die Darsstellung des sechsten Bandes zurück, welche sich mit den Tendenzen zu beschäftigen haben wird, welche die Auflösung der karolingischen Monarchie herbeigeführt haben.

R. P.

## III.

## Die Berfaffung von Genf und Rouffeau's contrat social.

## Bon

## Gottfried Roch.

Rousseau's politische Theorie, wie sie sich in seinem 1762 erschienenen contrat social findet, ist keineswegs ein Erzeugnis der abstrakten Phantasien eines einsamen Denkers. Vielmehr haben ganz bestimmte Staatsformen dem von Rousseau geforderten idealen Staat als Muster gedient. Den Verfassungen von Athen und Rom, vor allem der seiner Vaterstadt Genf, entnimmt er die einzelnen Züge zu dem Idealbild, nach dem überall die Welt zu gestalten ist. Run ist es aber nicht die bestehende Verfassung von Genf, die den scheindar so ganz allgemeinen Aussührungen Rousseau's zu Grunde liegt, sondern, und das wollen die nachstehenden Zeilen beweisen, die Ansprüche, welche die Genfer Bürgerschaft im Kampf gegen die Verfassung erhob. Schon lange vor Rousseau hat man in Genf in ganz ähnlicher Weise, wie es im contrat social geschieht, gewisse praktische Forderungen theoretisch zu vertheidigen gesucht.

Die Verfassung von Genf beruhte auf der sog. Mediationsakte von 1738. Hierin waren mit der Beihülfe der Gesandten von Frankreich, Bern und Zürich sast alle Verhältnisse des kleinen Staates neu geordnet. Es war genau sestgesetzt worden, wie weit die Kompetenz der beiden Käthe, des der 25 und des der 200 gehe, was die Beamten zu thun hätten und worin die Souveränetät des großen Rathes, bestehe. Der Begriff der Souveränetät war der wichtigste des Genfer Staatsrechtes; auch Rousseau beginnt im zweiten Buch des contrat social die eigentliche Staatslehre mit derselben.

Der Mittelpunkt des Rouffeau'schen Systemes ist die Lehre von der Souveränetät des Volkes. Schon öfters war dieselbe ausgesprochen worden. Im 16. Jahrhundert hatten die Jesuiten, im Anfang des 17. Jahrhunderts ein deutscher Protestant, der auch von Rousseau einmal erwähnte Althaus, dasselbe gelehrt. Dann hatte in England nach dem Vorgang andrer Locke von einer höchsten Gewalt des Volkes, die noch über dem Parlament stehe, geredet. Andrerseits hatte Hobbes, wie vor ihm Bodin, die Souveränetät als die höchste irdische Gewalt, der jedes einzelne Mitglied eines Volkes unbedingt unterworfen sei, gefaßt. Rouffeau verbindet sich beides, die Omnipotenz der staatlichen Macht wird dem Volke übertragen. Die Genfer Verhältnisse schienen den praktischen Beweis dieser Theorie zu liefern. Benf gebührte die Souveränetät dem conseil général. von den zuständigen Behörden gesetzmäßig im conseil général versammelte Bürgerschaft hat die höchste Gewalt. Aber fügt Haller<sup>1</sup>), der die Ansicht der Genfer Regierung vertritt, hinzu: nur während sie so versammelt ist. Rousseau dagegen und die Genfer Bürgerschaft sprechen von einer Souveränetät des Volkes, die gewissermassen latent ist, wenn das Volk nicht versammelt ist, aber jeden Augenblick aufgenommen werden kann. Sobald das Volk aber zusammenberufen wird, heißt es schon im Jahre 1707, sind vor dem Souveran alle Gesetze suspendirt; er löst die Regierung jedesmal völlig auf, wenn er fie vervollkommnen foll 2). Später wird diese Theorie noch weiter ausgebildet. Michéli de Crest, einer der heftigsten Gegner der Genfer Regierung, jagt, der Souverän kann jeden Augenblick alle Gesetze aufheben. Auch Rousseau betont immer wieder, wenn das Volk versammelt ist, hört jede andre Jurisdiktion auf, die Exekutivgewalt ist

<sup>1)</sup> Haller, schweizerische Bibliothek (1784) 6, 165, ebenso Faesi, Erd=beschreibung von der Schweiz (1768) 4, 370.

<sup>2)</sup> Bérenger, histoire de Genève (1772). Sechs Bände. 3, 124

"Es ist absurd, daß der allgemeine Wille sich suspendirt 1). Schranken für die Zukunft sett." Daher erklärt er sich gegen alle Fundamentalgesete, wohl auch im Hinblick auf Genf. Denn hier behauptete die Regierungspartei, der Souverän sei wenigstens an die Gesetze gebunden, die ihn zu dem machen, was er ist. Das geltende Recht war darin auf Seite der herrschenden Bartei. In der Berfassung von 1738 war ausdrücklich gesagt, der conseil général sei an die alten Gesetze gebunden, nur sollten dieselben ohne seine Zustimmung nicht aufgehoben werden können. Tropbem wird die Souveränetät des conseil général auch nach 1738 Wenn nun Rouffeau statt des gesetzlich allgemein anerkannt. bestimmten Begriffes der Souveränetät den der alles bestimmenden Macht sett, jo sieht man, wie sehr seine Lehre gerade den Genfer Bürgern in ihrem Kampf gegen die Aristokratie zu statten kommen muß. Den jeder Genfer hat die höchste Meinung von seiner Würde als Mitglied des Souverans; als einmal in einer Versammlung des conseil général einem das Wort entzogen wird, sagt er, der Souveran sei in ihm beleidigt, er spreche als ein Theil des Souverans?). Micheli de Crest drückt das so aus: jeder Bürger ift ein Tribun, der seine Freiheit zu vertheidigen hat. Rouffeau selbst nennt sich mit Vorliebe citoyen de Genève; er schreibt den contrat social "als Mitglied des Souverans", da das Recht mitzustimmen ihm die Pflicht auferlege, sich über sein Recht zu belehren.

Bu dem "Bolf", das nach Rousseau die Souveränetät inne hat, gehören in Genf etwa 2000 Bürger, "citoyens" aus den seit langer Zeit mit dem Bürgerecht begabten Familien und "bourgeois", die nicht als Bürger geborenen, aber später in die Bürgerschaft aufgenommenen. Der größte Theil der Einwohner übte keine politischen Rechte aus. Diese "natiss", in Genf geborene, aber nicht zur Bürgerschaft gehörigen Einwohner und "habitants", die eingewanderten, hatten ungefähr die Stellung der athenischen Metöken. Erst 1738 wurde ihnen das Recht

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 14.

<sup>2)</sup> Bérenger, hist. de Gen. 4, 247.

verliehen, selbständig Handwerksmeister zu werden und in die Zünfte einzutreten. Wenn Rouffeau also die Ausdrücke "Bolt" und Souveran als identisch braucht, kann er nur die mit politischen Rechten ausgestatteten Bürger meinen. ist das seine Meinung. In einer Anmerkung zum contrat social lobt er d'Alembert, der allein unter den französischen Schriftstellern das Wort citoyen richtig gebraucht habe und zwar gerade in Bezug auf Genf. Vorher hat er eine allgemeine Definition Alle, die den Gesellschaftsvertrag eingegangen sind, aeaeben. nehmen kollektivisch den Namen Volk (peuple) an, im einzelnen Cbenso sagt er ein andermal, in nennen sie sich citoyens. Benedig ist der Abel das Volk, weil er allein Antheil an der Regierung hat. Er ist also weit davon entsernt, wirklich der Masse der Einwohner eines Landes die Souveränetät zuzugestehen. In den antiken Republiken, wie in Genf, den einzigen Staats formen, die er genauer kannte, fand Rouffeau in Beziehung auf den Staat nicht "l'homme", ben Menschen, von dem doch sein Werk ausgeht, sondern "le citoyen", den Bürger. Daher hat er die Frage des allgemeinen, oder gar des weiblichen Stimmrechtes gar nicht behandelt, aber "Freiheit" verträgt sich bei ihm jehr wohl mit der Sklaverei, weil er Freiheit und Souveranetät Letteres aber ist wieder die Folge davon, daß er die Ansichten einer bestimmten Partei eines bestimmten Staates Eben diese Partei aber sucht ihre Rechte, die des Genfer Plebejers, durch die möglichste Ausdehnung des Begriffes der Souveränetät zu erweitern.

So ist denn die Macht des Souveräns bei Rousseau nicht nur inalienable, unveräußerlich, sondern auch indivisible, unteilbar. Legissativgewalt und Exekutivgewalt sind nicht von einander zu trennen. Da aber der Souverän nicht fortwährend in Thätigkeit sein kann, wenigstens verbietet das bei uns das Klima und die Urmuth der meisten Bürger, so braucht man corps intermédiaires.

Eine beschänkte Anzahl von Personen muß die Geschäfte führen. So hatte auch schon Micheli de Crest in der Regierung nur ein Depositum der Autorität, die dem Volke gehöre, gesehen. Sobald aber ein Geset verlett wird, muß man sich an das

Volk wenden; dies wurde aufhören, Souveran zu sein, sobald diejenigen, die es nur ernannt hat, um die Gesetze anzuwenden (administrer), sie brechen (enfreindre) können 1). Dem gegenüber behauptete die aristokratische Partei, das Volk könne sich nicht selbst regieren, es sei zu stürmisch. Daher muß es die Ausübung seiner Rechte, oder wie andre sagten, seiner Souveränetät, einer gesetzlichen Körperschaft anvertrauen 2). So führt im Jahre 1707 der erste Syndikus, der höchste Beamte der Republik, aus, in England theile das Bolk mit dem König die Rechte der Souveränetät, übe sie aber nicht aus. Doch erkennt er an, das Volk verliere seine Rechte nicht, wenn es zeitweilig aufhöre, sie auszuüben. Hundert Jahre, tausend Jahre ruft er pathetisch aus. beweisen nur die Fortdauer des ersten Willens: denn aus dem Stillschweigen bes Volkes folge beffen Zustimmung zu ber augenblicklichen Regierungsform 3). Nach Micheli de Crest freilich und Rouffeau folgt daraus nur, daß die Regierung jeden Angenblick abgesett werden fann. Sie ift nur eine Rommission, ein Beauftragter (officier), ein Agent des Souverans. Nominell wurden ja auch in Geuf die höchsten Beamten alle Jahre vom conseil général gewählt. Dies Recht war aber eine bloße Formalität geworben. Es durften nur vom Rath der 25, dem sog. petit conseil, der sich selbst ergänzte, aus seiner Mitte vorgeschlagene Personen gewählt werden. Da außerdem das Syndikat, das höchste Amt der Republik nur alle vier Jahre bekleidet werden durfte, jährlich aber 4 Syndici gewählt werden mußten, so erklärt sich, daß fortwährend dieselben Namen in den Listen der Beamten erscheinen. Als 1728 einer, der vorgeschlagen ist, nicht gewählt wird, wird das als seit 100 Jahren nicht vorgekommen bezeichnet4). Die Bürger konnten, wenn sie mit keiner ber ihnen vorgeschlagenen Versonen einverstanden waren, höchstens sämmtliche Kandidaten verwerfen, und haben das 1767, als sich infolge von Rousseau's

<sup>1)</sup> Bérenger 4, 233.

<sup>2)</sup> Bérenger 3, 124.

<sup>\*)</sup> Rouffet, recueil historiques d'actes, négociations etc. (à la Haye) 10 (1736), 313.

<sup>4)</sup> Bicot, hist. de Gen. (1811) 3, 251.

Schriften die Opposition wieder heftiger regte, siebenmal hinter einander gethan 1). Diese alte Wahlordnung konnte, da sie, wie die ganze Verfassung, unter dem Schutz der Garantiemächte Frankreich, Bern und Zürich stand, nicht leicht durchbrochen werden, aber die Bürgerschaft hatte sich in Zeiten der Noth boch ein eigenes Organ, zeitweilig offiziell als solches anerkannt, geschaffen. Die Bürgerschaft war nämlich im 18. Jahrhundert in 16 Milizkompagnien eingetheilt, benn jeder Bürger war wehr= pflichtig. Die einzelnen Kompagnien kamen nun öfter zusammen, um über gewisse gemeinschaftliche Dinge zu berathen. Die Räthe sahen zwar diese Versammlungen sehr ungern und suchten sie auf das schärffte zu unterdrücken, da dieselben zu einem Militär= regiment, einer unbegrenzten Herrschaft, führen würden 2). Bürger erwiederten darauf aber, fie hatten das Recht von der Natur und von ihrer Verfassung, benn sie seien die Gemeine (la généralité). Man erkennt in dieser Antwort die Anschauungen Michéli de Crest's wieder, dessen Schriften in dieser Zeit im Anfang der dreißiger Jahre viel in Genf gelesen wurden. Im Jahre 1734 nun wählte jede der Kompagnien zwei Deputirte, welche die Beschwerden der Bürgerschaft an den Rath bringen sollten. Diese 34 Deputirten, (zwei wurden von der Artillerie= fompagnie noch dazu gewählt), blieben 4 Jahre lang als Ausschuß der Bürgerschaft bestehen. Doch waren die einzelnen Deputirten nicht auf bestimmte Zeit gewählt, sondern es treten immer andre Bürger in diese "Kommission" ein, weil nicht einzelne den Haupteinfluß üben sollten. Auch besitzen diese 34 Deputirten keine eigenen Rechte, sondern sie handeln durchaus im Namen der Bürgerschaft. Sie rufen nicht einmal die Kom= pagnien zusammen; vielmehr heißt es von diesen, sie rufen sich zusammen selles se convoquent pour une heure]3). Als es zum wirklichen Kampf gegen die Aristokraten kommt, herrscht bann allerdings die Kommission durch eine Subkommission von

<sup>1)</sup> Thourel, hist. de Gen. 3, 149.

<sup>2)</sup> Bérenger 4, 165.

s) Cessurières, la vénérable compagnie en 1734, in ben Mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Genève 12, 261.

8 Bürgern fast diktatorisch 1). Diese Art von Delegation der Bürgerschaft entspricht so genau dem Ideal einer Behörde, wie sie Rousseau vorschwebt, daß Rousseau's Theorie von 1762 mit den Anschauungen der Bürgerschaft von 1734 doch wohl in genauem Zusammenhang steht. Wenn auch bei der Mediation von 1738 die Abschaffung der 34 Deputirten ausdrücklich sestzgesetzt war 2), so mochte doch Rousseau, der in diesen Iahren in Chambery war, viel davon gehört haben. Später tritt im Wohlfahrtsausschuß der französischen Revolution eine ganz ähnliche Behörde wieder auf.

Außer dem pouvoir électif, der Macht, die Beumten zu ernennen, dem pouvoir confédératif, der, Bündnisse zu schließen und über Krieg und Frieden zu bestimmen, wird auch der pouvoir législatif bem conseil general, bem Souveran, zugeschrieben. Nach der Mediationsakte durfte kein neues Gesetz gegeben, kein altes geändert ober aufgehoben werben, ohne daß die Buftimmung bes conseil général, eingeholt würde. Die Bürger verlangten freilich mehr sie wollten, daß auch auf Anträge aus ihrer Mitte Gesetze gegeben werden konnten; denn wer ein Gesetz ändern könne, sei mehr Gesetzgeber, als wer es blog aufrecht zu erhalten habe 3). So sagt auch Rousseau, es sei gegen die Natur ber politischen Körperschaft, sich ein Gesetz aufzuerlegen, daß sie nicht brechen kann. Und in den lettres de la montagne 4) jest er die gesetzebende Gewalt in zwei Dinge, Gesetze machen und sie aufrecht erhalten. Das Aufrechterhalten aber besteht in der Aufsicht über die Exekutivgewalt. Dies Recht wurde in Genf durch Repräsentationen ausgeübt. Die Bürger durften ihre Beschwerden an die Räthe bringen. Es war aber streitig, ob der Rath verpflichtet sei, über die ihm vorgelegten Bunkte zu berathen. Schon 1707 klagte man darüber, daß dies Beschwerderecht mißachtet werde. Nahm doch einmal ein Syndifus dem

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 265.

<sup>2)</sup> Käsi 4. 356 Artifel 26.

<sup>3)</sup> Bérenger 4, 247.

<sup>4) 2, 37.</sup> 

Anführer einer Deputation seine Beschwerdeschrift weg und warf sie ins Keuer. Erst 1738 wurde eine Einigung dahin getroffen, daß immer nur wenige auf einmal unbewaffnet dem Rath ihre Beschwerden vorlegen dürften. Denn in den unruhigen Jahren vorher hatten öfter 1000 und mehr Bürger auf einmal ihre Betitionen überreicht und deren Berathung erzwungen. der Theorie der Leiter der Volkspartei hatte das souveräne Volk ja das Recht, von der Nichtbeachtung (inobservation) der Gesetze jederzeit Kenntnis zu nehmen und der Regierung Befehle zu erteilen. Rouffeau fagt zwar einmal, daß jede Bolksversammlung, die nicht nach den vorgeschriebenen Formen berufen sei, für illegitim zu gelten habe 1). An andern Stellen aber heißt es, man dürfe niemals an der bestehenden Regierung rütteln, außer wenn sie mit dem öffentlichen Wohl unverträglich sei, und gleich im Anfang des contrat social redet er hypothetisch, wenn ein Bolk jein Joch abschütteln könne, so thue es gut daran 2). Allerdings will er alle gewaltsamen Schritte vermieden sehen; sein Abscheu vor bürgerlichen Unruhen schreibt sich nach Gaberel aus der Erinnerung an die blutigen Kämpfe, die in Genf selbst ausge= fochten wurden, her 3). Tropdem haben später die Jakobiner die praktischen Konsequenzen der Rousseau'schen Lehre gezogen und durch die "Aufsicht", die das souverane Bolk über den Convent führte, den Staat beherrscht.

Die gesetzgebende Gewalt ist nach Rousseu das Herz des Staates, die aussührende das Gehirn desselben. Allein dadurch, daß die gesetzgebende Gewalt nur dem Souverän gehört, kann derselbe, also das Volk, seine Freiheit bewahren. Wie das praktisch zu bewerkstelligen sei, wird nicht gesagt. Von dem wichtigsten aller praktischen Rechte eines Volkes oder einer Volksvertretung, dem Steuerbewilligungsrecht, will Rousseau gar nichts wissen. Steuern sollen überhaupt nicht gezahlt werden. "Gebt Geld und bald werdet ihr in Fesseln sein". Alles soll durch persönliche Dienste der Bürger geleistet werden. Und doch hat, wie überall, auch in Genf grade die Frage nach dem Umfang des Steuers

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 13. 2) Ebenda 1, 1; 3, 18.

<sup>3)</sup> Gaberel, Rousseau et les Genèvois. Genf 1858 S. 30.

bewilligungsrechtes zu den heftigsten Kämpfen geführt. Als der fleine Rath im Jahr 1707 mit Bulfe von Bern und Zurich seine Autorität wieder hergestellt hatte, wagte er es im Jahre 1714 für 10 Jahre gewisse Tagen und Bölle aufzuerlegen. Die Ginfünfte aus benselben sollten bazu bienen, die Stadt mit Befestigungswerken zu versehen. Allerdings behaupteten die Gegner ber Regierung, die Befestigung sei bloß ein Vorwand, um Steuern fordern zu können. Dem conseil général wurde nur die Wahl zwischen zwei hoben Taren gelassen; und als die Bürger die Abstimmung verweigerten, fümmerte man sich nicht darum 1). Ein Mann, der die Steuern als unrechtmäßig nicht bezahlen wollte, wurde gefangen gesetzt, sein Bürgerrecht wurde suspendirt. 1724 murde die Erhebung der Steuern von 1714 auf weitere 10 Jahre beschlossen. Doch jest wurden Stimmen laut, die das Verfahren des Raths der 25 ernstlich angriffen, um so mehr, als die Zweckmäßigkeit der Fortifikation überhaupt zweifelhaft erschien. Vor allem war es der mehrfach erwähnte Micheli de Crest, der den Rath heftig tadelte. Obwohl strenge Magregeln gegen ihn ergriffen wurden, — man verbrannte erft seine Schriften, verurtheilte ihn dann zum Tode und ließ ihn in effigie hinrichten —, fanden seine Ideen doch Unklang bei der Bürgerschaft. Im Jahre 1734 rüftete man sich, eine neue Verlängerung der Abgaben nicht zu dulden. "Denn die Bölker, die frei geboren find, haben keine andern Vorsichtsmaßregeln getroffen als die, sich das Recht, periodische Versammlungen abzuhalten, zu wahren und das, sich felbst zu besteuern". So heißt es in der très humble et très respectueuse représentation des citoyens et bourgeois, die am 4. März 1734 dem Rath überreicht wurde 2). Es kam zu heftigen Kämpfen, die erst 1738 beendigt wurden. Ein Artifel der Mediationsakte bestimmte, die Steuern von 1714 follten bis 1750 in derfelben Beise wie bisher erhoben werden. Dann aber sollte zu ihrer Beitererhebung die Buftimmung bes conseil général erforderlich sein. Die vor 1714 erhobenen Steuern und Abgaben sollten aber nach wie vor bezahlt werden.

<sup>1)</sup> Picot 3, 237.

<sup>2)</sup> Rousset, recueil 10, 272.

Damit hatte der kleine Rath ein Machtmittel in der Hand, das alles Reden von der Souveränetät des conseil général illusorisch Der kleine Rath war nicht einmal als Repräsentation Denn auch in Genf hatte man schon des Volkes zn betrachten. 1718 in anonymen Schriften gejagt, nur wenn der fleine Rath alle 3 oder 4 Jahre erneuert werde, fonne er Steuern erheben, wie das englische Parlament, denn nur dann sei er eine Repräsentation des Bolkes 1). Der Rath antwortete darauf, in England besteuert eine kleine Anzahl von Personen das ganze Volk und doch ist dasselbe frei. Man versteht also gar nicht. was unter einer Repräsentation des Bolkes zu denken sei. Auch Micheli de Crest sieht darin, daß die Räthe, ein kleiner Theil des Volkes, die übrigen Bürger besteuern, eine Unterdrückung. Rouffeau ist ganz von dieser Ansicht durchdrungen. Er sieht in jeder repräsentativen Verfassung eine dem Volk fremde Körperschaft entstehen. Der Souveran kann nur durch sich selbst repräsentirt werden, weil die Ausübung des allgemeinen Willens nicht übertragen werden fann 2). Ein Anhänger Rouffeau's, der Berfaffer der wenige Jahre nach dem contrat social erschienenen révolutions de Genève klagt, daß, seitdem im 16. Jahrhundert die permanenten Körperschaften ein Übergewicht gewonnen hätten, die Freiheit geschwunden sei 3). Noch ein neuerer Genfer Geschichts= schreiber ruft aus, der Ruhm der übertragenen Macht erbleicht vor dem der Volksversammlungen 4).

So gehen die Grundlagen der Rouffeau'schen Staatstheorie auf Ansichten zurück, die in Genf gäng und gäbe waren. Doch erklärt sich auch manches andre im contrat social als allgemein gültig ausgesprochene, wenn wir Genfer Verhältnisse in's Auge fassen.

Rousseau spricht von der eigentlichen Aristokratie als der besten aller Regierungsformen. Diejenigen, welche ihre Zeit am besten den öffentlichen Geschäften widmen können, also die

<sup>1)</sup> Bérenger 3, 369.

<sup>2)</sup> Contrat social 2, 1; 3, 15.

<sup>3)</sup> Histoire des révolutions de Genève 1782 (von d'Spernois) p. 18.

<sup>4)</sup> Thourel 3, 169.

Reichen, sollen im allgemeinen die Verwaltung führen. Nur manchmal soll eine "entgegengesette Wahl" zeigen, daß das Verdienst einen noch größeren Borzug verdiene, als der Reichthum. Außerdem verstehen ehrwürdige Senatoren besser den Kredit des Staates im Ausland aufrecht zu erhalten, als eine unbekannte oder verachtete Daß er bei alledem an Genf benkt, zeigt die Widmung seines discours sur l'inégalité. Hier wird die Genfer Verfassung als eine ausgezeichnete, durch die höchste (sublime) Vernunft diktirte bezeichnet. Die einzigen Herren der Genfer find ihre weisen Gesetze, die durch rechtschaffene (intègres) Beamte verwaltet werden. Die Benfer Verfassung steht höber als die von Rom, wo die Beamten von den Abstimmungen ausgeschlossen waren, sie ist nicht so gefährlich wie die von Athen, wo ein jeder neue Gesetze vorschlagen konnte. Wenige Jahre darauf sagt d'Alembert in der Enchklopädie, die Verfassung von Genf habe alle Vortheile und keinen Nachtheil der Demokratie.

Wie stand es nun in Wirklichkeit mit dieser gerühmten Richtig ist, daß die Beamten und die Mitglieder Aristofratie? des Rathes der 25 für ein sehr geringes Gehalt ihre Amter ver= walteten. Anfangs bekamen die Mitglieder des Rathes für jede Sitzung einen Sou und ein Glas Malvasier, später 30 Gulben jährlich und mehr 1). Der erste Syndikus erhielt zu Rousseau's Reit 500 Thlr., hatte aber davon die fremden Gesandten zu empfangen und andere Ausgaben zu bestreiten?). So konnten in der That nur die Bewohner der ville haute, die reicheren Burger, daran denken, sich um die höchsten Amter der Republik zu bewerben. Die Rochtschaffenheit dieser hohen Beamten wird von keiner Seite bestritten, und materiell hat sich Genf bei der Regierung der Aristofratie gar nicht schlecht befunden. Aber die väterliche Regierung des Rathes drohte eine erbliche Aristokratie zu werden, eine Staatsform, die Rouffeau als die allerschlechtefte Da der kleine Rath jedesmal, wenn eines seiner bezeichnet 8). Mitalieder ftarb, selbst ein neues an dessen Stelle erwählte, waren bald nur noch Angehörige der vornehmen Geschlechter im Rath.

<sup>1)</sup> Bicot 3, 193. 2) Fäsi 4, 373. 8) Contrat social 3, 5.

Seitbem 1585 ein eigner Stand ber nobles geschaffen war, zu dem nur die gehörten, deren Bäter schon in einem der beiden Räthe gesessen hätten 1), gelang es höchst selten einem homo novus Zutritt zu den höheren Staatsämtern zu erlangen. Schließlich wird, wie aus den Brotokollen des Rathes hervorgeht, ein förmliches Recht des Sohnes auf den Plat des Vaters anerkannt 2). Da nun die vornehmen Kamilien von Genf meist untereinander heirateten, saßen im kleinen Rath nur Verwandte. Einmal war es nicht möglich, daß der kleine Rath über eines seiner Mitglieder zu Gericht saß. Denn wenn, wie es gesetlich vorgeschrieben war, alle Bettern, Brüder, Opeime 2c. des Angeklagten nicht an der Verhandlung theilnahmen, wären nur noch 3 Richter übrig Da diese herrschende Aristokratie sich dem Volke aeblieben 3). gegenüber sehr hochmüthig benahm und die alte strenge Klassen= eintheilung, welche durch genau vorgeschriebene Rleidung zum Ausdruck gebracht werden sollte 4), aufrecht zu erhalten suchte, fühlten sich die Bürger häufig durch das väterliche Regiment des Rathes in ihrem Stolze gekränkt. Kam es doch vor, daß einem Vornehmen, der Schützenkönig geworden war, mehr Ehre erwiesen wurde, als einem geringen Mann, der dieselbe Würde erlangte. Das machte dann boses Blut. Bei dem wachsenden Wohlstande fühlten sich die Bürger mehr und mehr berufen, an der Regierung theil zu nehmen. Als daher 1707 einige Bürger vor den Rathgerufen wurden und man sie fragte: "Warum gehorcht ihr nicht dem Rath, dem Bater des Bolfes?" antworteten sie, mündige Kinder brauchen den Vater nicht mehr 5), eine Ansicht, die auch Rousseau vertreten hat. Der Rath kam aber den Wünschen der Bürgerschaft keineswegs entgegen, sondern suchte seine Macht auf alle Weise zu erweitern. Nachdem 1707 der Anführer der Bürger,

<sup>1)</sup> Picot a. a. D.

<sup>2)</sup> Grenus, fragments biographiques et historiques de la république de Genève 1815. Es heißt 1714, ein Lesort gibt seine Demission zu Gunsten seines Bruders, ein anderer ist wählbar en considération des mérites de son père.

<sup>3)</sup> Révolutions d. G. p. 31.

<sup>4)</sup> Gaberel, histoire de l'église de Genève 3, 56.

<sup>5)</sup> Bérenger 3, 62.

Fatio, hingerichtet worden war, "weil er fortgesahren habe gegen die Beamten zu murren", wurde 1712 die Pflicht des Rathes, den conseil général alle 5 Jahre zu berusen, abgeschafft. Es wurde der Beisheit des Rathes überlassen, den richtigen Zeitpunkt zu sinden. Dieser richtige Zeitpunkt sand sich aber selten, denn wie Rousseau sagt, "diese Bolksversammlungen, die der Schutz der politischen Körperschaft sind und die Regierung im Zaum halten, sind immer der Schrecken der Staatshäupter gewesen"). Darum sordert Rousseau, daß es sesststehende Termine gebe, an denen das Bolk kraft eigenen Rechtes sich versammelt (assemblées juridiques par leur seule date).

Mufite aber der conseil général doch zusammengerufen werden, so fanden sich Mittel genug, die Abstimmungen zu beeinflußen. Schon die merkwürdige Art und Weise, wie dieselben vor sich gingen, gestattete dies. Zwei Sekretäre gingen umber und jeder Bürger mußte ihnen in's Ohr fagen, wie er ftimmte. Einmal also konnte das Botum jedes einzelnen genau kontrolirt werden, und war das Resultat doch nicht zufriedenstellend für den Rath, fo konnten sich die Sekretare, die ja auch der Aristofratie angehörten, leicht irren. Wenigstens wird behauptet, im Jahre 1712 habe der Rath beschlossen, man solle die Sache der Klugheit der Sekretäre überlassen, je nachdem sie sehen würden, daß die Abstimmung sich nach ber einen ober andern Seite neige. Auffallend ist allerdings, daß nach der heftigsten Opposition die Vorschläge des Rathes so oft mit großer Stimmenmehrheit genehmigt wurden. — Um dem vorzubeugen, hattte man schon im Beginn des 18. Jahrhunderts geheime Abstimmung gefordert (à la balotte). Auch Rousseau meint, wenn das Volk einmal verdorben wäre, sei die geheime Abstimmung ein Mittel, den Untergang des Staates zu verzögern 3).

Aus diesem scharfen Gegensatz, in dem Regierung und Unterthanen in Genf zu einander standen, erklärt sich, weshalb Rousseau gegen jede Regierung mißtrauisch zu sein lehrt. Jede

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 15.

<sup>2)</sup> Révolutions d. G. p. 65.

<sup>3)</sup> Contrat social 4, 4.

Regierung ist zu Übergriffen geneigt, 1) jede ist im Grunde nur ein Nothbehelf, weil das Bolf sie nicht als ganzes ausüben kann; je weniger Personen die Regierung haben, desto mehr bringt dieselbe ihren eigenen Willen, der auf persönlichen Vortheil gerichtet ist, zur Geltung 2). Die Regierung eines einzelnen kann daher gar nicht gut sein. Um so nothwendiger ist es, fortwährend auf die Regierung aufzupassen; jede Regierung ist nur provisorisch eine gesetzt und kann jeden Augenblick durch eine andere ersetzt werden.

Bei diesen Grundsätzen ist es nicht überraschend, wenn Rousseau, als sich die Genfer Regierung gegen ihn selbst wendet, dieselbe auf das schärsste angreift. In den lettres de la montagne vom Jahre 1764 heißt es: die Bürger sind Stlaven einer willstürlichen Macht, sie sind ohne Vertheidigung der Gnade von 25 Despoten (den Mitgliedern des kleinen Rathes) preisgegeben. In der Theorie habt ihr alle Rechte, seid Gesetzgeber, Souverän, entscheidet über Krieg und Frieden, aber in Wirklichkeit werden die Gesetze von dem Rath ausgelegt, die Souveränetät ist besichränft, ist also keine, die Wahlen sind eine bloße Ceremonie, die Exekutive ist gegen alle Vernunft Herrin der Legislative.

Dies "gegen alle Vernunft" ist bezeichnend. Rousseau konnte, wenn er die wirklich bestehende Versassung von Genf betrachtete, derselben immerhin einige Vorzüge zuerkennen, wie wir oben sahen. Sobald aber das Verhältnis dieser Versassung zu der von der Vernunft im contrat social geforderten, in's Auge gesast wird, dreht sich die Sache um. Alle einzelnen Bestimmungen der bestehenden, das heißt der 1738 sestgestellten Versassung sind im Grunde ungültig, sobald sie den von den Bürgern vertheidigten von Rousseau theoretisch begründeten widersprechen.

So kann die Verfassung von Genf, wie sie sein sollte, für Rousseau ein Ideal sein; zugleich aber kann er auch den Widerspruch, der zwischen diesem Ideal und der Wirklichkeit hervortritt, tadeln. Dies Ideal aber in die Wirklichkeit zu übertragen, übernahm die französische Revolution.

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 18.

<sup>2)</sup> Ebenda 3, 2. 15.

### IV.

# Das Archiv des Fürsten Woronzow. 1)

Von

## Mexander Brückner.

Es ift bereits wiederholt darauf hingewiesen worden, daß auf dem Bebiete der ruffischen Geschichtsforschung die Berarbeitung des hiftorischen Materials nicht Schritt zu halten vermöge mit der Beschaffung Man stannt über die Fülle von Aktenstücken und Briefen, welche meist aus dem 18. Jahrhundert stammen und mährend des letzten Vierteljahrhunderts durch bändereiche Editionen der histo= rischen Forschung zugänglich gemacht worden sind. Damit steht denn die Ausnützung solcher Schäte für die eigentliche historische Forschung in gar keinem Berhältnis. Es ist, als lasse jemand, dessen Aufgabe doch der Häuserbau sein muß, ganze Berge von Balken, Ziegeln, Kalk und Mörtel herbeischaffen, ohne hinterdrein davon Gebrauch zu machen. Man muß fürchten, daß so umfangreiche Vorräthe an Baumaterial ihren eigentlichen Zweck verfehlen und durch ihre nicht mehr zu bewäl= tigende Masse den Häuserbau erschweren statt ihn zu fördern. Während das Rohmaterial in ungeheuern Haufen zusammenzuschleppen die regelmäßige Aufgabe zu fein scheint, geht man nur ausnahmsweise an die Berarbeitung eines verschwindend kleinen Theiles derselben.

Eine derartige Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Sammeln und Berarbeiten historischen Materials erklärt sich, wie uns scheinen will, in erster Linie aus dem Umstande, daß das Druckenlassen vieler Bände von Akten und Briefen, zumal in der Weise, wie das bei dem Matezial der neueren Geschichte Rußlands zu geschehen pflegt, sehr viel

<sup>1)</sup> Dreißig Bande. Mostau 1870—1884.

weniger Borbercitung und Arbeitskraft voraussett, als eine wissenschaftliche Untersuchung, die Abfassung einer Monographie. Die Hauptarbeit bei der Edition von Rohmaterial übernehmen die Abschreiber, die Setzer und die Korrektoren. Der Hiftoriker setzt seinen Namen als Fabrikmarke barauf und bas Buch ober ein ganzes Dutend von Büchern ift ganz schnell fertig. So erklärt sich die verhältnismäßig mühelose Berftellung der Editionen mancher hiftorischer Gesellschaften, einiger historischer Zeitschriften und auch des umfassenden Sammelwerkes, auf welches wir in dem Folgenden hinweisen. So geschieht es aber auch, daß neben fehr werthvollen, inhaltreichen, wefentlichen, Neues, Orientirendes enthaltenden Atten und Briefen, sehr viel Unnütes und Geringfügiges gedruckt wird. Die Sichtung und Kurzung des herauszugebenden Materials erfordert viel Arbeit und Zeit. Die mechanische Herausgabe ganzer Attenstöße und Brieffammlungen ift viel beguemer und sett keine spezielle Vertrautheit mit dem Stoffe, feine allgemeine historische Bildung und technische Schulung voraus. Diese letteren Bedingungen finden sich schwerer als die Geldmittel, welche Druck und Bavier ganzer Bibliotheken von Rohmaterial erforbern.

Die Verwerthung solcher umfangreicher Archivalien für die eigentsliche Forschung wird durch geschickte Anordnung, übersichtliche Gruppirung, zusammenfassende Katalogisirung wesentlich erleichtert. Leider sehlen alle diese Erfordernisse in den meisten Fällen, so daß der Forscher sehr viel Zeit daran wenden muß, um sich in den ungeheuren Wassen von bunt durcheinandergewürfeltem Material zurechtzusinden. Während die Herausgeber durch eine zweckmäßige Reihenfolge des Edirten, durch vollständige Inhaltsverzeichnisse und Kegister (nicht bloß Namens, sondern auch Sachregister) den Specialforschern einigermaßen vorarbeiten, eine Art Halbsabrikat schaffen können, geschieht dergleichen bei den Editionen der neueren Geschichte Rußlands nur etwa außnahmsweise.

Trop aller solcher Mängel leisten berartige Sammelwerke der historischen Forschung wesentlichen Vorschub. Ohne die Editionen der Kaiserslichen Historischen Gesellschaft, der Zeitschriften "Außlands Vorzeit" (Russkaja Starina) und "Außlands Archiv" wäre an eine Bearbeitung der neueren Geschichte Außlands nicht leicht zu denken. So muß denn die Erschließung der Archive als eine sehr erfreuliche Thatsache bezeichnet werden.

Und zwar sind es nicht bloß die Staatsarchive in Rußland, deren Schätze gehoben und durch Herausgabe einem großen Kreise von Forschern zugänglich gemacht werden. Auch in den Privatarchiven russischer

Magnaten finden sich überaus werthvolle Aften und Briefe, welche zur Erforschung der Geschichte der letten anderthalb Jahrhunderte wesentliche Beiträge liefern. An eine vollständige Ausbeutung dieser Sammlungen burfte — abgesehen von Grunden der Bensur — schon um ihres Umfanges willen nicht leicht zu benken sein. Daß aber neben vielen Privattorrespondenzen hochgestellter Beamter, in benen wichtige volitische Fragen berührt ober ausführlich erörtert werden, auch viele Staatspapiere sich in solchen Brivatarchiven finden, erhöht ben Werth solcher Sammlungen sehr wesentlich. So 3. B. befindet sich in dem Brivatarchiv der Erben Bovow's. Sefretars Botemtin's, auf dem Sute Reschetisowka im Gouvernement Poltama, das Aktenmaterial ber Ranzlei des berühmten Günftlings der Raiserin Ratharina II. Selbst= verftandlich muß in bemselben eine Sulle von Beitragen zur Geschichte ber auswärtigen Politik wie der inneren Berwaltung in jener Zeit enthalten sein. Rur einzelne Bruchftude find gedruckt worden. Wollte man zu der Herausgabe dieser Archivalien schreiten, so wäre die Rahl ber zu drudenden Bande unüberfehbar. Ebenfo follen auf einem Gute ber Erben Teplow's, ebenfalls eines Staatsmannes aus ber Beit Ratharina II, höchst werthvolle Alten und Briefe — barunter Correspondenzen mit Voltaire u. a. — sich befinden, u. dal. m.

Eines der reichhaltigsten Familienarchive — das Woronzow'sche — ist nun in der letzten Zeit durch Herausgabe des größten Theiles der darin enthaltenen Schätze der historischen Forschung zugänglich gesmacht worden. Die hervorragende Stellung, welche einige Glieder dieser Familie in dem Staatsleben Rußlands während anderthalb Jahrhunderte einnahmen, erklärt zur Genüge die Reichhaltigkeit dieser Archivalien.

Die Woronzow's zählen zu den ältesten Abelsgeschlechtern Rußlands. Einige derselben nahmen hervorragenden Antheil an den kriegerischen Unternehmungen der moskauer Großfürsten im 16. Jahrhundert. Die bedeutendste Stellung erlangte während der Regierung der Kaiserin Elisabeth Graf Michail Islarionowitsch Woronzow. Er war zuerst Vicekanzler, sodann nach Bestushew's Sturze, Reichskanzler und starb 1767. Seine Gemahlin, die Gräfin Anna Karlowna, eine geborene Skawronskij, war eine Base der Kaiserin Elisabeth. Seine Nessen, Alexander Romanowitsch W. und Ssemion Romanowitsch W., thaten sich in den folgenden Jahrzehnten als Staatsmänner hervor. Der erstere war zuerst Gesandter an verschiedenen Hösen, sodann in der ersten Zeit der Regierung Alexander's I. Reichskanzler. Er starb

1805. Sein Bruder Ssemion mar lange Reit am englischen Hofe Botschafter und starb 1832. Deren Schwester, Elisabeth, war die bekannte Geliebte Peter's III. und zog sich nach bessen Sturze in's Privatleben zurud. Die andere Schwester, Katharina Romanowna, Kürstin Daschkow, nahm längere Zeit durch ihre persönlichen Beziehungen zu der Kaiserin Katharina eine hervorragende Stellung ein. In ihren Memoiren berichtet sie ausführlich über ihren Antheil an dem Staatsstreich im Sommer 1762. Gleich ihren Brüdern war sie burch encyklopädische Bildung ausgezeichnet und stand in lebhaftem Ideenaustausch mit einigen der hervorragendsten Schriftsteller Befteuropas. Sie starb 1810. Der Sohn des russischen Botschafters am englischen Hofe, Michail Ssemionowitsch Woronzow (geb. 1782), that fich als Militär in dem Kampfe gegen Napoleon hervor und war fodann als Statthalter von Neurufland und Beffarabien und von 1844 ab in der gleichen Eigenschaft im Kaukasus thätig. feiner Bermaltung fanden in diesen Gegenden sehr durchgreifende Reformen statt. Er starb 1856 zu Odessa. Sowohl in Tiflis als in Odessa sind ihm Standbilder errichtet worden.

Dem Sohne des lettgenannten Magnaten, dem Kürsten Ssemion Michailowitsch (geboren 1823, gestorben 1882), gehörte die Initiative zur Berausgabe der reichen Schätze des Woronzow'schen Familien= archivs. Es wurde damit ein Moskauer Historiker und Publizist, Beter Bartenjem, betraut, welcher fich durch manche Arbeiten über die Geschichte Rußlands im 18. Jahrhundert und durch die Redaktion der seit 1863 erscheinenden Zeitschrift "Russisches Archiv" bekannt gemacht hatte. Der Name "Archiv des Fürsten Woronzow" bezieht fich auf den Fürsten Ssemion Michailowitsch, welcher die Beendigung des von ihm eingeleiteten wissenschaftlichen Unternehmens nicht mehr erlebte. Die Edition fand mit dem dreißigsten Bande im Sahre 1884 ihren Abschluß. Aber schon im Borwort zum 26. Bande meldete der Heraus= geber ben am 6. Mai 1882 zu St. Petersburg erfolgten Tod bes Begründers eines Sammelwerkes, welches zu den wichtigsten Quellen der Geschichte Ruglands zählt. Der Fürst, durch klassische und umfassende Bildung, sowie durch ein lebhaftes Interesse für die Geschichtsforschung ausgezeichnet, foll an der Auswahl der herauszugebenden Atten und Briefe perfönlichen Antheil genommen haben. Wir erfahren nichts darüber, ob nicht etwa der Tod des Kürsten den Abschluß der Edition. welcher bald darauf erfolgte, beschleunigt habe, was nicht unwahr= scheinlich sein durfte. Dag in dem Woronzow'schen Familienarchiv febr reiches Material auch für die Geschichte Rußlands von 1825 ab entshalten sein nuß, ist selbstverständlich. Opportunitätsgründe mögen die Beschränkung auf die Zeit dis zur Thronbesteigung des Kaisers Niskolai veranlaßt haben; jedoch sinden sich in den Erklärungen des Herausgebers gar keine Andeutungen über diesen Punkt.

So umfassen benn die in dem "Archiv des Fürsten Woronzow" mitgetheilten Beiträge ungefähr ein Jahrhundert. Sehen wir von ben an Bahl und Inhalt geringfügigen Atten und Briefen ab, welche, in verschiedenen Bänden verftreut, aus der Zeit vor dem Regierungs= antritt Elisabeth's stammen ober aber fich auf die erste Reit der Re= gierung Nikolai's beziehen, so stellt sich das Unternehmen als ein Quellenwerk zur Geschichte Ruglands von 1741 bis 1825 dar. verdient die Berücksichtigung aller berjenigen, welche die Erforschung der Regierungszeit Elisabeth's, Peter's III., Katharina's, Paul's und Alexander's I. beabsichtigen. Und zwar verdient von Seiten derjenigen Fachgelehrten, welche das Russische nicht beherrschen, der Umstand besondere Beachtung, daß es sich durchaus nicht um ausschließlich russi= sche Briefe und Atten handelt, sondern daß ein sehr beträchtlicher Theil derfelben in französischer Sprache abgefaßt, also Jedermann zugänglich ift. Da diefer Umftand von Wichtigkeit ift, so fügen wir über denselben einige Bemerkungen hinzu. Das Französische wird je länger je mehr in den höchsten Kreisen der russischen Gesellschaft die herr= schende Sprache. Es wird, wie Leron-Beaulieu in seinem Werk "l'empire des czars et les Russes" treffend bemerkt, das Erkennungszeichen der Gebildeten untereinander, die Schranke, welche die sogenannte gute Gesellschaft von allen Tieferstehenden trennt; der Abel wird dadurch in gewiffem Sinne kosmopolitisch, fremd in Rugland, eine europäische Rolonie. Diese Erscheinung läßt fich schon mahrend der Regierung der Kaiserin Elisabeth wahrnehmen, tritt aber in der Zeit Katharina II. noch viel auffallender hervor. Es ist höchst merkwürdig, wie z. B. die Fürstin Daschkow Unterricht in der russischen Sprache erhalten muß, mährend sie das Französische und das Englische vollkommen gut beherrscht. Ratharina als Ausländerin hatte das Russische als eine ihr völlig fremde Sprache lernen muffen und bildete fich zu einer vortrefflichen Rennerin aller Feinheiten der russischen Sprache aus, mahrend ihre russische Umgebung sich durchaus an das Französische als die eigentliche Umgangssprache gewöhnt hatte und einige russische Aristotraten es im frangosischen Stil den Korpphäen der frangosischen Lite= ratur gleich thaten. Diese Entwickelung spiegelt sich in der Art ber Edition des Woronzow'schen Archivs wieder. Diejenigen Bande, in benen Geschäftspapiere und Briefe aus ber Zeit ber Raiserin Gli: sabeth den größten Raum einnehmen (Bd. 1-7, 24-26), haben einen vorwiegend ruffischen Text, mährend die anderen, sich auf die späteren Regierungen beziehenden Bande fast durchweg frangosisch gehalten sind. In manchen Banden (17, 18, 22) fehlt das Ruffische ganglich. Die Korrespondenzen der Glieder der Woronzow'ichen Familie untereinander, sowie diejenigen der Woronzow's mit ihren Freunden, z. B. mit Rotschubei, Rostoptschin, Morkow u. a. find in französischer Sprache verfaßt. Es erscheint als eine Ausnahme, daß der bekannte Minister bes Auswärtigen während der Regierung Katharina's, Besborodfo, das Französische verhältnismäßig spät erlernt und daher im Verkehr mit den Woronzow's fich der ruffischen Sprache bedient. Diesem Umstande ist es zu verdanken, daß ber Bb. 13 der Edition, welcher die Briefe und Papiere Besborodto's enthält, der einzige ist, in welchem gar kein Französisch vorkommt.

Die Edition ist würdig, aber nicht elegant ausgestattet. Auf dem Titel jedes Bandes erblickt man das Wappen ber Woronzow's mit der Inschrift "Semper immota fides". Feber Band hat einen Umfang von 500-600 Seiten Oktavformat (also zusammen 15-20,000 Seiten). Bon besonderen Beilagen find zu ermähnen: das Bildnis des Kanzlers Michail Flarionowitsch Woronzow (in Bb. 7). Es war 1757 von Tocqué gemalt und danach 1758 von G. F. Schmidt gestochen worden. Nach der letteren Kopie wurde dann die vortreffliche Photographie angefertigt, welche dem 7. Bande der Edition beigefügt ift. In dem 9. Bande begegnet uns ein vortrefflicher Rupferstich, das Bildnis des Grafen Ssemion Romanowitsch Woronzow darstellend, nach einem von Richard Evans gemalten Portrait. Eine besondere Beilage enthält der Band 6: es ist ein Autograph eines Situations, planes von Berlin nebst Umgegend mit Angabe der Stellungen der russischen Truppen im Jahre 1760 (September), von Werth für Militärhiftoriker. Autographen-Facsimiles enthalten folgende Bande: Bd. 1 Schreiben der Kaiserin Elisabeth an Michail Woronzow aus dem Jahre 1745 (russisch), Schreiben der Mutter Katharina's, Kürstin Johanna Glisabeth von Anhalt-Berbst, an denselben vom Jahre 1746 aus Zerbst (französisch), Schreiben bes Fürsten A. D. Kantemir, russischen Gesandten in Paris an benselben, vom Jahre 1743 aus Baris (russisch), Bd. 7 Schreiben M. und S. Woronzow's an den Grafen M. B. Bestushew aus dem Jahre 1758 (russisch), Bd. 10 einige russische Zeilen vom Grafen S. R. Woronzow, Bb. 11 einige Zeilen in französischer Sprache aus einem Schreiben desselben Diplomaten, Bb. 12 einige Zeilen aus einem russischen Schreiben Sawadowskij's an A. Boronzow aus dem Jahre 1777.

Bon der Technik der Edition ift nicht viel Rühmliches zu sagen. Der Herausgeber hat es unterlassen überhaupt Angaben zu machen über den Umfang und die Bestandtheile des Archivs, dessen Stition er unternahm. Wir erfahren nicht einmal, ob der Inhalt der dreißig Bände in den Originalen sich an einem Orte befindet oder an verschiedenen Orten. Daß in dem an der Sudfuste der Rrym herrlich gelegenen Schlosse der Woronzows, Alupka, sich Archivalien befinden, ist sicher; ob nicht aber auch in Obessa im Familienpalaste sich ein Archiv befindet, muß dahingestellt bleiben. Ebenso wenig hat es der Herausgeber für seine Pflicht gehalten, etwas über den Blan der Edition mitzutheilen und darüber, welche Zeitgrenze derfelben gefest fein sollte. Auch ist zu bedauern, daß der Herausgabe der Archivalien nicht eine Ordnung derfelben vorausging. Es hatte auf diese Weise die Zufälligkeit der Reihenfolge, in welcher nun die Akten auf einander folgen, vermieden werden können. Als der Herausgeber an die Arbeit ging, scheint er gar nicht gewußt zu haben, auf welche An= zahl von Bänden sich das ganze Sammelwerk belaufen werde. Daß mit dem 30. Bande die ganze Edition einen Abschluß erlangt habe, ift in der Edition mit keinem Worte vermerkt. Wir erfahren davon zufällig aus einer kurzen Notiz, welche Herr Bartenjew nach Heraus= gabe des 30. Bandes in der unter seiner Redaktion erscheinenden Reitschrift "Russisches Archiv" einfließen ließ. Eine berartige Be= handlungsweise eines so wichtigen Gegenstandes muß in hohem Grade auffallend erscheinen.

Der Herausgeber hat auch bei den einzelnen Bänden es meist unterlassen den Lesern von seinem Thun Rechenschaft abzulegen. Un= gesähr die Hälfte aller Bände enthält gar keine Vorrede. Die den übrigen Bänden vorausgeschickten sind kurz und nichtssagend und ent= halten nur ganz geringsügige Notizen über die Persönlichkeiten, deren Briese mitgetheilt werden. In der Vorrede zum ersten Bande verspricht der Herausgeber, daß bei der Herausgabe der Archivalien eine chronologische Reihensolge zur Richtschnur dienen werde, wobei allerdings gleich auf eine gewisse Einschränkung dieses Anordnungs= princips hingewiesen wurde, welche dadurch geboten sei, daß längere Beit hindurch sortgesette Brieswechsel in zusammenhängender, sort= laufender Reihe abgedruckt werden müßten Selbstverständlich läßt sich gegen die lettere Bemerkung gar nichts einwenden. Dagegen durfte man im übrigen mehr Planmäßigkeit und Ordnung erwarten, als fich bei der Edition herausgestellt hat. Nachdem in den ersten Bänden eine Külle von Aftenstücken aus der Reit bis 1761 abgedruckt worden war und die folgenden Bande wesentlich den folgenden Regierungen gewidmet werden konnten, stellte sich beraus, daß man eine große Un= gabl von Aften aus der Reit Beter's, Anna's, Glisabeth's abzudrucken vergessen hatte, so daß die Herausgabe derselben in den Banden 24 bis 26 nachgeholt werden mußte. Auch innerhalb der einzelnen Bände findet sich meist das Prinzip der chronologischen Reihenfolge burchbrochen, fo daß z. B. im 4. Bande eine Menge von Aften in buntester Reihensolge ohne Rücksicht auf die Chronologie abgedruckt worden ist. Ahnliches ist bei den im 6. Bande abgedruckten, den sieben= jährigen Krieg betreffenden Alten zu beklagen. 3m 5. Bande hätten die Briefe Radischtschem's erst chronologisch geordnet und dann heraus= gegeben werden muffen. In Band 7 find die Materialien nach Regierungen geordnet, was recht zwedmäßig erscheint, aber innerhalb der einzelnen Zeiträume fehlt die Konsequenz bei der dronologischen Reihenfolge durchaus. Die Bapiere ber Fürftin Daschtow im 21. Bande find ganz ungeordnet abgedruckt u. dgl. m.

Ühnlich ungleich und willfürlich verfährt der Herausgeber in Bestreff der hier und da den Text begleitenden kommentirenden Notizen. Dieselben, wo sie ausnahmsweise vorhanden sind, enthalten kurze, biosgraphische Angaben über die Personen, deren Briese mitgetheilt werden oder von denen die Rede ist. Aber eigentlich gibt es nur im ersten Bande dergleichen. Die Arbeitskraft des Herausgebers scheint in dieser Hinsicht sehr schnell erlahmt zu sein.

Recht nütlich sind die den einzelnen Bänden mitgegebenen alphabetischen Namenregister, während es an Sachregistern sehlt. Indessen sehlt auch hier die Gleichmäßigkeit der Behandlung, da Band 2 und 3 ein derartiges Namenregister vermissen lassen. Auch in anderer Hinssicht ist keine Gleichmäßigkeit vorhanden. Während die sonstigen Inshaltsverzeichnisse auch mit den Jahreszahlen der betressenden Archibalten versehen sind, was die Übersicht sehr wesentlich erleichtert und bei dem Mangel an einer chronologischen Reihensolge um so nothewendiger erscheint, läßt das Inhaltsverzeichnis zum 24. Bande die Beifügung der Zeitangaben vermissen. Daß nun gar Band 5 übers

haupt gar keine Inhaltsangabe beibringt, setzt aller übrigen Nachlässig= keit die Krone auf.

Je unspstematischer die historischen Materialien aus dem Woronzow'schen Archiv in den 30 Bänden der Edition abgedruckt sind, desto wünschenswerther ware ein das ganze Sammelwerk umfassender, auf ben Inhalt ber einzelnen Bände hinweisender spstematischer Ratalog gewesen. Bon der Zusammenstellung eines solchen ift bisher nichts zu hören, so daß wir jest keinen Grund zu der Annahme haben, daß ber Herausgeber seiner Edition ein berartiges Bulfsmittel ber Benutung derselben werde folgen laffen. In einem folden Gesammt= inhaltsverzeichnis mußte der Stoff nach verschiedenen Gruppen vertheilt sein. Es ware allerdings nicht leicht zu entscheiben, welche Glieberung die zwedmäßigste mare. Der Umstand, daß manche Reihen von Briefen — und diese Gattung hiftorischer Materialien wiegt weit= aus vor — längere Zeiträume umfassen, sich auf die allerverschiedensten Stoffe beziehen, erschwert die Ansammenstellung eines berartigen Juder in bobem Grabe. Es ware vielleicht baran zu benten, die Benutzung bes in so reicher Fülle herausgegebenen Materials durch Anfertigung mehrerer Inhaltsverzeichnisse mit verschiedenem Eintheilungsprinzip zu erleichtern. Ein nicht völlig ausreichender, aber doch erheblicher Erfat wäre die Zusammenstellung eines vollständigen Namen= und Sach= registers. In dem Mage als die Besitzer dieser archivalischen Schätze, sowie der Herausgeber munschen mußten, daß der Inhalt der dreißig Bande nicht brach liege, sonbern ber Geschichtswiffenschaft zu Gute tame, hatte für folche Sulfsmittel geforgt werben follen. Bielleicht kann dieses noch nachträglich geschehen.

Wir versuchen es in dem Folgenden durch einen Hinweis auf den Hauptinhalt der dreißig Bände die Bedeutung des Sammelwerkes als Quelle für die Geschichte Rußlands im 18. und 19. Jahrhundert zu veranschaulichen, wobei selbstverständlich nur auf Wesentlicheres hingewiesen werden kann. Als Eintheilungsprinzip gelten dabei die verschiedenen Regierungsperioden.

Die Zeit vor dem Regierungsantritt Elisabeth's.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts, 1802, als Graf A. R. Woronzow das Kanzleramt bekleidete, wurde ein Memoire über die Geschichte der Verwaltung des Auswärtigen Amtes ausgearbeitet. Dieses Schriftstüd (29, 471 ff.) umfaßt die Zeit von 1556—1801. Eine andere literarische Arbeit verfaßte der bekannte Büsching: es ist eine kurze Übersicht der Geschichte des Hauses Romanow von 1613 bis zur Regierungszeit der Kaiserin Katharina II. Der Abbruck derselben (25, 1 ff.) in russischer Übersetzung muß als überslüssig bezeichnet werden, weil diese Abhandlung bereits in Büsching's Magazin für Geschichte und Geographie (Bd. 1) erschienen ist, was dem Herzausgeber entgangen zu sein scheint.

Ganz unwesentlich ist ein Schreiben des Kirchenfürsten von Rostow, Metropoliten Dimitrij, an L. Woronzow, den Later des Vicekanzlers Michail Woronzow, aus dem Jahre 1702 (1, 1).

Ühnlich nichtssagend ist das lediglich Familienangelegenheiten betreffende Testament des Fürsten Repnin aus dem Jahre 1726 (25, 51 ff.)

Eine sprechende Mustration der Sitten der höheren Kreise der russischen Gesellschaft liesern einige Attenstücke aus dem Jahre 1729 (24, 6 ff.), aus denen wir von einem Konslitt zwischen dem spanischen Gesandten Herzog von Liria und dem Grasen Matwejew erfahren. Derselbe sand bei einem Feste statt, welches der bekannte Diplomat aus einem Landhause veranstaltet hatte, und bei welchem das Zechzgelage die Köpse erhist hatte, so daß es zu Streitigkeiten und sogar zu einem Handgemenge kam.

Ein Berzeichnis der Belohnungen an Geld, Geschenken und Ehrenzeichen, welche verschiedene Personen während der Regierungszeit der Kaiserin Anna (1730 — 1740) erhielten (2, 637 ff.), hat ein unterzgeordnetes Interesse.

Für die Geschichte der Familie Münnich's hat ein Aktenstück aus dem Jahre 1731 (2, 471) einigen Werth. Es betrifft den Eintritt des Bruders des bekannten Feldmarschalls in russische Dienste.

Geringfügig erscheint das Schreiben des Astronomen de l'Isle an einen Unbekannten aus dem Jahre 1737, in welchem sehr auss führlich von astronomischen Instrumenten und deren Ausstellung die Rede ist (29, 422 ff.).

Als Beiträge zur Geschichte Oftermann's können folgende Aktensstücke dienen: Eine Art Regierungsprogramm oder Agenda oder Prosmemoria, welche der berühmte Staatsmann niedergeschrieben hat, ohne Datum und unvollendet, von Umsicht und Bielseitigkeit Zeugnis abslegend (24, 1 ff.); eine phrasenreiche, an die Regentin Anna Leopolsdowna gerichtete Ermahnung über Regentenpslichten, welche Ostermann zum Verfasser hat und welche in russischer Übersetzung vorliegt:

(24, 10 ff.); ein langes Berzeichnis der Papiere, welche bei Gelegensheit des Staatsstreiches im Spätherbst 1741 im Hause Ostermann's mit Beschlag belegt wurden und welche allerlei Andeutungen über die umfassende Thätigkeit des rührigen Politikers enthalten (25, 60 ff.).

Ganz überflüssig ist der Abdruck einer russischen Ubersetzung eines autobiographischen Memoires des Herzogs Biron, welches derselbe bald nach seinem Sturze versaste (24, 12 ff.). Dieses Schriftstück ist längst bekannt und in Büsching's Magazin (Bd. 9) in französischer Sprache herausgegeben worden. Eine deutsche Übersetzung dieser interessanten Quelle befindet sich im Dresdener Archiv. Auch eine in Veranlassung dieses Schriftstückes von einem Verwandten des Grasen Münnich versaste und ebenfalls die letzte Regierungszeit der Kaiserin Anna und die Zeit der Regentschaft Viron's charakterisirende Abhandslung (24, 37 ff.) ist schon früher bekannt gewesen; sie ist den Memoiren des Sohnes des Feldmarschalls entnommen.

Von untergeordnetem Interesse ift eine nicht unbedeutende Anzahl von Attenstücken, welche entweder von der Großfürstin Elisabeth herrühren oder an fie gerichtet sind, und welche sich auf die Reit vor dem Staatsstreiche im Jahre 1741 beziehen. Ein Schreiben der Großfürstin an die Kaiserin Anna (1736) berichtet von einem Zwischenfall, einem Kompetenzkonflikt. Elisabeth hatte einen ihrer Hofbeamten verhaften lassen, die Kaiserin seine Entlassung aus der Haft besohlen (1, 4-5). Ferner gibt es da (1, 31 ff.) an die Großfürstin Elisa= beth gerichtete Bittschriften verschiedener Personen, den Hofstaat der Großfürstin betreffende Rechnungen aus dem Jahre 1741 u. dgl. m. Banz unwesentlich ist eine Anzahl kurzer Schreiben ber Großfürstin Elisabeth an den Grafen Woronzow aus dem Jahre 1738. Die Berausgabe dieser Zettel charakterisirt das geringe Maß von Sorgfalt, welches überhaupt bei der Edition aufgewendet wurde. Nachdem diese Briefe im 1. Bande bes Woronzow'schen Archivs (S. 6) gedruckt erschienen waren (im Jahre 1870), geschah es im Jahre 1883, daß die= selben Bapiere ohne allen Grund noch einmal, im 28. Bande (S. 1 ff.) abgedruckt murben, ein Fehler, welcher nicht hätte vorkommen können, wenn der Edition eine Sichtung und Ordnung des Materials voraus= gegangen märe.

Einen Beitrag zur Geschichte der russische Beziehungen in der Regierungszeit der Kaiserin Anna liesert ein Auszug aus dem Tagebuche des Fürsten Kantemir, welcher im Jahre 1732 als russischer Diplomat in London weilte (2, 551 ff.). Derselbe erwähnt seiner ver-

trauten Bekanntschaft mit dem österreichischen Gesandten, Grasen Kinsky; Fragen der Etikette werden umständlich behandelt, die Einzelheiten der Audienz ausführlich beschrieben; Kantemir liefert ein Verzeichnis aller Glieder des corps diplomatique am englischen Hose, reproduzirt den Inhalt seiner Gespräche mit den englischen Staatsmännern u. s. w. Das Tagebuch ist Fragment und umsaßt nur einige Monate.

### Die Beit der Regierung Glisabeth's.

Ein sehr bedeutender Theil des Inhalts der dreißig Bände des "Woronzow'schen Archivs" ist der Epoche der Regierung der Tochter Peter's des Großen" (1741—1762) gewidmet. Wehrere Bände entshalten vorwiegend oder ausschließlich Beiträge zur Geschichte dieses Reitraums.

Betrachten wir zuerst die Materialien, welche sich entweder auf die Regierungszeit Elisabeth's überhaupt oder auf die Persönlichkeit der Kaiserin beziehen.

Da verdient benn ein von dem Grafen A. M. Woronzow turz vor seinem Tode im Jahre 1805 versaßtes Schriftstück Beachtung (5, 6 ff.), eine "Notice sur ma vie et les évènements différents qui se sont passés tant en Russie qu'en Europe pendant ce temps-là". Diese autobiographischen Memoiren, welche bis in die Zeit der Rezierung Katharina's II. reichen, enthalten viele charakteristische Züge der Regierungszeit Elisabeth's. Das Geburtsjahr des Versassers war zugleich dassenige der Thronbesteigung Elisabeth's. Diese Erinnerungen aus der Jugendzeit des Grafen sind lesenswerth.

Umfangreich und werthvoll ift ein Beitrag zur Geschichte der Thronbesteigung und der ersten Regierungsjahre Elisabeth's (25, 79): "Sur les évènements du règne de Jean III, et des règences du duc de Courlande et de la princesse Anne de Meclembourg; sur la révolution qui a placé l'impératrice Elisabeth sur le trône de Russie etc. de annis 1740—1748." Es sind offenbar diplomatische Berichte, welche möglicherweise auf dem Bege der "Perlustration", d. h. der Verletzung des Briefgeheimnisses, in die Hände der russischen Regierung geriethen. Auf die "Extraits", welche die Zeit von Oktober 1740 bis 1748 umfassen, folgen besondere Abschnitte: "La situation de la cour de Russie vis à vis des puissances étrangères" im Jahre 1748, und: "l'arrêt et disgrace du comte de Lestocq de annis 1748—1749"; beigefügt sind diesen Papieren, deren Ursprung vermuthlich seicht ermittelt werden könnte, u. a. ein Schreiben Friedrich's

i

des Großen "au sieur d'Ammon à la Haye" über die Gerüchte, als sei der preußische Hof an Lestocq's Sturz betheiligt, ein Auszug aus Zeitungsartikeln über denselben Gegenstand u. dgl. m.

In bemselben Bande (25, 239) findet sich ein "Ebauche du portrait de S. M. J. Elisabeth Petrowna", im panegyrischen Stil gehalten; die Wendungen "notre auguste princesse", "mon auguste souveraine" lassen auf den Verfasser als einen russischen Beobachter schließen.

Von M. Woronzow, dem Kanzler, rührt ein im Juli 1762, also unmittelbar nach der Thronbesteigung Katharina's, versaßtes Schriftstüd her (25, 272 ff.): "Schilderung der Geschäftslage in der Zeit der Kaiserin Elisabeth". Es werden hier die diplomatischen Beziehungen Rußlands zu den anderen Staaten von der Zeit des Friedens von Aachen bis zum Tode Elisabeth's übersichtlich dargelegt; dem Berhältnis Rußlands zu Polen, sowie zu den asiatischen Nachbarn — Persien, China u. s. w. — und zur Türkei sind besonders ausschilche Abschnitte gewidmet. Es sind Kücklicke, welche zugleich für die fernere politische Aktion maßgebend sein sollen.

Bekanntlich wurde schon ein paar Jahre vor dem Tode der Kaiserin Elisabeth ihr Gesundheitszustand für außerordentlich bedenkslich gehalten. Über diese Verhältnisse gibt ein in französischer Sprache versaßtes ärztliches Gutachten von Boissonnier, datirt "Peterhof, am 25. August 1759", Auskunft (2, 633 ff.); es enthält zugleich Rathsickse darüber, wie sich die Kaiserin inbetreff ihrer Diät verhalten müsse. Diese Bemerkungen mögen ein gewisses medizinischshistorisches Interesse haben.

Gehen wir zu denjenigen Beiträgen über, welche Materialien für die Lebensverhältnisse einzelner Personen der Regierungszeit Elisabeth's enthalten, ohne ein allgemeines Interesse darzubieten.

Auf die Freundschaftlichkeit der Beziehungen der Kaiserin zu dem Grasen Michail Woronzow lassen einige kurze Schreiben schließen (1, 9 ff.), in denen Elisabeth ihn "mein Freund Michail Lariwonos witsch" anredet. Bis auf einige Andeutungen über die heimlichen Beziehungen der Mutter Katharina's, der Fürstin Johanna Elisabeth von Anhalt-Zerbst zu Schweden (im Jahre 1745) stellt sich der Inshalt dieser Schreiben als dürstig heraus. Ühnlich geringfügig erscheint eine Reihe von Briesen, welche Michail Woronzow an die Kaiserin und deren Günstling, den Grasen Kasumowskij, richtete. Wir erfahren daraus Ausführliches über die auch schon sonst bekannte beständige

Berrüttung der Geldverhältnisse des Vizekanzlers, welcher fortwährend darum bittet, daß seine Schulden bezahlt werden; das Verzeichnis der letzteren liegt einem dieser Schreiben bei (2, 607 ff.).

Gine sehr geringe Ausbeute für das Studium der allgemeinen Zeitverhältnisse bietet eine Reihe von Korrespondenzen des Vizekanzlers Mich. Woronzow mit verschiedenen russischen Staatsmännern und sonstigen hervorragenden Personen. Diese in verschiedenen Bänden des Sammelwerkes verstreuten Schriftstücke haben so gut wie aussschließlich einen Privatcharakter und hätten, wie uns scheinen will, in gekürzter Form herausgegeben werden sollen.

So z. B. wird in den zahlreichen Schreiben des Fürsten Kantemir an Mich. Woronzow, aus Paris vom Jahre 1742 ff. (1, 337) ber Politik so gut wie gar nicht erwähnt, obgleich sich Kantemir in der Eigenschaft eines ruffischen Gefandten in Frankreich aufhielt. werden fast ausschließlich persönliche Angelegenheiten berührt; der Fürst Kantemir besorgt auf Wunsch Woronzow's für denselben allerlei Luxusgegenstände aus Paris, Obst, die Bildniffe des Königs und der königlichen Familie u. f. w. Gelegentlich ift von der Literatur die Rede, indem 3. B. der Fürst, welcher als Satyrifer eine gewisse Stellung in der ruffischen Schriftstellerwelt einnahm, dem Bizekanzler seine literarischen Produkte zusandte, Ropieen von französischen Versen beifügte u. dgl. m. Diesen Brieswechsel setzt sodann nach Kantemir's Tode, im Jahre 1744, der Legationssekretär desselben, Heinrich Groß, fort; auch seine Obliegenheiten scheinen wesentlich in der Beschaffung französischer Luxusgegenstände für ben russischen Sof bestanden zu haben (1, 405 ff.)

Selbst in dem Briefwechsel des Vizekanzlers Mich. Woronzow mit dem Kanzler Alexei Petrowitsch Bestushem und dessen Bruder, Michail Petrowitsch Bestushem (2, 1 ff.) nehmen Privatangelegenheiten weitaus den größten Raum ein, obgleich gerade in der Zeit dieser Korrespondenzen die allerwichtigsten politischen Vorgänge sich abspielten. Der Briefwechsel zwischen dem Kanzler und dessen Kollegen wird besonders lebhaft, als derselbe im Jahre 1745 eine längere Erholungszreise antritt. Stehen auch Plaudereien über allerlei geringsügige Gegenstände im Vordergrunde, so werden doch auch wichtige politische Angelegenheiten berührt, z. B. die Verhältnisse Preußens, die Entzwürfe und Absichten Friedrich's des Großen, die Beziehungen Österzreichs und Preußens zu einander, die türksichen Sachen u. s. w. Von großem Werthe sind einige diesen Schreiben mitgegebene Beilagen,

welche die Thätigkeit des Kanzlers Bestushew sowohl auf dem Gebiete der auswärtigen Politik als auch am russischen Hose illustriren; in letzterer Beziehung erscheint die Instruktion besonders beachtenswerth, welche im Jahre 1746 für die Personen des Hosstaats Peter's und Katharina's versast wurde und eine höchst kleinliche Beaussichtigung des großfürstlichen Paares vorschrieb.

Wichail Petrowitsch Bestushew, dessen Gemahlin an der sog. Botta'schen Verschwörung Theil genommen hatte und dafür in graussamer Weise körperlich bestraft und nach Sibirien verbannt worden war, nahm als russischer Gesandter an verschiedenen europäischen Hösen eine angesehene Stellung ein. Eine an die Raiserin gerichtete Bittschrift dieses Mannes vom Jahre 1743, in welcher der ehemalige Oberhosmarschall die Haltung seiner Frau verurtheilt (25, 160 ff.), gibt über diese Verhältnisse Auskunft. Seine an Woronzow gerichteten Schreiben aus Prag, Wien, Warschau, Paris in den Jahren 1743—1760 betressen neben manchen ganz unbedeutenden Gegenständen, z. B. den Ankauf von Trüffelpasteten und anderen Leckereien sür den russischen Hos, auch wichtigere Angelegenheiten, z. B. den zweiten schlesischen und den Siebenjährigen Krieg, die Lage in Frankseich. Alles dieses freilich in der Form gelegentlicher, zeitungsartiger Plauderei (2, 217 ff.)

Unwesentlich ift der Inhalt der Korrespondenzen Mich. Woronzow's mit dem bekannten Dichter und Natursorscher Lomonossow aus den Jahren 1753—1764; es sind denselben ein Paar Gedichte dieses Schriftstellers beigefügt (4, 503 ff.). Ganz geringfügig sind einige kurze Schreiben, welche der Vizekanzler und der bekannte Schöngeist Iwan Iwanowitsch Schuwalow im Jahre 1754 mit einander wechselten (6, 208). Wichtiger sind einige Schreiben Voltaire's und anderer Personen aus den Jahren 1760 ff.; in denselben ist u. A. von der Absassung einer Geschichte Peter's des Großen durch den berühmten französischen Schriftsteller die Rede (5, 444 ff.).

Den Charafter einer Privatforrespondenz haben: der Brieswechsel Mich. Woronzow's mit dem Grasen Golowkin in den Jahren 1758—1760 (3, 660 ff.), derjenige des ersteren mit seinem Ressen dem Grasen A. R. Woronzow aus den letzten Jahren der Regierung Elisabeth's (5, 88 ff.), serner der Brieswechsel Woronzow's mit dem russischen Gesandten in Stockholm, N. J. Panin (7, 450 und 26, 33 ff.). Ein allgemeineres Interesse bieten die Briese dar, welche die Mutter der Großfürstin Katharina, Johanna Elisabeth von Anhalt-Zerbst, an

Woronzow richtete (1744—1759). Diese zahlreichen Schreiben (1, 415 ff.) berühren gelegentlich die preußisch=österreichischen Angelegen=heiten, die Lage in Schweden u. dgl. m.; im wesentlichen stehen auch hier Privatangelegenheiten im Vordergrunde. Die Fürstin Johanna Elisabeth lebte zulet in recht bedrängter Lage in Paris und hoffte auf Unterstühung von Seiten der russischen Kaiserin, welche indesten der Fürstin von Anhalt-Berbst nicht hold war. Auch andere Attenstücke im Woronzow'schen Archiv (z. B. 24, 90 ff. und 25, 229) geben über die letzten Schicksale der Mutter der Kaiserin Katharina, über ihre Haltung während des Siebenjährigen Krieges u. s. w. Nuskunft.

Für die Geschichte des Neffen der Kaiserin Elisabeth, des Großfürsten Peter, ergibt die Sammlung eine ganz unbedeutende Ausbeute. Einige Aktenstücke (3, 616 ff.) liefern Beiträge zur Geschichte der holsteinischen Angelegenheiten Peter's von 1746 ff. Daß der Großfürst von den Beschlüssen der "Conferenzen", von denen gleich unten weiter die Rede sein wird, Kenntnis zu nehmen wünschte, ersehen wir aus etnem weder mit Titel, noch mit Zeitangabe versehenen Aktenstücke (3, 697), welches sich wahrscheinlich auf die Zeit des Siebenjährigen Krieges bezieht.

Einen werthvollen Beitrag zur Biographie des Grafen S. R. Woronzow liefern die Briefe besfelben an seinen Bater aus dem Jahre 1759 ff. (16, 1 ff.). Der achtzehnjährige Jüngling unternahm in jener Beit größere Reisen in Rugland und zwar in den Often bes Reiches, wo die Woronzow's Guter und Bergwerke besagen. wähnenswerth ift z. B., daß ber junge Mann in Rasan Gelegenheit hatte, sich mit Montesquieu's "Geist der Gesetze" zu beschäftigen und davon so begeistert mar, daß er bemerkte, dieses Buch sei im Stande, jeden Leser zu einem "aufgeklärten" Menschen zu machen und ihn über Alles zu belehren. Fast scheint es, daß der Bater des jungen Woronzow des Französischen nicht besonders mächtig war, da der Sohn den Wunsch äußert, es möge eine ruffische Übersetzung erscheinen, damit der Bater sich auch der Lektüre des merkwürdigen Buches widmen könne; sehr charakteristisch für diese Verhältnisse ist der Umstand, daß der junge Woronzow bedauert, nicht in dem Grade des Russischen mächtig zu sein, um die Übersetung des Montesquieu'schen Buches selbst besorgen zu können (S. 15). Von dem Bater des strebsamen Rünglings, welchem letteren beschieden mar, den größten Theil seines Lebens in England zu verleben, erfahren wir aus dem Sammelwerke nur, daß er dem Kartenspiel fleißig obgelegen habe. Es gibt (25, 212 ff.) ein langes Verzeichnis der Summen, welche Iwan Iwanowitsch Schuwalow und Roman Illarionowitsch Woronzow an einander verloren hatten. Die Summen find beträchtlich; es handelt sich bei jeder Gelegenheit um hunderte von Rubeln. Übrigens ist nicht bloß von Pharo, Lhombre u. s. w., sondern auch vom Villard die Rede.

Von Beiträgen zur Biographie anderer Staatsmänner aus jener Beit wäre zu nennen u. A. ein Schreiben A. P. Bestushew's an Rasumowskij aus dem Jahre 1750 (3, 679 — 683), in welchem die Fürsprache des letzteren, damals einflußreichen Hosmannes in einer episodischen Angelegenheit erbeten wird.

Uber den Aufenthalt des Herzogs Biron in der Verbannung zu Jarvslaw während der Regierungszeit Elisabeth's erfahren wir recht Ausführliches aus einer größeren Anzahl von Schreiben, welche der ehemalige Günstling und Minister der Kaiserin Anna an die Kaiserin Elisabeth, den Kanzler Bestushew und den Vizekanzler Michail Woronzow richtete. Den Hauptinhalt biefer Schreiben, sowie ber Bittgesuche der Söhne Biron's bildet die Klage über das bittere und unverdiente Schickfal der Verbannung. Die Schreiben (2. 523 ff.) umfaffen den Zeitraum von 1743 bis zur Thronbesteigung Beter's III., welcher sogleich nach seinem Regierungsantritt die Familie Biron aus dem Exil an feinen Hof berief. Das lette Schreiben biefer Sammlung (S. 547) ist in der Edition falsch datirt: "Gereslaw 10. Jun. 1762". Es ist darin von der Regierungsveränderung die Rede; daher ift das Datum zweifelsohne "10. Januar" zu lefen. Am 10. Juni befand fich Biron längst nicht mehr in Jaroslaw.

Ahnliche Schreiben und Gesuche versaßte ein anderer Verbannter, der ehemalige Feldmarschall Münnich, welcher zwei Jahrzehnte in Sibirien verledte. Auch er hosste, wie Biron, auf Befreiung aus der Hast. Sein rastloser Geist ruhte auch in dem kleinen Fleden Pelym, in welchem er internirt war, keinen Augenblick. Er trug sich mit hochsliegenden Entwürsen. Im Jahre 1749 trug er in einem sehr aussührlichen, an die Raiserin Elisabeth gerichteten Memoire die Bitte vor, sie solle ihm die Freiheit wiederschenken und ihn zum Gouverneur von Kijew ernennen. Sehr umständlich und mit sachmännischer Kenntnis erörtert der berühmte Ingenieur und Feldherr die Frage von der strategischen und politischen Bedeutung Kijew's; er spricht serner von den Beziehungen Rußlands zu den orientalischen Staaten, den Türken, Tataren und Persern. Den bitteren Klagen über das harte Loos der Verbannung fügt der Feldmarschall den Hinweis auf

seine dem russischen Reiche geleisteten Dienste hinzu und läßt es an allerlei schmeichelhaften Wendungen, welche die Raiserin bestechen sollten, nicht fehlen. Falls die Raiserin seiner Dienste nicht bedürfe, bittet Münnich ihn in seine deutsche Heimat zu entlassen, wo er zum Ruhm der Raiserin auf seinem Gute ein "Elisabeththal" gründen und dort seine Tage beschließen wolle (2, 484 ff.). In einem gleichzeitigen Schreiben Münnich's an seinen Bruder (S. 494 ff.) schildert der Verbannte sein Leben in Pelym, klagt über die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen habe u. f. w. Auf die Zeit der Regierung Beter's III., als Münnich bereits aus der Berbannung befreit und nach Petersburg zurückgekehrt war, bezieht sich ein umfassender Entwurf des ehrgeizigen Mannes, worin er den Borschlag macht, ein Generaldirektorium in Sibirien zu errichten, eine Stelle, auf beren Bekleidung er rechnete. Es entspricht dieser Thatkraft und Chrsucht Münnich's, wenn er, wie bekannt, auch die Kaiserin Katharina mit allerlei Entwürfen beläftigte, in deren Berwirklichung ibm, seinen Wünschen entsprechend, die hervorragendste Stelle vorbehalten bleiben sollte. Man weiß, daß er sich in seinen letten Lebensjahren mit einem bescheideneren Wirkungsfreise begnügen mußte. Aber von seiner unvermuftlichen Geiftesfrische und forperlichen Ruftigkeit auch in diefer Beit zeugen seine Briefe an Frau Stroganow, einer Tochter bes Ranzlers Michail Woronzow (2, 507, ff.); diese Briefe voll glühender Berehrung für diese Dame, haben selbstverftandlich einen ganz privaten Charakter.

Mehrere Schreiben von Münnich's Bruder, Baron Christian Wilshelm von Münnich an Michail Woronzow (2, 437) aus den Jahren 1749—58 liefern einen Beitrag für die Lebensgeschichte dieses Würdensträgers. Neben verschiedenen Privatangelegenheiten werden hier gelegentlich die Verhältnisse der am Hose der Kaiserin Elisabeth weilenden Diplomaten, z. B. Williams' und Poniatowsky's berührt, doch bieten diese Schriftstücke so gut wie gar keine Ausbeute für das Studium der Zeitgeschichte. Eine besondere Spezialität behandelt der von Münnich versaste Entwurf eines Hospeglements (449—470).

Unvergleichlich wichtiger für die Erforschung der allgemeinen Zeitsverhältnisse während der Regierung Elisabeth's als die soeben ansgeführten, vorwiegend die Geschichte einzelner Personen betreffenden Materialien sind umfassendere Attenreihen, welche sich in dem Wosronzow'schen Archiv vorgefunden haben und die auswärtige Poslitik dieser Regierungsepoche betreffen. Die hervorragende Stellung,

welche Michail Woronzow zuerst als Vizekanzler, sodann als Kanzler bekleibete, erklärt den Umstand, daß diese hochwichtigen Materialien dem Familenarchiv der Woronzow's einverleibt wurden. Daß manche derselben nicht in Originalen, sondern in Abschriften gefunden worden sind, dürste den Werth dieser Alten nicht wesentlich beeinträchtigen.

Da findet sich z. B. (1, 90—336) die Kopie eines Tagebuchs des Kollegiums der Auswärtigen Angelegenheiten aus dem Jahre 1742 (Januar bis März); es find Auszüge aus den Relationen, welche ein= kamen, die Reproduktion von allerlei Gerüchten über politische Angelegenheiten, die Reproduktion von Gesprächen russischer Minister mit ausländischen Diplomaten, Verzeichnisse ausgehender Geschäftspapiere mit summarischer Angabe ihres Inhalts u. s. w. Ahnliche Materialien finden sich in anderen Bänden des Sammelwerkes: ein Tagebuch der Berichterstattung an die Kaiserin über die laufenden Geschäfte in den Jahren 1742 und 1743 mit den Resolutionen Elisabeth's (4, 199 ff.), das Tagebuch des Kollegiums der Auswärtigen Angelegenheiten aus den Jahren 1744 (6, 1 ff.), 1746—54 (7, 1 ff.), Fragmente desfelben aus späteren Sahren, 3. B. 1755; ein Diensttagebuch bes Bizekanzlers Michail Woronzow aus dem Jahre 1749 (3, 1 ff.) mit Erzerpten von Nachrichten, welche von allen im Auslande befindlichen Gefandten empfangen wurden; Auszüge aus ausländischen Zeitungen, welche man im Jahre 1754 für die Raiserin Elisabeth zusammenftellte (3, 648 ff.).

Eines der beliebtesten Mittel der Regierung sich über die Stimmungen und Meinungen, Thatsachen und Verhältnisse in anderen Staaten oder über die Haltung und Handlungsweise der in Rußland weilenden ausländischen Diplomaten zu informiren, war in jenen Beiten die Verletzung des Briefgeheimnisses oder "Berluftration", über welche u. A. eine Reihe von Attenstücken, 3. B. Instruktionen an Post= meister aus dem Jahre 1758 (4, 100 ff.) Auskunft giebt. In der Beit als die sogenannte Botta'sche Verschwörung sich abspielte, wurde eine große Anzahl von Briefen, u. A. auch französischer Diplomaten erbrochen, gelesen und erzerpirt. So erfahren wir denn durch die jest vorliegenden Exzerpte solcher verluftrirten Briefe (2, 383 ff.) mancherlei über die politische Lage im Jahre 1743 im allgemeinen. Auf demselben Wege kam es etwas] später dazu, daß der französische Gesandte, Marquis de la Chétardie, welcher früher die besondere Gunft der Raiserin Elisabeth genossen hatte und an dem Staatsstreich im Spätherbst 1741 betheiligt gewesen war, mit einem gewaltigen Eklat aus Rußland ausgewiesen wurde. Man hatte durch das Erbrechen seiner Briese von seiner Haltung und Denkweise Angaben erhalten, welche das äußerste Mißfallen nicht bloß des Kanzlers Bestussen, sondern auch der Kaiserin Elisabeth erregten und den Sturz des französischen Diplomaten herbeiführten. Obgleich dieser Zwischensall mit Chétardie in der historischen Literatur in Rußland durch Bestarkis, in Frankreich durch Bandal (Louis XV et Elisabeth) außsführlich behandelt und im einzelnen bekannt geworden ist, so dürsten doch die Atten des Woronzow'schen Archivs (1, 457) noch manchen neuen Beitrag zu dieser Episode enthalten. Außerdem sinden sich hier Außzüge aus verschiedenen diplomatischen Relationen, welche bei dieser Gelegenheit angesertigt wurden. Angaben über die schwedischen Bershältnisse, Schreiben des schwedischen Thronsolgers an die Fürstin Soshanna Elisabeth von Anhalt-Berbst, eine Relation des sächsischen Gessandten Baron Gersdorff au Brühl u. s. w.

Auch an sonstigem Material für die Geschichte der auswärtigen Politik mährend der Regierung Elisabeth's vor dem Konflikt mit Preußen im Jahre 1756 ist kein Mangel. So z. B. erörtert ein Gutachten des Kanzlers Bestushew aus dem Jahre 1747 die Frage, ob Rußland englische Subsidien annehmen solle oder nicht (3, 1 ff.), so berührt ein Attenstück aus dem Jahre 1745 die Frage von den Beziehungen Rußlands zu Frankreich (3, 673), so giebt eine Relation Obrjeskow's ans Konstantinopel vom Jahre 1754 über die türkischen Angelegenheiten Auskunft (25, 183), so schildert ein Aktenstück aus dem Jahre 1755 das Beremoniell, welches bei der Audienz des türkischen Gesandten beobachtet werden sollte (4, 514); so unterrichtet uns die Ropie eines Promemoria des Kriegstollegiums aus dem Jahre 1755 über die Lage des russischen Heerwesens (3, 657) u. dal. m. Haben solche Aktenstücke wie auch andere aus einer etwas späteren Zeit z. B. ein Bericht des Sekretärs Bakunin an Michail Woronzow über die Lage am Mannheimer Hofe im Jahre 1760 (25, 400 ff.) oder verschiedene Gutachten Woronzow's über türkische, kurlandische und andere Angelegenheiten (4, 104), einen miszellenartigen, fragmentarischen Charafter, so fehlt es auch nicht an solchen Depeschenreihen, welche, wie z. B. die Schreiben des Kanzlers Bestushem an den russischen Gesandten in Kopenhagen, Johann Albert Korff, aus den Jahren 1745—1756 (3, 584 ff.) einen vollständigeren Einblick in den Zusammenhang der Beziehungen Außlands zu verschiedenen Staaten in jener Zeit gewähren,

Eine beträchtliche Anzahl der in dem Sammelwerke abgedruckten

Aftenftude kann als Material für die Geschichte des Siebenjährigen Dahin gehören in erster Linie die "Papiere der Staatskonferenz der Kaiserin Elisabeth" (3, 331 ff.) Es wurden diese Konferenzen bei besonderen Beranlassungen zur Erörterung wichtiger Fragen berufen; an benselben nahmen diejenigen Personen Theil, deren Gegenwart wünschenswerth erschien. Es kamen darin verschiedene Papiere, Gutachten, diplomatische Noten, Verordnungen zur Verlesung. In der Zeit des Siebenjährigen Krieges spielten der Kanzler Bestushew, welcher die Geschäfte kannte und allein zu beherrschen suchte, sowie der Schriftführer Wolkow, welcher bei Abfassung der Resolutionen und Protofolle willfürlich zu verfahren pflegte, die Hauptrolle. Leider sind auch diese Papiere, wie manche andere Materialien nicht vollständig edirt. Der Herausgeber erörtert mit keinem Worte, wie es kommt, daß in dieser Sammlung von Geschäftspapieren, welche 1756 in den Sitzungen der Ronferenzen zur Vorlefung tamen, fich febr große Luden Es ist nicht anzunehmen, daß monatelang, den ganzen vorfinden. Sommer hindurch, gerade als die Entscheidung zum Kriege nahte, keine Sitzungen stattgefunden haben sollten. Die vorliegenden Materialien gewähren einen tiefen Einblick in die Ereignisse im März und April und im Herbst 1756. Die Verhandlungen mit England und Ofter= reich, zum Theil auch die Verhandlungen mit Frankreich treten uns hier in vielen bisher unbekannten Einzelheiten entgegen. geben fich Meinungsverschiedenheiten zwischen Bestushem einerseits, der Kaiserin Elisabeth und Woronzow andrerseits. Wir erfahren mancherlei über die Haltung Ruglands dem Vertragsverhältnis zu England gegenüber. Aus einem Rescript der Raiserin Maria Theresia an Esterhazh werden wir darüber unterrichtet, wie man in Wien über ben preußisch=englischen Vertrag dachte. Über die Haltung des eng= lischen Gesandten Williams' finden sich eingehende Angaben u. f. w. 1)

In dieser Zeit haben Rußland und Frankreich einander halboffizielle Diplomaten zugesandt. Der Chevalier Douglas weilte in Peterssburg, Feodor Dimitrijewitsch Bechtejew in Paris. Über die Stellung und Thätigkeit Douglas' erfahren wir mancherlei aus einem Schreiben Conti's und einem anderen Schreiben von einem Unbekannten an densselben (3, 578). Von Bechtejew liegt eine lange Reihe von Relationen

<sup>1)</sup> Der Bf. hat bereits bei einer früheren Gelegenheit auf die Bedeutung dieser Archivalien für die Geschichte der Genesis des Siebenjährigen Krieges hingewiesen in der Abhandlung: "Russische Aktenstücke zur Geschichte des Jahres 1756." Baltische Monatsschrift 1872 (Juli-August).

1

an Woronzow vor, mit welchem er persönlich befreundet war (3, 149 ff.). Er schildert seine Reise nach Frankreich durch Oftpreußen und Pommern, wo er Erkundigungen über die Kriegsbereitschaft Friedrich's des Großen einzog, sein Auftreten in ber Rolle eines einfachen Touristen in Baris, seine Beziehungen zum Staatssekretar Rouillé, zum Prinzen Conti, zum Grafen Starhemberg, zur Marquise Pompadour, seinen Besuch beim Könige Ludwig XV. Natürlich stehen in seinen Berichten die politischen Fragen im Vordergrunde; aber auch fonst sind dieselben von Interesse und enthalten treffende Bemerkungen über Personen und Berhältnisse in Frankreich, über ben Stand ber Barteien am frangofischen Hofe u. s. w. Nach der Herausgabe der Briefe Bechtejew's im 3. Bande des Woronzow'ichen Archivs haben fich noch andere Schreiben dieses diplomatischen Agenten an Woronzow aus derselben Zeit (1755 ff.) porgefunden und find dann im 6. Bande (S. 193 ff.) abgedruckt worden. Sie find ebenfalls sehr beachtenswerth, obwohl Brivatangelegenheiten und zeitungsartige Nachrichten in denselben noch mehr Raum einnehmen als in den früher herausgegebenen.

Eine Anzahl anderer Aftenstücke ergänzt mehr oder minder unsere Renntnis von den Beziehungen Ruglands zu Frankreich in dieser Zeit, fo 3. B. ein Schreiben bes Ruriers Schofurow an Bechtejew aus bem Jahre 1757 (3, 582), ein Paar die geheime Korrespondenz Ludwig XV. mit Elisabeth betreffende Schreiben Tercière's an Bestuschem (7, 508 ff.) und umgekehrt (7, 820 ff.) aus dem Jahre 1758, eine Korrespondenz Woronzow's mit demselben französischen Staatsmanne über denselben Gegenstand aus dem Jahre 1760, eine Note L'Hôpital's aus dem Jahre 1759 (6, 407 ff.), ferner Aften aus dem Jahre 1760 (24, 104 ff.) Allerdings find folche, wie zufällig erhaltene, aus dem Rusammenhange geriffene, fragmentarische, archivalische Brocken in verschiedenen Banden bes Sammelwerkes in gang ungeordneter Beije verstreut; indessen kann wenigstens ein Theil dieser Papiere dem Spezialforicher gelegentlich mancherlei Aufschluß über einschlagende Fragen darbieten. Dasselbe gilt von anderen Akten, welche die Beziehungen Ruglands zu verschiedenen Mächten in der Zeit des Siebenjährigen Krieges betreffen. Da gibt es z. B. Reproduktionen von Gesprächen, welche ber Bizekanzler Woronzow mit Williams im Jahre 1755 (4, 62), mit Efterhazy im Jahre 1757 (4, 86), mit Poniatowsky in demselben Jahre hatte, allerlei Gutachten Bestushem's und Boronzow's über die Lage Ruglands in den Jahren 1756 ff. (4, 69 ff., 156 ff.) u. bgl. m.

Auch für die Geschichte ber militärischen Ereignisse ift in der Edition des Woronzow'schen Archivs einiges zum Theil sehr werthvolle Material enthalten. Besondere Beachtung dürften insbesondere die Archivalien verdienen, welche sich auf den denkwürdigen Rückzug des russischen Feldherrn Apragin nach dem über die Preußen errungenen Siege bei Großjägerndorf beziehen. Bekanntlich hat diese Episode sehr wesentlich zum Sturze Bestushem's beigetragen. Er wie Apraxin wurden vor Gericht gestellt; die Großfürstin Katharina erschien in dieser Angelegenheit, welche in ganz Europa Aufsehen erregte, kompromittirt; Frankreich und Österreich saben sich der russischen Regierung gegenüber zu sehr energischen Schritten veranlaßt u. f. w. Unter biesen Umständen sind die in verschiedenen Bänden des Woronzow'schen Archivs verstreuten, diese Apragin - Affaire betreffenden Geschäftspapiere der Beachtung werth. Da gibt es eine Reihe von Briefen, welche Bestushem und Aprarin im Jahre 1757 mit einander wechselten (4, 93), Briefe Apraxin's und Schuwalow's an die Raiserin Elisabeth (4, 184 ff., 7, 500 ff.), ein durch die Schlacht bei Großjägerndorf veranlaßtes Schreiben Ludwig's XV. an Apraxin (24, 89), Briefe, welche Bestushem und Woronzow in dieser Angelegenheit wechselten (2, 361) u. s. w.

Bon rein militärischen Korrespondenzen aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges sind zu erwähnen eine große Anzahl von Schreiben welche verschiedene russische Generale, Fermor, Ssaltykow, Buturlin, Tschernyschew, Rumjanzow, an den nach Bestuschew's Sturze zur Stellung eines Kanzlers erhobenen Michail Woronzow richteten; es findet sich darin eine Menge von Angaben über die Kriegsoperationen, Truppenverzeichnisse, Schlachtberichte u. s. w. (6, 335 ff.); die Entwürfe zu den an die Feldherren zu richtenden Antworten des Kanzlers geben über die Bunsche der Regierung in diesen Angelegenheiten Auskunft. Bon Werth sind ferner der Bericht eines in der Eigenschaft eines Revidenten zur Armee gesandten Beamten, Rostjurin, aus dem Jahre 1759 über die Lage der Armee (7, 354), ein Bericht des Feldmarschalls Buturlin aus dem Jahre 1761 (7, 423) mancherlei Atten über die Rekrutenaushebung u. A. m. Manche Geschäftspapiere geben über Einzelheiten bei der Besetzung Berlins durch die Ruffen im Jahre 1760 Auskunft, so die Berichte Klebecks und Todlebens (7, 437 ff.); ein Memoire des sächsischen Legationsraths Prasse schilbert die Art, wie die Preußen im Jahre 1760 in Sachsen hausten (24, 99 ff.) u. s. w.

Diese Angaben mögen hinreichen, um von der Reichhaltigkeit der im Woronzow'schen Archiv enthaltenen Materialien für die Geschichte der auswärtigen Politik in der Regierungszeit Elisabeth's einen Besariff zu geben.

Bas sonftige Ereignisse bieser Epoche anbetrifft, so begegnen uns in dem Sammelmerke zahlreiche Beiträge zur Geschichte der vielen politischen und Kriminal=Prozesse, an denen diese Zeit besonders reich ift. Manche derartige Episoden, von denen die vorliegenden Akten berichten, find bisher entweder nur wenig ober gar nicht bekannt gewefen. Ein Attenftud (6, 177 ff.) betrifft ben Prozeg eines als Hoch= verräther im Jahre 1746 in Preußen hingerichteten Geheimraths Ferber, welcher ehemals preußischer Resident in Danzig gewesen war, sodann in Berlin lebte und eine geheime Korrespondenz mit einem schwedischen Offizier, Witking, anknüpfte, in welcher preußisch-ruffische Beziehungen die Hauptrolle spielten. In demselben Jahre 1746 spielte fich in Betersburg eine Kriminalgeschichte mit einem Tataren ab, welcher in einem Schreiben an die Raiferin Elisabeth über die ihm in der Geheimen Kanzlei widerfahrene schlechte Behandlung Klage führte (25, 139 ff.). Mehrmals ereignete es sich, daß verschiedene Versonen sich unvorsichtiger Reden über die Regierung und die Kaiserin schuldig machten. Sie wurden zur Berantwortung gezogen, verhört, mitunter gefoltert und grausam bestraft. Eine berartige Episobe trug sich im Jahre 1747 mit einem Alliprandi zu, eine andere in demselben Jahre mit Stackelberg (3, 614 und 6, 184) u. dgl. m. Den Sturz des ehemaligen Günftlings, Grafen Leftocq, im Jahre 1748 illuftriren einige in verschiedenen Bänden des Sammelwerks verstreute Atten (3, 823 ff., 4, 160 ff., 24, 60 ff.). Bei einer Feuersbrunft, welche in Mostau im Jahre 1748 stattfand, wurden nicht bloß Brandstiftungsversuche, sondern politische Umtriebe vermuthet und über diese Episode geben Berichte des Generalmajors Maklow und des Majors Uschakow (4, 9 ff.) Auskunft. Ein Student Miriamskij, Schriftführer bei dem russischen Botschafter in Wien, Lantschinsky, sollte den Versuch gemacht haben, die Chiffreschrift, deren man sich im Verkehr mit diesem Diplomaten bediente, zu verrathen; einige Aften betreffen diese Ungelegenheit (4, 23 ff.). Als religiöse und politische Verbrecher erschienen die Raufleute Korshawin, welche als "Freidenker" bezeichnet werden. Bei den ihre Angelegenheit betreffenden Akten findet sich ein von ihnen in den fünfziger Jahren ausgearbeiteter Entwurf darüber, wie man die russischen Handelsbeziehungen ausdehnen könne (3, 308 ff.). bem Jahre 1755 spielte sich eine Kriminalgeschichte ab, in welcher eine Wittwe Sotow angeklagt wurde, statt eines angeblich geborenen Kindes

ein anderes untergeschoben zu haben. Die Frage, ob die Frau gefoltert werden sollte, entschied die Kaiserin dahin, daß man die Angeklagte nur mit der Folter bedrohen und durch Folterung anderer Frauen in ihrer Gegenwart schrecken solle. Charakteristisch für die Kriminalrechtspflege jener Zeit ist der Umstand, daß eine große Anzahl von Dienftboten, welche als Zeugen auftreten mußten, thatfächlich furchtbar gefoltert wurden. In Folge bessen wurde die Strafe, welche die Angeklagte traf — Auspeitschung und Einsperrung in ein Kloster - verschärft (3, 143 ff.). Über ein angeblich gegen bas Leben ber Raiserin Elisabeth gerichtetes Attentat im Jahre 1758 geben einige Aftenftücke Auskunft, ohne daß in diese dunkte Angelegenheit Licht ge= bracht wurde. Fast scheint aus den diese Angelegenheit betreffenden Rorrespondenzen des sächsischen Diplomaten Brühl mit Woronzow hervorzugehen, daß diese ganze Episode keine eigentliche Gefahr für Die Raiserin in sich schloß, sondern nur ein Gespinnst von Ranken und Lügen darstellte (3, 685 ff.). Sehr viel ernster ist der Prozes des Grafen Tobleben, welcher im Jahre 1761 bes Berraths angeklagt war (7, 378) und über beffen Stellung und Schickfal auch aus anderen Quellen verschiedene Nachrichten vorliegen.

Endlich gibt es eine Anzahl von Geschäftspapieren mannigfaltigen Inhalts, welche Beiträge zur Geschichte der Regierung Elisabeth's darbieten; ein Aktenstück betrifft die Erdauung des Winterpalais [1755] (25, 203); einige Schreiben (4, 179) beziehen sich auf das Material zur Geschichte Peter's des Großen, deren Absassung damals Voltaire aufgetragen wurde. Von den Angelegenheiten Kleinrußlands handeln einige Schreiben Rasumowskij's an Woronzow (4, 379); eine eigens hümliche Episode, die Flucht Wolkow's, betreffen einige in verschiesdenen Vänden enthaltenen Akten (2, 630; 7, 407; 25, 200); ein Entwurf desselben Wolkow, dem rufsischen Handel eine größere Ausdehnung zu geben, aus dem Jahre 1760 (24, 117), und ein recht umfassender allgemeiner Reformentwurf des Staatsraths Michail Amramow aus dem Jahre 1749 (25, 149) enthalten Beiträge zur Geschichte der inneren Verwaltung in der Zeit dieser Regierung.

## Die Zeit der Regierung Katharina's II.

Wir widmen der kurzen Regierung Peter's III. keinen besonderen Abschnitt. Die Materialien, welche sich auf die Geschichte dieser wenigen Wonate beziehen, sind weder zahlreich, noch werthvoll.

Für die Geschichte der auswärtigen Politik in der ersten Zeit nach dem Tode Elisabeth's find die Protokolle der Berhandlungen von Werth, welche zwischen dem Kanzler M. J. Woronzow und den aus= ländischen Gefandten im Lauf des Jahres 1762 stattfanden (7, 552 ff. u. 7, 577 ff.), ferner allerlei Gutachten besselben Staatsmannes über einzelne, die Lage Europas betreffende Fragen, Inftruktionen an einen diplomatischen Agenten, welcher nach China reisen sollte, u. dal. m. (7, 525 ff.). So wenig auch in der Zeit Peter's III. und seiner Nach= folgerin die perfönlichen Meinungen des Kanzlers M. Woronzow in's Gewicht fielen, so daß er auch alsbald seine Stellung aufgab, so entfaltete er doch in dieser Zeit eine bedeutende Thätigkeit. Ein umfassendes Memoire über die allgemeine politische Lage, welches Woronzow balb nach dem Staatsstreich der Raiserin Ratharina vorlegte (25, 272 ff.), ift im wesentlichen eine Wiederholung einer ähnlichen Darftellung, welche der Kanzler in der allerersten Zeit der Regierung Beter's III. entworfen hatte (7, 533 ff.); neu find barin die Abschnitte über Bolen, Berfien, China, die Türkei u. f. w. Von wem ein anderes Gutachten über die auswärtige Politik aus dem Jahre 1762 herrührt, ift un= bekannt (25, 313). Katharina legte einigen Würdenträgern einige die auswärtige Politik betreffende Fragen vor. Die Beantwortung der= selben durch Woronzow (25, 334) und Bestushem (25, 392) liegt vor und gewährt einen Einblick in die Regierungsweise Katharina's in der allerersten Zeit nach dem Staatsstreiche.

Von denjenigen Papieren, welche den Kanzler M. J. Woronzow betreffen, find dann noch die folgenden hervorzuheben. In Bb. 7 (S. 606 ff.) finden sich einige kurze Schreiben, welche Woronzow und Ratharina mit einander wechselten; er bittet um seinen Abschied; fie äußert den Bunsch, er möge seinen Entschluß hinausschieben u. dal. m. Einzelne Stude diefer Korrespondenz find von Werth, g. B. ein furges Schreiben der Kaiserin über die ehemalige Maitresse des Kaisers Peter III., welche eine Nichte Woronzow's war, eine Notiz über die geheime Korrespondenz der Kaiserin Elisabeth mit Frankreich, eine andere über Brühl und die Verhältnisse in Kurland. Ohne sich zu erinnern, daß diese Aften zum Theil schon im 7. Bande veröffentlicht worden waren, hat der Herausgeber einige derselben in Bd. 28 noch einmal abgedruckt (S. 18 ff.). Nicht ohne Interesse sind die Briefe, welche Woronzow von seiner Urlaubsreise im Jahre 1763 aus Riga, Kurland, Breslau u. f. w. an die Kaiferin richtete und in denen natür= lich politische Fragen, wie z. B. die Kandidatur Poniatowsky's auf den polnischen Thron, die Verhältnisse in Kurland u. dgl. m. berührt werden.

Ganz unwesentlich ist der Briefwechsel M. L. Woronzow's mit Panin 1762—1766; derselbe enthäst Quisquilien, die füglich ungedruckt hätten bleiben können (26, 72 ff.). Dazu ist auf S. 79 die Jahressangabe 1760 falsch; soll heißen 1766.

Einen unvergleichlich größeren Werth hat der Briefwechsel Mich. Woronzow's mit seinem Nessen Alex. Romanowitsch Woronzow, welcher in den ersten Jahren der Regierung Ratharina's im Auslande weilte (5, 88 ff.). Hier sinden sich Bemerkungen über den Staats= streich, über den Eindruck der ersten Regierungshandlungen Ratharina's, über die Haltung der Daschlow, welche das Wißfallen ihrer Ver=wandten erregte, über allgemeine europäische Fragen, den Huberts= burger Frieden u. s. w.

Mich. Woronzow starb Anfang 1767. Seine beiden Neffen, welche als Staatsmänner eine hervorrragende Stellung einnahmen und ihn durch ihre unabhängige und freie Haltung als öffentliche Charaktere hoch überragten, widmeten ihm ein pietätvolles Andenken. Die Grabschrift Mich. Woronzow's ist in Bd. 7 (S. 652) abgedruckt.

Gehen wir zu den Archivalien über, welche sich auf den Grafen Alexander Woronzow und dessen Stellung in der Regierungszeit Katharina's beziehen.

Da verdienen zunächst die Aufzeichnungen Beachtung, welche A. Woronzow selbst verfaßte und welche die Geschichte seines Staats= bienstes enthalten (6, 1-86). Hier finden sich sehr scharf tadelnde Bemerkungen über die Raiferin; insbesondere wird beren aggreffibe Politik gegenüber Polen gegeißelt. Bei Gelegenheit feines Aufenthalts in Wien fällte A. R. Woronzow ein gunftiges Urtheil über Maria Therefia, ein höchst ungunftiges aber über Joseph II. Die Schilderung ber Reisen, welche A. R. Woronzow in seiner Jugend unternahm, ist von großem Interesse. Er verkehrte sehr ungezwungen als Tourist an verschiedenen Sofen, machte die Bekanntschaft Boltaire's, schilderte das Leben und Treiben der vornehmen Gesellschaft in Baris, urtheilte über verschiedene wichtige Vorgange der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts u. s. w. Da diese Erinnerungen ganz spät, am Lebensabend des Verfassers niedergeschrieben wurden, so gibt es hier und da zu= sammenfaffende Urtheile über Menschen und Berhältniffe; es ift zu bedauern, daß eine so werthvolle Schrift ein Fragment blieb.

Rurze Zeit hindurch, am Anfang der Regierung Ratharina's,

nahm der junge Woronzow eine diplomatische Stellung in England ein. Von dort aus schrieb er an seinen Oheim, den Kanzler, sowie an die Kaiserin (5, 138 ff.); es sind indessen nur wenige und nicht besonders inhaltreiche Schreiben.

Sein ganzes Leben hindurch hat A. R. Woronzow mit einer großen Anzahl von Personen in Brieswechsel gestanden. So korresspondirte er z. B. mit Voltaire und Panin in Veranlassung einer Schrift, welche Voltaire im Jahre 1767 über die Dissidenten in Polen versaßt hatte (29, 433), mit Panin über den Tod Fersen's (26, 166) im Jahre 1768, mit Gregor Orlow und Mokejew über die Pest, welche 1771 in Moskau und der Umgegend wüthete (16, 449 ff.), mit dem Grasen Besborodko über handelspolitische Fragen, die letzten polsnischen Theilungen, die Annexion Kurlands (13, 459 ff.) u. dgl. m.

Gegenüber einer verhältnismäßig ganz kleinen Zahl von Briefen, welche, von A. R. Woronzow herrührend, in der vorliegenden Edition Platz gefunden haben, begegnet uns eine Unmasse von Schreiben, welche verschiedene Personen an den Grafen richteten.

Erwähnen wir zuerst der Briefe, welche die Kaiserin an A. R. Woronzow schrieb; fie stammen aus der Zeit, als der letztere in der Eigenschaft eines diplomatischen Agenten im Haag weilte; spätere Briefe betreffen die Einführung der Statthalterschaftsverfassung in den Oft= seeprovingen, eine Revisionsreise, welche A. R. Woronzow (1786) unternehmen mußte u. dgl. m. (28, 43 ff.). Andere Briefe rühren von Voltaire her (5, 445), ferner von dem polnischen Könige Stanislaus August Poniatowski [1764] (28, 526), von Bitt [1764] (24, 304), von Frau Stroganow (5, 153), von Jelagin (30, 329), von d'Alembert (29, 299), von Strachow (25, 471 ff.), von dem Admiral Greigh (19, 409), von Chrapowitth (24, 239 ff.), von Lopuchin (24, 215), von Lambro Caccioni (29, 334), von Wjasemsky (14, 365), von Browne (26, 397), von dem Generalgouverneur von Wiborg, Friedrich Wilhelm von Würtemberg (28, 528) u. s. w. Der größte Theil dieser Schreiben ist so geringfügig, daß deren Veröffentlichung überflüssig erscheint, wenn auch manche derselben wohl geeignet sein dürften, die Thätigkeit A. R. Woronzow's, welcher längere Zeit hindurch eine Art Handelsministerium bekleidete, zu illustriren.

Von der Vielseitigkeit der Bildung und der Interessen des Grafen A. R. Woronzow zeugen manche Korrespondenzen desselben mit Geslehrten, z. B. mit dem bekannten Historiker Gerhard Friedrich Müller (30, 371 ff.), mit dem Archivdirektor Bantysch = Kamensky (30, 405),

mit dem Anekotensammler Golikow (24, 225) u. dgl. m. Wir erssahren, daß A. R. Woronzow sich nach Frankreich wendet, um die Depeschen, welche die französischen Gesandten aus Rußland schrieben, kopiren zu lassen (13, 481); ein lebhastes Interesse legte er für das russische Theater an den Tag, wie aus den Briefen Chrapowizky's an den Grafen zu ersehen ist (30, 341).

Graf A. R. Woronzow hatte in seiner Jugend in Paris in einer Militärschule Studien gemacht. Aus dieser Zeit stammten seine Beziehungen zu einigen Franzosen, von denen denn manche Briefe an den Grafen herrühren (30, 1 ff.; 29, 340 ff.). Sehr inhaltreich ist eine große Anzahl von Schreiben Pictet's an A. R. Woronzow aus den Jahren 1762—1792; insbesondere die Ereignisse der späteren Regierungszeit Katharina's, sowie der französischen Revolution werden eingehend behandelt; unter den Beilagen zu diesen Briefen verdient insbesondere eine Erzählung von dem Staatsstreiche 1762 Beachtung (29, 1—172).

A. R. Woronzow zog sich 1782 von den Geschäften zurück und lebte als Privatmann auf seinen Gütern oder in Moskau. Aus der Beit seiner geschäftlichen Thätigkeit haben sich nur wenige Papiere erhalten (s. z. B. 26, 241 ff. Akten über Schmuggel und eine Zettels bank), dagegen wurde er von manchen Freunden, welche in der Hauptsstadt weilten, von allen Vorkommnissen bei Hofe und im Mittelpunkte des Staatswesens unterrichtet. Solcher Art sind die Briefe Lewasschen's (14, 443 ff.), Protassow's (15, 6 ff.), Tatischtschem's (18, 307 ff.), Troschtschinsky's (12, 371 ff.) u. A. Hier sinden sich gelegentlich höchst werthvolle Angaben über die Vorgänge in der letzen Zeit der Kesgierung Katharina's, über den schwedischen Krieg, den türkischen Krieg, allerlei Hofintriguen, die Anwesenheit Gustav's IV. in St. Betersburg im Herbst 1796, über Subow, den Tod der Kaiserin u. s. w.

Gelegentlich versaßte Graf A. R. Woronzow, obgleich er keine amtsliche Stellung einnahm, Gutachten über verschiedene politische Fragen, wozu ihn insbesondere seine freundschaftlichen Beziehungen zu dem einflußreichen Staatsmann Besborodko veranlassen mochten. So entstanden die Denkschriften über die Finanzlage Rußlands 1791, über die der französischen Revolution gegenüber zu beobachtende Haltung und über die Verhältnisse in Polen 1794 (9, 501 ff.).

Es bestand ein freundschaftliches Verhältnis zwischen A. R. Woronzow und Radischtschew, welch' letzterer wegen eines von ihm veröffentlichten, die Mängel der russischen Verwaltung und der sozialen Ordnungen scharf geißelnden Buches vor Gericht gestellt und nach Sibirien verbannt wurde. In aller Weise suchte A. M. Woronzow das Los des unglücklichen Publizisten zu mildern; die aus der Bersbannung an A. M. Woronzow gerichteten Schreiben Radischtschew's liesern reichliches Material zur Biographie des letzteren, sowie eine Fülle von werthvollen Angaben über die damaligen Zustände Sibiriens (5, 284 ff. u. 12, 411 ff.). In Anknüpfung an diese Korrespondenzen erwähnen wir einiger Attenstücke, welche den Prozeß Radischtschew's betreffen (5, 407 ff.); unter diesen Papieren ist eine eingehende, von der Kaiserin Katharina versaßte Kritit des Radischtschew'schen Buches von besonders hervorragendem Werthe.

In mehreren Banden des Woronzow'ichen Archives finden sich mehr ober minder werthvolle Beitrage zur Biographie ber Fürstin Daschkow, wie denn auch deren Memoiren in französischer Sprache ten Hauptinhalt des 21. Bandes dieser Sammlung bilden, leider ohne daß der Herausgeber es für seine Pflicht gehalten hatte, das Berhältnis dieser Edition zu den früher in England herausgegebenen Memoiren der Fürstin zu erörtern. Die Korrespondenzen der Daschtow mit ihren Brüdern enthalten vorwiegend sehr weitläufige Erörterungen von Privatangelegenheiten und Geldgeschäften, so daß eine Rurzung bei der Publikation diefer Briefe fehr am Plate gewesen wäre. Bon Interesse ift die Erwähnung mancher Ereignisse bei Hofe, die Besprechung von Büchern, die Mittheilung von Nachrichten über die Atademie der Wiffenschaften, als deren Präfidentin die Daschkow Sehr zu bedauern ift, daß diese Briefe nicht rechtzeitig gefunairte. ordnet murden, fo daß fie in mehreren Banden der Edition verftreut find (5, 157 ff.; 12, 321 ff.; 21, 433 ff.; 24, 130 ff.). Andere die Kürstin Daschkow betreffende Atten (21, 379 ff.) sind von untergeordnetem Interesse; bagegen verdienen die Randgloffen Beachtung, mit welchen die Fürstin Daschtow das Buch Rulhière's über den Staatsstreich 1762 versah (7, 653).

Über kein Glied der Woronzow'schen Familie werden wir durch die vorliegende Publikation so eingehend unterrichtet, wie über den Grasen Ssemion Romanowitsch, welcher als russischer Gesandter in England Jahrzehnte hindurch eine hervorragende Stellung einnahm und eine außerordentlich energische Thätigkeit entwickelte. Die von ihm herrührenden und die an ihn gerichteten amtlichen und Privatstorrespondenzen machen den größten Theil der 30 Bände des "Archivs" aus und sehen uns in den Stand, uns eine sehr genaue Vorstellung

von dem Leben und dem Charakter dieses ausgezeichneten Staats=
mannes zu bilden. Er war ausgezeichnet durch Geist und Gemüth,
ungemein vielseitig gebildet, eine zartbesaitete Natur, ein grand seigneur
im besten Sinne, als Aristokrat und Vertreter einer älteren Schule
eine Inkarnation des "ancien régime" und zugleich voll Empfängslichkeit für wahre Humanität, für Fortschritt und Idealismus. Eine
Lebensbeschreibung S. R. Woronzow's wäre nicht bloß als ein Beistrag zur Geschichte Rußlands von Interesse, sondern eine Illustration
zur Geschichte der Welt im Zeitalter der Revolution und Napoleon's.

Einen werthvollen Beitrag zur Jugendgeschichte des Grafen entshalten die Briefe, welche er in den Jahren 1763 bis 1782 an seinen Bater richtete. Er befand sich in dieser Zeit meist auf Reisen, schrieb aus Wien, Florenz, Paris, Berlin, etwas später von den Familiens gütern in Rußland, aus den Donauprovinzen, wo er an dem ersten Türkenkriege Theil nahm u. s. w. Es werden die Bauernverhältnisse in Rußland erörtert; es sinden sich allerlei Bemerkungen über die politische Lage, über die Ereignisse des Feldzugs 1769 sf., über die Bermögensverhältnisse der Familie (16, 42—146).

Eine zusammenfassende Darstellung seines Lebens hat der Graf in Form eines längeren Schreibens an Rostoptschin im Jahre 1796 ge= Diese Autobiographie (8, 1 ff.) ist von dem allergrößten Werthe und enthält bochft wichtige Angaben über verschiedene poli= tische Fragen, u. A. über die Gefahr des Ausbruchs eines russisch= türkischen Krieges im Jahre 1790. Außerordentlich umfangreich und höchst werthvoll ist die Reihe von Briefen, welche S. R. Woronzow von 1784 bis 1805 an seinen Bruder Alexander richtete (9, 1 ff.). Hier findet sich neben der Erörterung von Privatangelegenheiten eine Fülle von Angaben über die Zeitverhältnisse, von Urtheilen über Staatsmänner, über Bücher, über politische Fragen, über allgemein menschliche Probleme. Zwischen ben Brüdern herrschte die ganze Beit hindurch das herzlichste Einvernehmen, die rückhaltloseste und innigste Freundschaft. Der Meinungsaustausch zwischen fo hochstehenden und zugleich so eminent begabten Männern bietet nothwendiger Weise einen unschätbaren Beitrag zur Zeitgeschichte. Die Briefe folgen so unmittelbar auf einander, daß sie dazwischen den Charakter tagebuch= artiger Aufzeichnungen erhalten. Wir gewinnen einen tiefen Einblick in die Denkweise, Geschmackrichtung und Bildungsart des Grafen Ssemion Romanowitsch, welchem England eine zweite Heimat wurde und welcher, nicht im Mittelpunkte der ruffischen Verhältnisse stehend,

voch russischer Patriot blieb und das lebhafteste Interesse für alle Vorgänge in seinem Vaterlande empfand. Er wußte von Allem, was in der Welt geschah. Er stand in fortwährendem Verkehr mit den Mächtigen der Erde. Hier und da griff er durch entschiedene Meinungsäußerung über die lausenden Geschäfte in den Sang derselben ein. Die Haltung der Regierungen in den allerverschiedensten Fragen pslegte er oft einer um so strengeren Kritik zu unterziehen, als diese Briefe an den Bruder einen durchaus privaten Charakter behielten. Die Buntheit und Vielseitigkeit des Inhalts dieser Korrespondenzen zeugen von dem großen Umfange des Kreises der Interessen des Erafen. Es ist ungemein sessen Umfange des Kreises der Interessen bedochtelte Persönlichkeit über die Vorkommnisse der damaligen Zeit, über Menschen, Bücher u. s. w. urtheilen zu hören 1).

Von Familienpapieren sind noch zu erwähnen mehrere Briefe der Frau Poljanskij, geb. Woronzow, an ihren Bruder, den Grafen Ssemion. Die ehemalige Geliebte des Kaisers Peter's III. hatte sich bald nach dem Staatsstreiche (1762) in das Privatleben zurückgezogen und geheirathet. Es gab gelegentlich uoch Momente der Spannung zwischen ihr und der Fürstin Daschsow; dagegen war ihr Verhältnis zu ihren Brüdern ein ungetrübtes. Ihre Briefe zeugen von Geist und Bildung und berühren die Verhältnisse am russischen Hose in den achtziger Jahren (21, 454).

Jahrzehnte lang bestand eine innige Freundschaft zwischen den Grasen Woronzow einerseits und dem Grasen Sawadowsky anderersseits. Der Letztere nahm kurze Zeit (1776—77) eine Günstlingssstellung am Hose Katharina's ein und genoß auch später das Verstrauen der Kaiserin, so daß er in hohen Stellungen verblieb, von allen politischen Vorgängen und den Vorkommnissen am Hose sehr genau unterrichtet war und so die Möglichkeit hatte, seine Freunde mit neuen und wichtigen Nachrichten zu versehen. Während nur ein Schreiben S. R. Woronzow's an Sawadowsky erhalten ist (16, 149), in welchem der erstere für den Fürsten Mocenigo ein gutes Wort einslegt, liegt eine sehr große Anzahl von Briesen Sawadowsky's an die

<sup>1)</sup> Das Schreiben auf S. 303 ff. ist "3./14. Juni 1793" datirt. Hier muß eine Inforrektheit vorliegen, da S. 309 in demselben Schreiben erwähnt ist: "Hier au soir on apprit ici la nouvelle de la mort de Louis XVI." Die hinrichtung Ludwig's XVI. fand am 21. Januar statt und gleich darauf erfuhr man davon in London. Dagegen stimmt das obige Datum zu den Nachrichten über das Erscheinen Artois' in Hull. So haben wir denn Grund

Woronzow's vor (24, 142 ff. und 12, 1 ff.). Sie liefern einen wesentslichen Beitrag zur Zeitgeschichte, enthalten manche Züge zur Charafteristit der Kaiserin und der sie umgebenden Personen, z. B. Potemkin's, Subow's, Besborodso's u. A. In Sawadowsky sernen wir hier einen Wann von reichem Geiste und tiesem Gemüth kennen. Er urtheilt scharf und sicher über Menschen und Verhältnisse. Seine Anhängslichseit an die Woronzow's ist unwandelbar. Sehr Ausführliches sindet sich hier u. a. über das Treiben der Emigranten am russischen Hose.

In lebhaftem Verkehr stand S. R. Woronzow, mährend er in London den Botschafterposten bekleidete mit dem Grafen Besborodko, welcher als Minister der auswärtigen Politik während des letzten Jahr= zehnts der Regierung Katharina's eine hervorragende Stellung ein= nahm. Die Briefe S. R. Woronzow's an Besborodko (16, 171 ff. und 9, 422 ff.) find wesentlich geschäftlichen Inhalts; sie waren großentheils für die Kaiferin geschrieben und enthielten politische Kathschläge, welche oft über das Gebiet der englischerussischen Beziehungen hinaus= gingen. So liegt denn hier ein außerordentlich wichtiger Beitrag zur politischen Geschichte jener Zeit vor. Die Vertheilung dieser Briefreihe in zwei verschiedene Bände erschwert die Benupung dieser Materialien nicht unerheblich. Dazu sind, ohne daß der Herausgeber eine Uhnung davon hat, verschiedene Briefe zweimal abgedruckt (z. B. 9, 423 und 16, 179 mit anderem Datum! Ferner 9, 448 und 16, 194 u. s. w. Man begreift kaum, wie dergleichen hat vorkommen können.) Bon sehr großem Werthe find auch die Briefe Besborodko's an S. R. Boronzow (13, 1 ff.). Auch hier ist an der Edition mancherlei aus= zuseten. Eine Depesche ist zweimal abgedruckt (S. 66 und 87). Das Schreiben S. 273 ist falsch datirt, nämlich 1793 statt 1791. Es ist darin von der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791 die Rede.

Bon ähnlichem Werthe ist der Briefwechsel S. R. Woronzow's mit dem Grafen Rostoptschin. Die Bekanntschaft der beiden Männer datirte von einem Ausenthalte Rostoptschins im Jahre 1787 in Engsland; sie blieben bis an den Tod Rostoptschin's, welcher im Jahre 1826 erfolgte, innig befreundet. Es ist beachtenswerth, daß Woronzow unabänderlich eine hohe Meinung nicht bloß von den Geisteßgaben,

zu der Annahme, daß die zwei Schreiben, zwischen denen mehrere Wonate liegen, durch ein Bersehen des Herausgebers unter dem obigen Datum zus sammengezogen wurden.

sondern auch von dem Charakter dieses Sonderlings hatte. Beide tauschten ihre Ansichten über die Zeitverhältnisse aus. So sindet sich denn in Rostoptschin's Briefen (8, 37 ff.) eine Fülle von Angaben über die letzte Zeit der Regierung Katharina's. Andere, ähnlich werthe volle Briefe Rostoptschin's fanden sich nach der Edition der im 8. Bande gedruckten im Archiv vor und mußten dann in einem späteren Bande (24, 256 ff.) untergebracht werden.

Sehr umfangreich ist die Reihe von Briefen des Fürsten Kotschubei an S. R. Woronzow. Leider sind auch diese Papiere, weil keine Ordnung des Archivs der Edition vorausging, in zwei Bänden vertheilt (14, 1 ff. uud 18, 1 ff.), und zwar in der Art, daß in beiden Bänden Schreiben aus derselben Zeit abgedruckt sind, so daß man bei chronologischem Lesen stets von einem Bande auf den anderen übergehen muß. Wir erfahren hier besonders Ausführliches über die Lage der Türkei in den letzten Jahren der Regierung Katharina's, während deren Kotschubei als russischer Gesandter in Konstantinopel weilte. Ehe Kotschubei nach der Türkei ging, hielt er sich einige Zeit in Frankeich auf und war Zeuge einiger sehr wichtiger Vorgänge der Revolutionszeit.

Auch mit dem Grafen Morkow unterhielten die Woronzow's einen lebhaften Briefwechsel. Da der erste an verschiedenen Hösen eine Diplomatenstellung einnahm, so hatte insbesondere S. R. Woronzow mancherlei Veranlassung zu eingehendem Gedankenaustausch mit dem ersahrenen Staatsmanne über die laufenden Geschäfte und die politischen Fragen in den letzen Phasen der Regierung Katharina's. Schreiben S. R. Woronzow's an Morkow sind in den Bänden 9 (415) und 16 (283 st.) abgedruckt, Morkow's Briese in den Bänden 14 (1 st.) und 20 (212 st.). Da Morkow viel auf Reisen war, sich an verschiedenen Hösen aushielt, so sind seine Berichte überaus mannigsfaltig und inhaltreich.

Bum Theil von viel geringerem Werthe sind die Schreiben, welche S. R. Woronzow von anderen mit ihm mehr oder minder befreundeten Personen erhielt, so vom Grafen Alexei Orlow (27, 3 ff.), vom Feldmarschall Rumjanzow (27, 39 ff.) und dessen Söhnen (27, 47 ff. und 79 ff.), von Buschusew (24, 221 ff.), von Grimm (20, 323), von Tamara (20, 233 ff.), von Lasermière (29, 175 ff.), von Nikolai (22, 3 ff.), von dem Arzte Rogerson (30, 47 ff.), von dem Komponisten Paesiello (30, 307), von dem Kunstkenner Reissenstein (29, 309 ff.), von Italinsky (20, 263), von Castelcicala (28, 255 ff.), von Saugy

(27, 185 ff.), von Miranda 29, 330 und 30, 497) u. s. w. Hier finden sich neben geringfügigen Privatinteressen und ephemere Fragen betreffenden Nachrichten außerordentlich wichtige Notizen und Urtheile über den russischen Hof, die Haltung Paul's, der jüngeren Großfürsten und deren Gemahlinnen u. dgl. m.

Eine ganz andere Bedeutung hat der leider wiederum in mehreren Bänden (9, 16, 28) verstreute Brieswechsel S. R. Woronzow's mit der Kaiserin Katharina. Der russische Gesandte in England stattet über die lausenden Geschäfte, oft sehr außführlich, Bericht ab; die Kaiserin schreibt über die Beziehungen Rußlands zu England, über die letzten Theilungen Polens, die französische Revolution, gibt dem Grasen Instructionen, Aufträge u. dgl. Auch hier sind manche Briese zweimal gedruckt (z. B. 16, 255 ff. und 28, 77 ff.). Die Reihenfolge der Briese läßt viel zu wünschen übrig. So z. B. folgt (16, 278) auf August 1789 Januar 1789 u. dgl. m. Formelle Papiere, wie z. B. Restripte bei Ordensverleihungen hätten füglich ungedruckt bleiben können.

Von den zahllosen anderen Schreiben, welche S. R. Woronzow empfing, erwähnen wir noch turz der folgenden. Es schrieben an ihn u. a.: der Admiral Greigh und verschiedene andere Seeoffiziere, die Großfürstin Maria Feodorowna, der Prinz von Anhalt, Peter von Kurland, der englische Diplomat Witworth, der Herzog von Artois u. s. Neben ganz Unbedeutendem sinden sich da sehr interessante Notizen, deren Verwerthung für die Geschichtsforschung bei dem vielen unnühen Wuste Schwierigkeiten darbietet.

Neben diesen Archivalien, welche sich auf die Glieder der Woronzow'schen Familie beziehen, begegnen uns in der Edition zum Theil
sehr beachtenswerthe Beiträge zur Geschichte des Zeitraums der Kegierung Katharina's, ohne daß wir in jedem Falle ersahren, auf welche
Weise diese Materialien in das Archiv gelangt seien. Dahin gehören
z. B. Ludwig's XVI. Kandglossen und kritische Bemerkungen über
Kulhière's Schrift, in welcher dieser Schriftsteller die Geschichte des
Staatsstreichs von 1762 behandelt hatte (11, 491), zum Theil schon
anderweitig bekannte Erzählungen von ausländischen Diplomaten über die
Thronbesteigung Katharina's (25, 255. Bgl. mit dem in der Academy,
April 1875, S. 349 abgedruckten Bericht), Alexei Orlow's Schreiben
an Katharina unmittelbar nach dem in Ropscha ersolgten Tode Peter's III.
(21, 430—431); die Schreiben Katharina's an Poniatowsky über ihre
Thronbesteigung und die unmittelbar darauf solgende Zeit (25, 414)

hätten nicht gedruckt zu werden brauchen, da sie schon zweimal heraussgegeben wurden und zwar in dem Aktenwerke "La cour de Russie il y a cent ans" und als Beilage zu der russischen Edition der Mesmoiren Katharina's. Ebenso sindet sich das Schreiben Katharina's an Ssalthkow beim Ausbruche des Türkenkrieges (26, 179) schon in Ssolowjew's Werk (28, 8—9). In dem Schreiben der Kaiserin an die Gräsin Branizky (25) ist S. 406 ein falsches Datum "Juli 1790" statt Juni 1790. Es ist von dem Siege der russischen Flotte über die schwedische in der Bucht von Wiborg die Rede. Die Schreiben sind nicht bedeutend. Ebenso nicht von Belang sind andere Schreiben Katharina's z. B. daszenige an Ssanoilow (26, 351), ein anderes (12, 386) an Ismailow. In einem Schreiben der Kaiserin an den König von England aus dem Jahre 1793 ist von den Beziehungen Rußlands zu England und von einer gemeinsamen Aktion gegen Frankreich die Kede (28, 120).

Im Woronzow'schen Archiv haben sich Briese verschiedener Personen an Katharina vorgesunden, welche zum Theil nicht unwichtige Mitstheilungen enthalten z. B. eine Anzahl von Schreiben des Grasen Nikita Iwnowitsch Panin (26, 103), in denen manche Fragen der auswärtigen Politik berührt werden, Entwürse Greigh's, die Annexion der Krhm und die Eroberung der Dardanellen betreffend (26, 261), ein Bericht Greigh's über die Schlacht bei Hochland (19, 366), Gesuche, Gutachten u. dgl. m. Offenbar haben wir es hier mit Kopieen von Geschäftspapieren zu thun, welche aus irgend einem Grunde sür die Woronzow's einiges Interesse hatten. Einige Akten (12, 449) betreffen die unglückliche braunschweigische Prinzessin Auguste (in Katharina's Schreiben an Grimm stets "Zelmire" genannt), welche von der Kaiserin gegen die Brutalitäten ihres Gemahls, des Prinzen von Würtemberg, in Schutz genommen wurde.

Die Papiere Sawadowsky's aus der Zeit seiner Günstlingsstellung (26, 7 ff.) gewähren einen Einblick in die Art der Regierungsthätigteit Katharina's und berühren Privatangelegenheiten, für welche die Raiserin sich interessirte. Von Interesse ist eine Anzahl von Briefen Ssuworow's an Potemkin (24, 283) aus den Jahren 1773 bis 1790, in denen die Ereignisse der türksichen Feldzüge berührt werden. Ferner giebt es Gutachten Bestushew's und Rasumowsky's über die Angelegenzheiten Kleinrußlands (25, 340 ff.), an ausländische Diplomaten ertheilte Instruktionen (5. z. B. 24, 168), Fragmente aus den Papieren Münnich's, Panin's u. a., verschiedene Episoden z. B. Bauernunruhen betreffende Alten, Finanzentwürse, welche vermuthlich mit der Thätigkeit A. R. Wo-

ronzow's als Präsidenten des Kommerzkollegiums zusammenhängen (z. B. 26, 330) u. s. w. Diese Papiere haben sehr verschiedenen Werth; monumentale Quellen wechseln mit allerlei als Kuriosa zu bezeichnenden Aphorismen ab. So z. B. schreibt Wagnière sehr auszsührlich über den Tod Voltaire's 1778 (26, 183), so gibt es allerlei Akten über die Verwaltung Sibiriens aus dem Jahre 1794 (24, 191), so enthält ein Aktenstück (25, 495) eine umfassende Rechtsertigung der Haltung und Handlungsweise Jgelström's in der Zeit der Einnahme von Warschau durch die Russen 1794 u. s w.

Eine höchst wichtige Quelle zur Geschichte des Jahres 1790 besgegnet uns in den Berichten des sächsischen Diplomaten Helbig an Loh, welche in russischer Übersetzung vorliegen (26, 401—484). Helbig, der Versasser der "Aussischen Günstlinge", der Biographieen Peter's III. (Tübingen 1809) und Potemtin's (in Archenholz' Minerva) stellt auch in diesen Depeschen, wie in seinen Büchern, die russischen Verhältnisse iu möglichst ungünstigem Lichte dar; zugleich aber unterrichtet er uns sehr eingehend über die Lage am Hose und theilt viele bisher uns bekannte Einzelheiten mit.

Einen miszellenartigen Charatter haben folgende furze Beiträge jur Geschichte des Zeitraums der Regierung Ratharina's: ein Fragment aus den Memoiren des Königs Stanislaus August Boniatowski aus der Reit seiner Wahl im Jahre 1764 (24, 426 ff.), eine "Note sur la guerre dans l'Inde 1791" von unbekannter Provenienz (24, 180 ff.), eine Schilderung des berühmten Festes, welches Potemkin zu Ehren der Raiserin 1791 im Taurischen Balais verauftaltete (25. 443), eine Sammlung von zum Theil bekannten Anekoten über die Raiserin (25, 452), ein Gutachten über die Gründung eines Reichs= raths im Jahre 1763 (26, 1 ff.) von einem unbekannten Berfasser, Spottverse über die Bestechlichkeit der russischen Beamten (26, 349), recht beachtenswerhe Bemerkungen eines Freifinnigen über die Mängel der Regierung Katharina's, wobei insbesondere auf das Fehlen des Rechtsschutes aufmerksam gemacht wird (25, 502); ebenso sind zwei Schreiben über Aufland aus den Papieren Aushiere's (1776) polemischen Inhalts: es begegnet uns da ein scharfer Tadel der Gitelkeit Katharina's u. dgl. m. (25, 437); ferner gibt es da manche Beiträge au der Geschichte des Aufstandes Bugatschew's (25, 432 und 16, 470), Akten über die Scheidung J. J. Sievers von dessen Frau (26, 275), ein Berzeichnis der Hofchargen aus den Jahren 1775-77 (26, 255), die Erzählung von einem standalösen Borfall in einem Klub zu Betersburg (26, 353), eine Verfügung über das Verbot eines Buches über Peter III. (7, 605), eine Meinungsäußerung über den französischen Adel und den dritten Stand — vermuthlich eine Übersetzung einer französischen Flugschrift (26, 315), Akten über die Flucht Armfeldt's, welchen Rußland unter seinen Schutz nahm (26, 485) u. s. w.

## Die Beit ber Regierung Baul's I.

Die Schickfale der Woronzow's während der kurzen Regierung des Raisers Paul bieten eine Reihe von Wechselfällen dar. Während die Fürstin Daschkow in der Verbannung auf ihren Gütern leben mußte und der Graf Alexander Romanowitsch die ganze Zeit hindurch an den Geschäften keinen Theil nahm und sich vom Hofe fern hielt, erfreute sich der Graf Ssemion Romanowitsch zuerst der Gunst des Raisers, welcher ihm alsbald die Stelle eines Bizekanzlers, sodann, nach Besborod's Tobe, sogar biejenige eines Kanzlers anbot; gleich darauf aber wurde der erfahrene Staatsmann, welcher es ablehnte, nach Rugland zu kommen, und auf seinem Bosten in London verbleiben wollte, ungnädig entlassen. Diese Verhältnisse spiegeln sich in den zahlreichen Schreiben, welche aus dieser Zeit stammen und in ber Edition abgedruckt find. Dag von nichtamtlichen, vertraulichen Korrespondenzen so überaus Reichliches hat auf die Nachwelt kommen können, darf füglich Erstaunen erregen, weil uns bei der allgemeinen Unficherheit der Lage in jener Zeit sehr häufig die Bitte der Briefsteller begegnet, der Empfänger möge das Schreiben sogleich nach Empfang besfelben verbrennen.

Erwähnen wir zuerst der Beziehungen des Grafen S. R. Woronzow zum Kaiser, so begegnen uns, außer einer Instruktion, welche Paul dem russischen Gesandten im Jahre 1796 zustellen ließ (13, 367), eine Reihe von Schreiben und Restripten, welche leider in zwei Bänden vertheilt sind (10, 237 ff. u. 28, 162 ff.). Es werden hier die Beziehungen Rußlands zu den verschiedenen Mächten, insbesondere zu England eingehend erörtert; die Entrüstung über das revolutionäre Frankreich steht im Vordergrunde; die russische Flotte sollte zusammen mit der englischen gegen Frankreich operiren. Einige Restripte sind doppelt gedruckt, so z. B. daszenige, in welchem das Verbot enthalten ist, Franzosen mit Reisepässen nach Rußland zu versehen (10, 237 ff. u. 28, 178 ff.) und ein Dutend anderer derartiger Kopien. Der Band 10 erschien 1876, der Band 28 1883. Man scheint die bereits herausgegebenen Papiere im Archiv nicht mit einem Vermerk darüber

versehen zu haben, daß sie gedruckt worden seien. Als Beilage zu diesen Geschäftspapieren ist ein Schreiben Paul's an den König von England (28, 206) von Interesse. Eine chiffrirte Depesche Paul's ohne Entzisserung (S. 207) hätte ungedruckt bleiben können. Die Kladde zu der in schrofsster Form angekündigten Entlassung des Grafen S. R. Woronzow (S. 216) schrieb der Kaiser eigenhändig.

Die Schreiben, welche S. R. Woronzow an den Raiser Paul richtete, sind ebenfalls in zwei verschiedenen Bänden abgedruckt (10, 317 ff. u. 16, 307). Die Briefe sind übrigens weder zahlreich noch besonders werthvoll. Recht viel Raum nimmt die Begründung der Ablehnung jener ihm in Petersburg angebotenen hohen Stellungen an der Spitze des Ministeriums des Auswärtigen ein. Sonst ist von Flottensdispositionen und von solchen politischen Fragen die Rede, welche mit dem Rampse gegen Frankreich im Zusammenhange standen.

Mit der Kaiscrin Maria Feodorowna wechselte S. R. Woronzow einige Briefe, in denen der Vermählung ihres Bruders, des Würtemsbergers, mit einer englischen Prinzessin erwähnt wird (28, 335 u. 569). Ganz unwesentlich sind ein paar Schreiben S. R. Woronzow's an den Großfürsten Alexander Pawlowitsch (10, 451 u. 28, 413).

Von unvergleichlich größerem Werthe sind die Schreiben, welche S. R. Woronzow während der Regierung des Raisers Paul an seinen Bruder Alexander richtete (10, 1—94). Da beide Brüder keine sehr hohe Meinung von Katharina hatten und namentlich die letzten Jahre der Regierung der Kaiserin in vieler Hinsicht einen peinlichen Sinstruck machten, freute sich S. R. Woronzow ansänglich über den Rezierungswechsel. Indessen ändert sich die Stimmung bald und gegen das Ende der Regierung Paul's verschlimmert sich die Lage S. R. Woronzow's derart, daß er nicht bloß seinen Abschied erhält, sondern daß auch seine Güter in Rußland sequestrirt werden. Selbstverständlich bietet in dieser Reihe von Briesen die Erörterung der gleichzeitigen politischen Vorgänge ein hohes Interesse

A. R. Woronzow's Papiere aus dieser Zeit nehmen nur ganz wenig Raum ein. Es findet sich da nur eine Anzahl unbedeutender Schreiben Radischtschew's (5, 360 u. 12, 442), Troschtschinskij's (12, 395 st.) und Bekleschow's (13, 473) an ihn vor.

Die Briefe der Fürstin Daschkow (5, 239 ff.) gewähren einen tiefen Einblick in die Geschichte ihres Exils; öffentliche Fragen werden in denselben nur ausnahmsweise berührt. Andere die Daschkow bestreffende Papiere begegnen uns auch im 21. Bande (S. 411 ff.).

Einen vorwiegend geschäftlichen, zum Theil freundschaftlichen Chasratter haben die Schreiben, welche S. R. Woronzow und Besborodto in dieser Beit wechselten (16, 245; 11, 309; 13, 365 f.). Da der letztere die Stellung eines Kanzlers einnahm, so war er der Chef des Gesandten und hatte ihm Instruktionen zu ertheilen. S. R. Woronzow erstattete Bericht über die Verhältnisse in England. Gelegentlich werden in vertraulicher Weise persönliche Angelegenheiten berührt.

Einen noch vertraulicheren Charakter hat der Briefwechsel S. R. Woronzow's mit dem Grafen Rostovtschin, welcher des Raisers Gunft genoß und eine sehr hervorragende Stellung einnahm. Die größte Anzahl von Schreiben Rostoptschin's ift im 8. Bande (S. 158 ff.) abgebrudt; es folgen bann in verschiebenen Banben (11 u. 24) Rach= trage. Die wenigen übrig gebliebenen Schreiben S. R. Woronzow's find ebenfalls in verschiedenen Bänden enthalten (11, 317; 16, 322). An diesem Freunde hatte der ruffische Gesandte in London einen treuen und zuverlässigen Berichterstatter über alle Vorgänge am russischen Hofe. Der Regierungsantritt Baul's wird gang besonders ausführ= lich erzählt (8, 158 ff.); durch Rostoptschin erfuhr S. R. Woronzow, daß der Raiser den Bunsch hatte, ihm den Bosten eines Erziehers bes Großfürsten Nitolai anzubieten. Wir gewinnen hier einen tiefen Einblid in die Stellung der hochsten Würdenträger und in die Situation am Hofe, welche bis zum Regierungswechsel eine immer aespanntere wird.

S. R. Woronzow's Schreiben an Oftermann aus dem Jahre 1797 (27, 172 ff. u. 16, 292) find ganz unwesentlich. Wichtiger ist der Briefwechsel mit N. P. Panin, welcher damals die Stellung eines russischen Gesandten in Berlin bekleidete. Die sehr eingehende Schils derung der preußischen Verhältnisse in der ersten Zeit der Regierung Friedrich Wilhelm's III. in Panin's Schreiben (11, 2 ff.) ist von hohem Werthe. Da Panin gar keine Sympathien für Preußen hatte, fällt das Urtheil des jungen Diplomaten über den Berliner Hof sehr schaft tadelnd aus. Gelegentlich erfahren wir auch mancherlei über die Lage in Petersburg. Als Panin in der letzten Zeit der Regierung Paul's den Posten eines Vizekanzlers erhielt, hatte er Gelegenheit, einen genaueren Einblick in die Art der Regierung dieses Herrschers zu gewinnen. Wie Woronzow, Ssuworow und andere hochgestellte Perssönlichkeiten, so hatte auch Panin die Ungnade Paul's zu empfinden. Er wurde schließlich auf sein Gut verbannt.

In den geschäftlichen Korrespondenzen S. R. Woronzow's mit

bem Minister Grenville (11, 291 u. 16, 325 ff.), mit Spencer, Dundaß, Biomenil (16, 316 ff.) ist von den englischerussischen Beziehungen und den Operationen gegen Frankreich die Rede. Bon großem Interesse sind die Schreiben, welche der englische Gesandte in Petersburg, Witzworth, an S. R. Woronzow richtete (29, 364—392). Sehr uns befangen schildert der englische Staatsmann hier die Zustände am russischen Hofe, die Haltung des Kaisers, den Eindruck gleichzeitiger Borgänge in Europa u. s. w.

S. R. Woronzow's Stellung brachte es mit sich, daß er in der Beit des Kampses gegen Frankreich mit mehreren Besehlshabern russischer Geschwader und Truppen brieslichen Verkehr pslegte, z. V. mit Makarow und Sawalischin (16, 305), mit Tschitschagow (19, 7 ff.), mit Kuschelew, Kimsky-Korssalow und Ssuworow (Bd. 24, 28 u. 30), von welchem letzteren eine Anzahl von Schreiben an verschiedene Würdensträger abgedruckt sind (24, 318 ff.). Die an S. R. Woronzow gesgerichteten Schreiben "Ludwig's XVIII." (28, 531). Peter's von Holsskein (28, 557), Pork's (28, 547), Kosciuszko's (29, 357) sind nicht von Belang.

Bei der bereits oben erwähnten außerordentlich warmen Freundschaft, welche zwischen den Woronzow's und Sawadowskij bestand, sind die Schreiben des letzteren, welcher die ganze Zeit hindurch in relativ hohen Stellungen in Petersburg verblied und einen vortresselichen Beobachter der lausenden Geschäfte und der Vorgänge am Hofe abgab, von hervorragendem Interesse (12, 179 ff.) Besonders außsührlich schreibt Sawadowsky u. a. über die Stellung Besborodko's, den er sehr hochschätzte und der im Jahre 1799 verstard. Diese langsathmigen, zum Theil launigen, stets gemütvollen Plaudereien, in denen die wichtigsten Fragen berührt werden, gewähren dem Leser einen Hochgenuß.

Von großem Werthe sind auch die zahlreichen Schreiben Kotschubei's (14, 73 ff. u. 18, 123 ff.), welcher sich bei dem Regierungsantritt Baul's noch auf seinem Botschafterposten in Konstantinopel befand, sodann aber nach Petersburg ging, um dort zuerst die Stellung eines Chefs der Kanzlei Besborodso's, sodann diesenige eines Vizesanzlers einzusnehmen, bis dann endlich auch er, gleich anderen Würdenträgern, in Ungnaden entlassen wurde. Aus Kotschubei's Briefen ersahren wir mancherlei über den Eindruck, den die Regierungsveränderung im Jahre 1796 übte, und über die Haltung des neuen Herrschers. Bei der innigen verwandtschaftlichen Anhänglichkeit Kotschubei's an seinen

Oheim, den Ranzler Besborodto, ift fehr ausführlich von der Stellung. der Krankheit und dem Tode des letzteren die Rede. Da Kotschubei dem Grafen S. R. Woronzow fehr wichtige vertrauliche Mittheilungen über die Lage am ruffischen Hofe zu machen pflegte, so bediente er sich gelegentlich einer sympathetischen Tinte und der Chiffreschrift. Es gab da mancherlei Nachrichten über die Vorgänge bei Hofe, welche nur mit der äußersten Borsicht übermittelt werden konnten. ausführlich schreibt Rotschubei über die Gefahren, denen er in seiner Stellung ausgesett mar, über bas Mag ber taiferlichen Gnabe ober Ungnade, welche diesem oder jenem Würdenträger zu Theil wurden. Diese Mittheilungen gehören zu dem Lesenswerthesten, was überhaupt über die Regierungszeit des Raifers Paul veröffentlicht wurde. Nicht genug, daß folche Geheimnisse mit besonderer, ohne eine gewisse Behandlung nicht sichtbarer Tinte zwischen den Zeilen ganz unverfänglicher Briefe mitgetheilt wurden; man mußte günstige und sichere Gelegenheiten — es waren das vorzugsweise englische Kuriere benuten, um derartige Schreiben zu befördern. Rachdem Kotschubei sodann in Ungnade gefallen war, lebte er kurze Zeit mit seiner jungen Frau auf seinem Gute in Rleinrußland, sodann in Dresden, wo er alsbald von der in Betersburg stattfindenden Regierungsveränderung erfuhr und seine Ansichten über dieses Ereignis in einem ausführlichen Schreiben an S. R. Woronzow darleate.

Ühnlich werthvoll, wenn auch in etwaß geringerem Grade, find die Briese des Hofarztes Rogerson an den Grasen S. R. Woronzow (30, 75—132). Auch auf Grund dieser Quelle sieße sich eine einzgehende Charafteristit der Regierung Paul's zusammenstellen. Auch hier nehmen vertrauliche Mittheilungen über den Hof einen großen Raum ein; auch hier erfahren wir sehr Eingehendes über die Haltung und die Schicksale der Würdenträger, von denen die meisten ungnädig entlassen wurden.

Eine innige Freundschaft verband die Woronzow's mit dem Baron Nikolai, welcher als Vorleser der Kaiserin Maria Feodorowna Gelegens heit hatte, aus allernächster Nähe den Ereignissen am russischen Hofe zu folgen. Seine Briefe an S. R. Woronzow (22, 25—108) entshalten wichtige Details über die Kaiserin, den Großfürsten Alexander, über die Akademie der Wissenschaften, deren Präsident Nikolai war, über allerlei Bücher, welche damals mit Interesse gelesen wurden u. s. w. Die Schreiben S. R. Woronzow's an den Baron Nikolai haben sich auf dem Gute der Nachkommen des letzteren ("Monrepos" bei Wiborg)

vorgefunden und find in demselben Bande abgedruckt (22, 408 — 531, ein Schreiben, welches die Sammlung ergänzt, schon früher 11, 304). Auch hier begegnet uns zuerst die Freude über Paul's Thronbesteigung, um dann sehr bald schon der schwersten Besorgnis um das eigene Schicksal und die Lage Rußlands zu weichen. Privatangelegenheiten nehmen in diesem Brieswechsel viel Raum ein.

S. R. Woronzow erhielt auch noch von anderen Berichterstattern, welche in Rußland weilten, ausführliche Nachrichten über die Vorgänge in der Heimat. So schrieb z. B. Protassow, welcher an der Erziehung des Großfürsten Alexander Theil genommen hatte und über die Berhältnisse am Hose gut unterrichtet war, mancherlei über die Lage in Rufland, insbesondere aber über die Mitalieder der kaiserlichen Kamilie, am ausführlichsten über die Kaiserin (15, 90 — 146). Einen ähnlichen Charakter haben die Schreiben Strachow's an A. R. Woronzow (14, 483 ff.), zuerst aus Moskau, bann aus Betersburg, bie Schreiben Tatischtschew's (18, 323 ff.), Wjasemsky's (14, 365 ff.), Kurakin's (30, 475 ff.) u. s. w. Einen ganz besonders interessanten Beitrag zur Geschichte und Charakteristik des Kaisers Paul liefern die Schreiben, welche S. R. Woronzow und Nowossilzow mit einander in der Zeit wechselten, als auch der lettere in England weilte [Anfang 1801] (11, 379 ff. u. 18, 435 ff.). Obgleich beide Männer sich im Auslande befanden und eine Verletzung des Briefgeheimnisses nicht wahrscheinlich erschien, sind doch besonders energische Reflexionen über die bedentliche Lage mit Citronensaft geschrieben gewesen. Der bekannte Diplomat Mortow lebte mährend der Regierung Paul's in der Verbannung auf seinem Gute und klagte in seinen Schreiben an S. R. Woronzow (14, 259 ff. u. 20, 72) über die Ungunft der Verhältnisse.

Von untergeordnetem Interesse sind die Briefe Lisakewitsch's, welcher eine Zeit lang den Posten eines russischen Gesandten in Kopenshagen bekleidete (20, 413 ff.), des russischen Gesandten in Neapel, Italinsky (20, 273) ff.), des russischen Gesandten in Konstantinopel, Tamara (20, 246 ff.), des neapolitanischen Gesandten Castelcicala (27, 296 ff.), des Freiherrn v. Grimm (20, 326 ff.) u. A.

Von vereinzelten Schreiben S. R. Woronzow's an verschiedene Personen sind noch zu erwähnen: ein Schreiben an Kurakin am Vorzabend des Regierungswechsels in Rußland im Jahre 1801 mit äußerst interessanten Reslegionen über die Lage (11, 336), an Obrjeskow über ein Geschenk, welches der Kaiser Paul dem Kammerdiener Ludwig's XVI. machte (11, 308), an Ryndin, Kuschelew, Lopuchin, Jussuppow, Neksen

ljudow u. s. w. Ein Schreiben des Grafen an Jakowlew, welcher sich ohne Erfolg um die Hand seiner Tochter beworben hatte, gewährt einen Einblick in die Familienverhältnisse der Woronzow's (29, 440).
— An S. R. Woronzow schrieben sodann noch u. A. Murawjew= Apostol (11, 161) mit wichtigen Bemerkungen über den Kaiser Paul, Ismailow und Gudowitsch (24, 252 ff.), welche Paul um ihrer An= hänglichkeit an Peter III. willen belohnt hatte, ein Sanskritolog Lebedew aus Calcutta (24, 174) u. s. w.

Von Akten, welche sich nicht auf die Woronzow's beziehen, sind zu erwähnen: eine Reihe von Restripten, Schreiben und Instruktionen, welche N. P. Panin auf seinem Gesandtschaftsposten in Berlin erhielt (11, 259 ff.), dazu ein Schreiben Besborodko's an Panin (11, 286), ein Restript an Ssuworow aus dem Jahre 1799 (11, 284) und ein Schreiben des berühmten Polen Kosciuszko an Paul (24, 415).

## Die Zeit der Regierung Alexander's I.

Der Schwerpunkt ber in dem "Archiv des Fürsten Woronzow" veröffentlichten Materialen zur Geschichte ber Regierung Alexander's liegt in ben erften Jahren biefer Regierung, und zwar aus folgenden Gründen. A. R. Woronzow, welcher sogleich nach der Thronbesteigung Alexander's zur Theilnahme an den Geschäften herangezogen murde und eine Zeit lang den Posten eines Kanzlers bekleidete, starb Ende 1805. S. R. Woronzow, welcher sogleich nach bem Regierungswechsel seinen Botschafterposten in England wiederum antrat, zog sich um die Beit bes Tilfiter Friedens ganglich von allen Geschäften gurud und lebte von da ab noch ein Vierteljahrhundert als Brivatmann in England, von wo aus er den Berlauf der Begebenheiten weiter verfolgte. Seine umfassende Korrespondenz erhält somit mehr und mehr einen privaten Charafter. Der praktische Staatsmann wird zum bloken Beobachter. An seiner Statt gelangt sein Sohn, der Graf Michail Ssemionowitsch, als hervorragender Militär zu Ruhm und Ansehen und nimmt unmittelbaren Antheil an den Ereiquissen, ohne daß fich in der vorliegenden Sammlung außer den an ihn gerichteten Briefen des Baters und zahllosen Außerungen über ihn in den vielen Schreiben anderer Bersonen dirett auf ihn sich beziehende Atten oder Briefe vorfänden.

Beginnen wir mit dem Hinweis auf diejenigen Partien der Edition, welche die Thätigkeit des Grafen Alexander Woronzow zum

Gegenstande haben, so begegnet uns da eine Reihe umfassender Schrift= ftude, welche, von A. R. Woronzow herrührend, ben Awed hatten, den jungen Raiser sogleich nach seiner Thronbesteigung über die Lage zu orientiren. Aus dem Rahre 1801 stammt ein höchst interessantes Memoire über die Geschichte Ruglands im 18. Jahrhundert: die Schrift ist vorwiegend kritisch polemischen Inhalts; sie enthält eine scharfe Kritik der Mängel der Berwaltung in Rußland. Der schrankenlose Freimuth, mit welchem bier auf die Fehler der unmittelbaren Borganger Alexander's I. hingewiesen wird, ehrt sowohl den Verfasser als den Raiser, für welchen derselbe schrieb (29, 451 ff.). Ein anderes Memoire behandelt die Geschichte bes Auswärtigen Amts in Rugland vom 17. Jahrhundert bis 1801 (29, 471 ff.); mehrere Gutachten aus den Kahren 1802, 1803, 1804 und 1805 haben die Lage Europas und Ruglands Beziehungen zu allen Staaten zum Gegenstande (11, 431 ff.). Es finden fich ferner spezielle Schriftstude über Fragen bes Handels und der Industrie (11, 443; 5, 472), über die Walachei (20, 508) u. dgl. m. Den Charafter eines Memoires hat ein an ben Fürsten Czartoryski gerichtetes Schreiben A. R. Woronzow's aus dem Jahre 1805 über die Beziehungen Rußlands zu Frankreich, Italien, Öster= reich u. s. w. (12, 465); zum Theil haben auch die Schreiben A. R. Woronzow's an Nowossilzow aus den Jahren 1801—1805 einen der= artigen geschäftlichen Charakter (30, 267 ff.); es werden hier manche Regierungshandlungen einer scharfen Kritit unterworfen. Ginen ganz miscellenartigen und großentheils geringfügigen Inhalt haben viele Schreiben, welche verschiedene Bersonen an den Grafen Alexander Woronzow richteten. Nowossilzow's Rettel sind zweimal gedruckt (18, 479 ff. u. 30, 299 ff.), in einem anderen Bande (5, 405) findet fich noch ein Schreiben Nowossilzow's an A. R. Woronzow, welches fich auf Radischtschew bezieht. Foseph de Maistre schrieb im Jahre 1803 an A. R. Woronzow über die fardinischen Berhältniffe und die Beziehungen dieses Staates zu England und Frankreich (29, 400); aus einem furzen Schreiben des frangbiichen Gesandten Bedouville ist u. a. zu ersehen, daß schon im Jahre 1802 ein telephonartiges Instrument ("un cylindre parlant et un téléloque domestique par le moyen desquels on peut se parler à de grandes distances") erfunden worden war (29, 405); einiges Interesse haben Tschitschagom's an A. R. Woronzow gerichtete Briefe (19, 301); zum Theil unwesentlich, zum Theil völlig werthlos find in verschiedenen Bänden (8, 12, 20, 21, 24, 27, 29 u. 30) verstreute an A. R. Woronzow gerichtete Bettel, Briefe und Gesuche, u. a. von Rostoptschin, Troschtschinskh, Gurjew, Al. Orlow, Nik. Rumjanzow, Bantysch-Kamenskh u. s. w.

Die Briefe der Fürstin Daschkow (1801 ff. 12, 343 ff. und 21, 444) haben so gut wie ausschließlich Privatangelegenheiten zum Gegenstand. Manche Akten enthalten testamentarische Verfügungen der Fürstin (21, 413 ff.). Die Frage von der Veröffentlichung ihrer Memoiren veranlaßte die Schreiben der Miß Wilmot (1808) an die Gräfin Pembroke (Tochter des Grafen S. R. Woronzow) (21, 370 ff.) und des Grafen S. R. Woronzow an die Vrahford (1813) (16, 401).

Unvergleichlich mehr Attenstücke als die politische Thätigkeit des Grafen A. R. Woronzow lieferte die Wirksamkeit des russischen Bot= ichafters in London, S. R. Woronzow. In den Bänden 10 (251 ff.) und 28 (377 ff.) begegnet uns eine große Anzahl von Schreiben, welche der Kaiser Alexander an den Grafen richtete und in denen begreiflicher Beije die Frage von den Beziehungen Ruglands zu England am meiften Raum einnehmen. Die Art, in welcher ber junge Monarch den erfahrenen Staatsmann auffordert offen und rückhaltlos seine Meinung auszusprechen, charatterifirt die Regierungsweise Alerander's in der ersten Reit seiner Berrschaft. Manche der Schreiben find von dem Fürsten Czartorpsty kontrasignirt. Der Inhalt ist nicht unwesentlich, aber man begreift nicht, wie der Herausgeber, als er an den Druck bes 28. Bandes ging, sich nicht erinnerte, daß alle biese Aktenstücke bereits im 10. Bande gedruckt erschienen waren. Sie füllen mehrere Druckbogen. Die mechanische, gedankenlose und unspstematische Art eines solchen Ebirens geht so weit, daß ein Schreiben Alexander's an S. R. Woronzow fogar breimal gedruckt murde (vgl. 10, 254, 11, 126 und 28, 422).

Von hervorragendem Interesse sind die an den Kaiser Alexander gerichteten Relationen S. R. Woronzow's aus den Jahren 1801 bis 1806. Der Botschafter entsprach dem Wunsche des Kaisers, der ersfahrene Staatsmann solle offen und rüchaltsos seine Meinung sagen, durchaus. In manchen Stücken vertrat er sehr entschieden eine der Ansicht des Kaisers entgegengesetzte Meinung. Er unterwarf die Resgierungsweise Alexander's einer scharfen Kritik, tadelte die Haltung des Ministers Panin und gab auch über das Gebiet der englischzusssischen Beziehungen hinaus sehr nützliche Winke und Kathschläge (10 353 ff.). Für die politische Geschichte dieser Jahre liegt hier eine Duelle ersten Kanges vor. Ein nicht in diese Keihe von Briefen

aufgenommenes Schreiben S. R. Woronzow's an den Kaiser Alexander vom 28. März 1803 ist im Bande 28 (581) abgedruckt, ebenso ein Gesuch um Berabschiedung vom 1. Januar 1804.

Auch mit der Kaiserin Wittwe, Maria Feodorowna, stand S. R. Woronzow in Briefwechsel; der darin herrschende Ton ist un= gezwungen und freundschaftlich. S. R. Woronzow's Tochter gehörte eine Zeitlang zum Hofftaate der Kaiferin. Maria Feodorowna nahm innigen Antheil an dem Schickfal der beiden Kinder des Grafen und freute sich der glänzenden Laufbahn Michail Ssemionowitsch Woronzow's. Manche Zettel der Kaiserin an A. R. Woronzow sind übrigens so inhaltleer und berühren so gewöhnliche Borkommnisse, daß sie füglich ungedruckt hätten bleiben können (10, 454 ff. an S. R. Woronzow und 28 an A. R. Woronzow, 28, 347 an S. R. Woronzow, 28, 372 an M. S. Woronzow). Von den Schreiben des Grafen S. R. Boronzow an die Raiserin Wittwe ist eines zweimal gedruckt (10, 458 und 28, 573), wobei in dem einen Falle das Datum "Februar 1803" in dem andern das Datum "März 1803" sich findet. Dem Heraus= geber scheint die Thatsache des doppelten Drucks und der Differenz der Datirung entgangen zu sein.

Kurze Schreiben der Gemahlin und der Schwester des Kaisers Alexander an die Woronzow's (16, 398, 28, 489 st.) aus den Jahren 1803—1814 sind ganz unwesentlich, so daß ihre Herausgabe hätte füglich unterbleiben können.

Sehr ausführlich und inhaltreich find die Schreiben des Grafen S. R. Woronzow an seinen Bruder (1801 ff.) (10, 94—231); sie enthalten höchst wichtige Rückblicke auf die Regierung Paul's, kritische Bemerkungen über die Haltung und Regierungsweise Alexander's, scharf tadelnde Äußerungen über einige den Kaiser umgebende Personen, Hinweise auf die Bedeutung verschiedener staatsrechtlicher Institutionen, Rathschläge darüber, wie diese oder jene politische Ansgelegenheit zu behandeln sei u. s. w. Eines der interessantesten Schreiben, welches im 10. Bande (S. 107) bereits gedruckt war, sand sich in einer Abschrift unter den Schreiben S. R. Woronzow's an Nomossilzow und wurde vom Herausgeber, welcher sich des Inhalts des 10. Bandes nicht mehr erinnern mochte, in dem folgenden Bande (11, 396) als "neuerdings aufgefunden", ganz unnöthiger Weise noch einmal abgedruckt.

Einen ganzen Band (17) nehmen die Schreiben des Grafen S. R. Woronzow an seinen Sohn Michail in Anspruch. Sie ums fassen die Zeit von 1798 bis 1830, mahrend beren der Sohn an verschiedenen Feldzügen hervorragenden Antheil nahm und schließlich die Stellung eines Statthalters in Südrugland bekleibete. **Während** hunderte von Briefen des Baters an den Sohn abgedruckt find, hat nur ein einziges Schreiben bes Grafen Michail Ssemionowitsch an ben Bater abgedruckt werden können (22, 363). Es schilbert die gespannte Situation vor der Schlacht bei Jena im Oktober 1806. Der junge Graf hatte in England eine sorgfältige Erziehung erhalten; als er nun während der Regierung Paul's nach Rußland ging, wurde ber innige Bertehr zwischen Bater und Sohn brieflich fortgesett. In allen Stücken suchte der Graf S. R. Woronzow durch gute Raths schläge und weise Ermahnungen seinen Sohn vor allerlei Gefahren zu hüten. Gleich seinem Bater hatte auch Michail Ssemionowitsch eine besondere Vorliebe für die militärische Laufbahn. Er diente mit der größten Auszeichnung in den Feldzügen gegen Napoleon, wurde in ber Schlacht bei Borodino verwundet, nahm Theil an den Kriegen 1813 und 1814, erfreute sich in Baris großer Beliebtheit und besuchte gelegentlich seinen Bater in England. Sehr instruktiv find in ben Schreiben S. R. Woronzow's an seinen Sohn, die Bergleiche, welche zwischen englischen und russischen Buftanden angestellt werden, bie Erörterung der Mängel der ruffischen Berwaltung im allgemeinen und der russischen Heeresorganisation im besonderen, die Kritik der Buftande in der preußischen Armee 1806, welche sehr treffend als "armée gatchinoise" ') bezeichnet wird, der Tadel der Politik Alerander's beim Abschluß des Tilfiter Friedens u. f. w. begegnen uns höchst werthvolle Erörterungen der Rustande in Europa in der Zeit Napoleon's und der Reaction, welche auf den Sturz des letteren folgte, Betrachtungen über die "100 Tage", über die Regierung Ludwig's XVIII., die Revolutionen in Südeuropa, die Politik der Kongresse, den Tod Alexander's, den Dekabristenaufstand u. dal. m.

Bu den wichtigsten Quellen der Geschichte der ersten Zeit der Regierung Alexander's I. gehören die Korrespondenzen S. R. Borronzow's mit einigen Staatsmännern, welche den jungen Monarchen umgaben und dessen Mitarbeiter waren. So z. B. begegnen und zahlreiche Briefe, welche S. R. Woronzow und Czartoryski wechselten (15, 151—425) und welche die Zeit von 1803—1807 umfassen. Rückhaltloß zurechtweisend und scharf tadelnd äußert sich der russische Bot-

<sup>1)</sup> Hinweis auf den Kamaschendienst unter Baul in Gatschina vor 1796.

schafter in England über die Politik der russischen Regierung; recht eingehend reproduzirt er Gespräche, welche zwischen ihm und englischen Ministern stattgefunden hatten; wir gewinnen einen tiesen Einblick in die Spannung, welche in Folge der Annäherung Alexander's an Naposleon zwischen England und Rußland entstehen mußte.

S. R. Woronzow's Verkehr mit Kotschubei war nur in den ersten Jahren der Regierung Alexander's I. ein sehhafter (11, 343, 14, 149 st., 18, 236 st., 30, 157). Die Darlegung der Zustände am russischen Hofe nach Paul's Tode, die scharfe Kritik der Haltung Banin's und später N. Rumjanzow's die Frage von den Beziehungen Rußlands zu Preußen u. dgl. m. bilden den Hauptinhalt der Schreiben Kotschubei's.

Einen ganz ähnlichen Charafter haben die Schreiben, welche S. R. Woronzow und Nowossilzow miteinander wechselten (11, 389 ff., 18, 441 ff., 30, 296). Auch hier begegnet uns der Umstand, daß eine Anzahl von Briefen zweimal gedruckt worden sind (30, 296 ff. und 18, 479 ff.). Die vertraulichen Mittheilungen der beiden Freunde sind zum Theil mit Citronensast geschrieben. Der Inhalt derselben erklärt eine solche Vorsicht zur Genüge, besonders an den Stellen, wo der Regierung Paul's gedacht ist. Der Empfänger ersah jedesmal an dem Umstande, daß das Datum nicht oben sondern am Schlusse des Briefes zu lesen oder daß die Bezeichnung "bedingungsweise" beisgesügt war, daß das Schreiben eine zu entzissernde Geheimschrift enthielt.

In der ersten Zeit der Regierung Alexander's leitete Graf N. P. Banin die auswärtige Politik. So ergab sich für S. R. 280= ronzow die Nothwendigkeit, mit diesem Staatsmanne, bessen Haltung und Sandlungsweise er scharf tabelte, eine große Anzahl von Briefen wechseln zu mussen (11, 122 - 229). Der russische Botschafter in England hatte Gelegenheit den Dlinifter in Betersburg icharf zurecht= zuweisen; in vielen Studen stellte sich eine Meinungsverschiedenheit beraus; Woronzow machte wohl Banin den Vorwurf, er sei nicht offen genug u. f. w. An sachlich sehr wichtigen Mittheilungen ift in Diesen Schreiben kein Mangel. Es werden heikle Fragen berührt, so baß gelegentlich auch von der sympathetischen Tinte Gebrauch gemacht merden muß. Für die Geschichte der englisch = ruffischen Beziehungen im Rahre 1801 ift diefer Briefwechsel von der größten Bedeutung. Daß ein Restript Alexander's an den Grafen S. R. Woronzow vom 2. Mai 1801, welches bereits herausgegeben war (10, 255), noch ein=

mal bloß deshalb abgedruckt wird (11, 126), weil sich eine Abschrift besselben unter den an S. R. Woronzow gerichteten Schreiben Panin's gefunden hat, zeugt wiederum von der gedankenlosen, mechanischen Art dieser Edition.

Morfow's Briefwechsel mit den Woronzow's (11, 354, 14, 270 ff., 20, 77 ff.) umfaßt einen längeren Beitraum; die Schreiben Morkow's an S. R. Woronzow reichen bis zum Jahre 1816. S. R. Woronzow liegt nur ein Schreiben an Morkow vor aus dem Die Schreiben Morkow's an A. R. Woronzow aus dem Jahre 1803 (20, 197) beleuchten eine höchft interessante Episode in der Geschichte der Beziehungen zwischen Rufland und Frankreich. Der französische Gesandte Hédouville in Betersburg sollte den ruffischen Gesandten in Frankreich, Mortow, bei der russischen Regierung anschwärzen und auf diese Beise die Abberufung des migliebigen Diplomaten bewirken, ein Unternehmen, welches junächst an ber Bewandtheit Morkow's und der Festigkeit der russischen Regierung scheiterte. Die vertraulichen Mittheilungen Morkow's gestatten uns einen tiefen Einblick zu thun in die Beziehungen Alexander's I. zu Frankreich in ben Jahren 1801—1804. Es ift u. A. von dem Inhalt ber Schreiben Alexander's an Napoleon die Rede; es finden sich Einzelheiten über Talleprand, mit welchem Mortow gute Beziehungen unterhielt, über die Gespräche des russischen Diplomaten mit Napoleon u. s. w. Nachdem Mottow Paris verlassen hatte, berichtete er seinem Freunde S. R. Woronzow aus Petersburg über die Lage am russischen Hofe: in den vorhandenen Schreiben Morkow's giebt es eine zehnjährige Pause; die Reihe von Briefen wird im Jahre 1816 fortgesetzt, doch ift das Schreiben von diesem Jahre aus Reapel unwesentlich.

Die an S. A. Woronzow gerichteten Schreiben Sawadowskij's von 1801 bis 1807 haben denselben Charakter vertraulicher, freundschaftlicher Mittheilungen wie die früheren Briefe dieses Staatsmannes. Wir haben Grund zu der Annahme, daß das innige Verhältnis Sawasdowskij's zu dem Grafen S. A. Woronzow bis an den Tod des ersteren fortbauerte. Da nun Sawadowskij im Jahre 1813 starb, so entsteht die Frage, warum diese Reihe von Briesen (12, 263—307) schon im Jahre 1807 abbricht, ohne daß der Herausgeber uns darüber Auskunft ertheilte. Sawadowskij, welcher von Kaiser Paul auf sein Gut verbannt worden war, solgte sogleich nach der Thronbesteigung Alexander's einem Kuse an den Hos. Er hatte Kodisikationsarbeiten auszusühren und theilt dem Freunde in London mancherlei über diese

seine Thätigkeit mit. Daneben sinden sich werthvolle Berichte über den Kaiser und bessen Minister, über die Beziehungen Rußlands zu Frankreich, über die Thätigkeit, die Krankheit und den Tod A. R. Woronzow's u. s. w. Ein Schreiben S. R. Woronzow's an Sawadowskij aus dem Jahre 1802 (10, 464) enthält ein Memoire über das russische Heerwesen mit einem Kückblick auf die Geschichte und mit einigen Hinweisen auf die Mängel desselben.

Eine sehr innige Freundschaft verband ben Grafen S. R. 280ronzow, wie schon oben bemertt murde, mit dem Grafen Roftoptschin. Der Briefwechsel zwischen beiden Männern dauert bis zu dem Tode Roftoptschin's (starb 1826) fort; berselbe ift im 8. Bande der Sammlung abgedruct. Die eigenthümliche Sonberlingsnatur Roftoptschin's tritt uns hier in durchaus nicht unspmpathischer Beise entgegen. Seine ausführlichen Mittheilungen über Menschen und Berhältniffe find geiftvoll und unterhaltend. Gelegentlich ift eine gewiffe Verbiffenheit, eine Art Pessimismus wahrzunehmen. Die sehr ausgesprochene nationale Gefinnung ift nicht frei von Berbitterung. Auch in ben Briefen an S. R. Woronzow wie in seiner Flugschrift "la vérité sur l'incendie de Moscou" laugnet er in gewiffem Sinne ben Hauptantheil an bem Brande Mostaus gehabt zu haben. Indessen kommt er wiederholt auf die Borgange des Jahres 1812 zu reden. Bon 1816 an lebte er einige Jahre in Paris, von wo aus er eingehend über die franzöfischen Berhältniffe berichtet. Auch der russischen Angelegenheiten wird ermähnt. In ben Schreiben S. R. Woronzow's an Rostopts schin begegnen uns sehr beachtenswerthe Außerungen über ben Raiser Alexander, die Lage Ruflands und die europäischen Berhältnisse in der Reaktionszeit u. s. w.

Ebenfalls einer Sonderlingsnatur begegnen wir in Tschitschagow, welcher bis zum Jahre 1827 mit dem Grafen S. A. Woronzow korrespondirte (19, 38 ff.). Seine Verehrung für den letzteren ging so weit, daß er ihn regelmäßig seinen Vater, den Grasen Michail Ssemionoswisch Woronzow seinen Bruder nannte. In der ersten Zeit der Resgierung Alexander's war Tschitschagow als Admiral thätig; auch folgte er mit lebhastem Interesse den Resormen Alexander's; als er 1812 an dem Feldzuge gegen Napoleon Theil nahm, zog er sich den Vorswurf zu, daß er an der Beresina sich die Gelegenheit, Napoleon gessangen zu nehmen, hatte entschlüpfen lassen. Dieser Episode ist sos dam in den Schreiben Tschitschagow's an Woronzow wiederholt erwähnt, und zwar in dem Sinne, daß er sich in allen Stücken zu

rechtfertigen sucht. Dieses Mißgeschick, sowie der Verlust seiner Gattin, einer Engländerin, verdüsterte Tschitschagow's Leben. Gelegentlich machte er seinem Unmuth in starken Ausdrücken über Rußland Luft. Von S. R. Woronzow's Briefen an Tschitschagow liegt nur eine gezringe Anzahl vor (19, 282—291; 16, 369).

Die Briefe Wjasemskij's an A. R. Woronzow hätten gekürzt gedruckt werden müssen, weil ihr Inhalt nicht bedeutend genug ist (14, 388 st.). Auch sie enthalten eine stellweise beachtenswerthe Kritik der Personen und Verhältnisse in der ersten Zeit der Regierung Alexander's.

Nicht unwesentlich sind die zahlreichen Schreiben der Nikolai's — Bater und Sohn — an die Grafen S. R. und A. R. Woronzow. Im Jahre 1801 finden sich darin (22, 107 ff.) sehr interessante Rückblice auf die Regierung Paul's. Ebenso sind die Schreiben S. R. Woronzow's an den älteren Nikolai beachtenswerth durch viele kritische Urtheile über den Kaiser, die ihn umgebenden Versonen, über Preußen, über Frankreich u. s. w. Der jüngere Nikolai diente eine Zeit lang in der Gesandtschaftskanzlei in London [1802 ff.] und hatte seinen Chef, den Grafen Woronzow, so oft der lettere von London abwesend war, über die laufenden Geschäfte zu informiren. So erfahren wir denn aus den zahlreichen Schreiben des jungen Diplomaten recht Eingehendes über die englisch-russischen Beziehungen in jener Zeit. Es liegen ferner sehr zahlreiche Auszüge aus den Zeitungen vor, welche der junge Nikolai für den Grafen S. R. Woronzow anzufertigen hatte, Kopien von einkommenden Briefen, Mittheilungen über die Ereignisse auf dem Kontinent, 3. B. über die Schlachten bei Aufterlitz und bei Jena. Die Korrespondenz wurde fortgesett, auch nachdem Nikolai England verlassen hatte und z. B. 1810 als russischer Diplomat in Schweden thätig war. In der Reihenfolge der Schreiben hat der Herausgeber leider mehrfach die chronologische Ordnung verlett (s. z. B. S. 307 u. S. 356).

Bei der Publikation der Briefe Rogerson's an die Woronzow's (30, 132 ff.) ist ebenfalls die chronologische Reihenfolge nicht eingehalten, und der Herausgeber gesteht diesen Mangel auch ein. Rogerson's Briefe gewähren uns einen tiesen Einblick in das Leben und Treiben am russischen Hose; es sinden sich da werthvolle Notizen über die Kaiserin-Wittwe Maria Feodorowna, über den Kaiser Alexander, die Großfürsten, über den Eindruck des Tilsiter Friedens auf die russische Gesellschaft u. s. w.

Eine ähnliche Bebeutung haben die Schreiben Longinow's an S. R. Woronzow [1803—1825] (23, 1 ff.). Da Longinow längere Zeit hindurch die Stellung eines Sekretärs der Kaiserin Elisabeth einnahm, so war er von den Vorgängen am Hofe gut unterrichtet; gelegentlich berührt er die allgemein=europäischen Verhältnisse, Fragen der inneren Politik Rußlands u. s. w.

Die Schreiben Tatischtschem's an die Woronzow's [1801—1814] (18, 351 ff. u. 30, 414) enthalten ebenfalls Berichte über die Lage in Rußland, über Hofintriguen und allerlei Geheimnisse, welche die Answendung der sympathetischen Tinte erforderten. Leider sind die Briefe nicht streng chronologisch geordnet und die Überschriften nicht immer richtig, wie denn z. B. das S. 370 abgedruckte Schreiben nicht an A. Woronzow, sondern an S. R. Woronzow gerichtet ist u. dgl. m.

Wie früher, so stand auch unter der Regierung Alexander's der Graf S. R. Woronzow im Brieswechsel mit verschiedenen russischen Diplomaten. So z. B. korrespondirte er mit Italinäky, welcher in Neapel weilte (20, 284 ff.), mit dem russischen Gesandten in Konstanztinopel, Tamara (20, 256 ff.), mit dem russischen Gesandten in Dänesmark, Lisakewitsch (20, 428), dessen Schilderung der Beschießung Ropenhagens im Jahre 1801 Beachtung verdient, mit Poletika, welcher zuerst in Schweden, später in Washington weilte (30, 419 ff.). Die Freundschaft S. R. Woronzow's mit dem neapolitanischen Diplomaten Castelcicala bestand fort und die Schreiben des letzteren (27, 295 ff.) enthalten wichtige Beiträge zur Geschichte der Jahre 1801 — 1825. Besonders aussührlich werden hier zuerst die neapolitanisch=englischen, sodann, nach dem Sturze Napoleon's, die französischen Verhältnisse behandelt.

Einen geschäftlichen Charakter haben manche vereinzelte Schreiben S. R. Woronzow's, z. B. diejenigen an Harrowby, Canning, Dutemps (16, 357 ff.), an Frau Sherehzow (16, 351), an Pelzer (16, 406), an Mordwinow (11, 306), an Kutusow (16, 393) u. A. Dasselbe gilt von manchen Schreiben, welche S. R. Woronzow von verschiedenen zum Theil hochgestellten Persönlichkeiten erhielt, so z. B. von Pitt (18, 299), von Gneisenau (27, 512), von August von Holstein-Oldens durg (28, 559), von Pozzo di Borgo (30, 449 ff.), vom Prinzen Gustav von Schweden (28, 540), von der Königin Friederike von Schweden (28, 539), von dem Könige Viktor Emanuel von Sardinien (28, 537) von York (28, 548), von Ludwig XVIII. (28, 535).

Dagegen haben manche andere Schreiben, welche S. R. Woronzow

absantte oder empfing, einen mehr oder minder vertraulichen Charakter und berühren zum Theil Privatangelegenheiten, so z. B. S. R. Bo-ronzow's Briefe an Kurakin (11, 366; 16, 382 u. 30, 493), an die Greigh's (19, 422 ff.), an Stadelberg (16, 355) u. dgl., oder die Schreiben von Grimm (20, 384) mit außerordentlich wichtigen Be-merkungen über die Regierung Paul's und die Bedeutung der neuen Regierung, von Witworth (29, 394 ff.) mit ähnlichen Äußerungen über denselben Gegenstand, von Alexei Orlow aus Dresden (26, 39), vom Geistlichen Smirnow (20, 466), welche ebenfalls von diesem Ereignis des Jahres 1801 handeln, von Kolytschew (27, 485), von G. Orlow (27, 54), von A. M. Gortschakow aus Kom (30, 305), von Paesiello aus Reapel (30, 325) u. dgl. m.

Einen miscellenartigen Charafter haben verschiedene Schriftstüde, welche der Graf S. R. Woronzow versaßte, um der neuen Regierung in Rußland nützlich zu sein: über Taktik und über die Bewassung und Unisormirung der Armee (16, 409 u. 17, 124), über eine für junge Diplomaten bei dem Ministerium des Auswärtigen zu errichtende Lehranstalt (15, 431), über die innere Verwaltung Rußlands (15, 441 st.), über Pitt's Leben und Wirken (15, 453 st.).

Noch find einige Archivalien zu erwähnen, welche sich nicht auf die Woronzow's beziehen, aber in der vorliegenden Edition abgebruckt find. Da gibt es ein Memoire eines Unbekannten über den Senat und andere Institutionen [1801] (12, 456), ein Memoire Kotschubei's über den Raukasus (14, 176) aus dem Jahre 1802, ein Gutachten desselben Staatsmannes über die wichtigsten Fragen des ruffischen Staatsrechts aus dem Jahre 1803 (11, 450), eine Notiz über Laharpe von einem Schweizer (27, 491), von Rostoptschin für die Großfürstin Ratharina verfaßte "Notices sur les Martinistes" (26, 497), eine Schrift von einem ungenannten Verfasser: "Quelques idées sur la nature des occupations d'un ministre russe à Rome" [1803] (20, 494), ein Bericht über ein russisches Buch aus dem Rahre 1803 (20. 487), ein Memoire Tschitschagow's über die Theuerung im Jahre 1809 (19, 325) u. s. W. Ferner begegnen uns einige Attenstücke und Briefe, welche die auswärtige Politik Ruglands betreffen, z. B. ein Schreiben Alexander's an den König Friedrich Wilhelm III. aus dem Jahre 1803 (28, 388), Briefe über die Vorgänge des Jahres 1812 (27, 506 ff.), Briefe Roseph de Maiftre's an den fardinischen König über den Feldzug Napoleon's nach Außland (15, 481) und Briefe der Frau v. Staël an Tatischtschem über den Feldzug in Frankreich im Jahre 1814 (29, 437).

Nus der vorstehenden, nach der Geschichte der einzelnen Resgierungen geordneten Übersicht des Inhalts der dreißig Bände des Woronzow'schen Archivs mag man schließen, welche Bedeutung diese Sammlung als Quellenmaterial für die neuere Geschichte Außlands und zum Theil selbst Westeuropas hat. Sowohl die Besitzer dieser Archivalien als auch der Herausgeber derselben, P. Vartenjew, haben den Historitern, welche sich mit diesen Zeiträumen beschäftigen, durch diese Publikation, an welcher in technischer Hinsicht, wie wir gesehen haben, mancherlei zu tadeln ist, einen wesentlichen Dienst geleistet. Es bleibt nur zu wünschen übrig, daß das überreichlich vorhandene Rohmaterial auch verarbeitet, verwerthet, für historische Darstellungen und zusammenfassend Wonographien ausgebeutet werde. Vielleicht trägt diese Abhandlung dazu bei, daß dieser eigentliche Zweck der Veröffentslichung zum Theil höchst werthvoller Archivalien erreicht werde.

## Literaturbericht.

Die Lösung der Paradiesfrage. Bon Morit Engel. Leipzig, Otto Schulze. 1885.

Ernst Bertheau hat in den Göttinger Studien 1847 einen werth= vollen Beitrag zur Geschichte der Geographie unter dem Titel: "Die ber Beschreibung ber Lage bes Paradieses Gen. 2, 10-14 zu Grunde liegenden geographischen Anschauungen" veröffentlicht. Diese 1848 zu Göttingen auch felbständig erschienene Abhandlung wird von M. Engel nicht erwähnt. Jedenfalls hat er die von Bertheau aut nachgewiesene und schon lange jum festen Besit ber Biffen= schaft gehörige Wahrheit nicht erkannt, daß der Ausleger ber genannten Bibelftelle (vgl. Riehm, SBB. 1, 301) "von unseren geographischen Erkenntnissen ganz absehen und jene Beschreibung auf Grund der geographischen Unschauungen des Alterthums er= flaren muß". E. (S. 19) fühlt fich nicht entmuthigt durch bes Beidel= berger Dr. Baulus Warnungen vor dem vergeblichen Bemühen, das Baradies als ein auf unserer Erde wirklich vorhandenes geogra= phisch zu bestimmen. Wohl weiß er, daß die vielen Dutende ber früheren Bersuche dieser Art fehlgeschlagen sind, auch der lette von Friedr. Delitich. Die früheren Gelehrten haben eben fammtlich bas Richtige verfehlt; E. dagegen gibt seiner Schrift das Motto: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ift jum Edftein geworden!" Die naive Zuversichtlichkeit des Tones braucht übrigens keinen Lefer abzuschrecken. Der Bf. ift offenbar aufrichtig davon überzeugt, daß er "volle Gewißheit" bringe, und meint, ohne Verblendung oder Bermessenheit (S. IX) sein Buch "Die Lösung ber Paradiesfrage" nennen zu dürfen. Ich habe, obgleich ich die Anficht E.'s für eine irrige halte, das intereffante Buch des an Ferd. Higig's Scharffinn und Rombinationsgabe erinnernden und zugleich über die Geographie

des heutigen Morgenlandes aut unterrichteten Bf. mit einem gewissen Bergnügen gelesen und kann ihm nicht allen miffenschaftlichen Werth absprechen. Die von Karl Gräf nach Wetsstein und Kiepert bearbeitete Karte gibt über 32-34° nördl. Breite und 36-40° östl. Länge von Greenwich auch bemjenigen erwünschten Aufschluß, ber fich E.'s Deutungen nicht aneignen kann, und ebenso werthvoll find die mündlichen Mittheilungen Wetstein's, 3. B. S. 153. 168 f. Es fehlt auch nicht ganz an eigenen guten Ausführungen E.'s, 3. B. S. 47 f. über die Bebeutung des auf Flüsse angewandten Bildes der Köpfe in der arabischen Geographie, wobei die Benutung der Karten von Babeker's Balaftina 1, 316. 522 den übrigens selbstverständlichen Satz bestätigt, daß mit Ropf nur der Anfang eines Flusses bezeichnet werden kann. Die lediglich Gegenwärtiges beschreibende Schilderung in Gen. 2, 10 besagt nach der gewöhnlichen (vgl. z. B. Anobel = Dillmann) und richtigen Erklärung einfach dies, daß der Strom Ebens das Baradies bemässert, dann beim Austritt aus dem Garten sich vertheilt und so zu vier Anfängen wird. Natürlich hat der Erzähler, indem er von Anfängen fpricht, nicht ihr Verhältnis zu bem einen Strom im Auge, aus welchem fie abfließen, sondern er blickt auf den weiteren langen Lauf der vier Flüffe. Dann will uns der Erzähler die Namen bieser vier mittheilen, also vier Namen, benn jeder Fluß trägt von seinem Anfang bis zu feinem Ende einen und benfelben Namen: ba fann es uns doch wahrlich nicht wundern, daß die vorhin in ihren An= fängen gemeinten Fluffe nach ihrem weiteren Lauf felbst als Ströme bezeichnet werden.

Der Leser, dem die von E. mitgetheilte schöne Karte nicht zur Hand ift, braucht nur die Routenkarte hinter dem Register von Bädeker's Palästina zu vergleichen, um hier nordöstlich vom Haurans-Gebirge nicht nur die Dase Ruhbe, für E. "Abraham's Schoos" oder das Paradies, verzeichnet zu sinden, sondern auch die beiden Flußpaare, welche diese für die Beduinen zeitweise ganz angenehme Gegend im Winter befruchten. Im Sommer freilich (S. 83 f.), wenn die vier Flüsse sammt dem in der Dase gelegenen kleinen See, in welchen sie einmünden, völlig austrocknen und die Weide ganz versdorrt, dann ist's mit dem paradiesischen Charakter der Ruhbe, deren Bewohner nun slüchten müssen, traurig genug bestellt. Dennoch kann man E. gerne zugeben, daß seine falsche Lösung unter den über 80 verunglückten Versuchen ein verhältnismäßig stattliches Aussehen hat. Auf die Frage, wodurch E.'s Jrrthum verschuldet werde, muß

ich antworten: durch offenbaren Mangel an historischem und philo= logischem Verständnis. Die Bibelauslegung ist bekanntlich eine historische Wissenschaft; wer aber, daß ich nur Gin Beisviel anführe (S. 106), aus der Genefis die "absichtliche und fehr beachtliche An= beutung" herauslieft, "daß der Adam nur der Anfänger einer Theil= menschheit sein soll", bessen Mangel an historischem Blick liegt offen genug zu Tage. Gewiß wollen die biblischen Erzähler in den durch ihre religiösen Ibeen so werthvollen Abschnitten der Genesis den wirklichen Schöpfungshergang und die wirkliche Lage bes Paradiefes beschreiben; allein es ist unhistorische Bedanterie, wenn man diese schönen Sagen noch der erft uns durch die neuere Wissenschaft bekannt geworbenen naturhiftorischen und geographischen Wirklickkeit erklärt ober vielmehr verrenkt. Die Thatsache aber, daß E. sich solcher Verrentung gar nicht bewußt geworden ist, erklärt sich einfach aus feinem Mangel an gründlicher Renntnis der hebräischen Sprache. Für lettere Behauptung (vgl. S. 175. 184) genügt schon als Be= weis, daß E. in Gen. 2. 10 gegen alle sprachliche Möglichkeit Gegen= wart, Zukunft und Bergangenheit ausgedrückt findet; feine Übersetzung lautet: "Und Gemässer ift heraustretend aus Eden, zu tranken ben Garten, und darinnen wird es sich ausscheiden, und es ift zu= gehörig gewesen einer Bierheit von Quellbächen." Daß der Bf. unter folden Umftanden in etymologischen Rünfteleien ganz Unglaub= liches leiftet, ließe fich durch eine Menge von Beispielen belegen. Ein "Berzeichnis der sicheren und der mahrscheinlichen Ginerlei= beiten" (S. 193-195) stellt E.'s überraschende Entbedungen alpha= betisch zusammen. Diese zur Aufhellung der hebräischen Urgeschichte bestimmten Ergebnisse find nur zum geringsten Theile schon bekannte Hypothesen, 3. B. (S. 133 f.) Noat's Verlegung der Stadt Laban's nach Harran 'el 'Amamid. Fast alles ift E.'s ausschließliches Eigenthum; aber in ben "Wiffensschat aller Bibelvölker" wird es schwer= Adolf Kamphausen. lich übergeben.

Geschichte der Könige von Lydien. Bon Rudolf Schubert. Breslau, Wilhelm Köhner. 1884.

Die Herrschaft über das alte Lydien soll nach der Tradition des Alterthums in den Händen dreier Dynastien geruht haben: Atyaden, Herakliden und Mermenaden. Der lette Sproß der letten Reihe hat in Griechenland ein besonderes Interesse erweckt, und damit entstand auch das Bedürfnis, Genaueres über die Vorsahren

desselben zu ersahren. Zuerst hatte ein Lyder Xanthos zur Zeit des Artagerzes den Griechen die Geschichte seiner Heimat erzählt, aber als er schried, existirte bereits das Reich, dem er seine Ausmerksamsteit widmete, nicht mehr. Nach ihm hat dann Herodot auf Treu und Glauben hin mitgetheilt, was er über jene Dynastien ermitteln konnte. Ihm hauptsächlich verdanken wir, was heute über lydische Könige zu unserer Kenntnis gelangt, meistens nur Namen, an die sich selten Vorstellungen anknüpsen können, welche die Kritik besrechtigt erscheinen läßt.

Die gesammte Tradition über die Könige pon Lydien einmal genau zu untersuchen, schien der Mühe werth, selbst wenn das Resultat ein wesentlich negatives sein wurde. hat doch die Sage hier oft allzu thätig gewirkt: doch schreckte fie an einer Stelle zurud, eine vorhandene Lude völlig auszufüllen. Jene Liften ber alten Rönigs= häuser, wie sie später von den Chronographen ausgebildet, zerfallen in ein Nichts, Schubert ift es gelungen, in benselben den Schema= tismus nachzuweisen und damit ihre geringe Glaubwürdigkeit darzulegen. Daß sie um nichts beffer als ihre griechischen Bettern sein wurden, ließ sich daraus vermuthen, daß bei diesen mit einer ein= zigen Ausnahme das Gemachte berfelben klar erwiesen war. Daß nun Sch. eine Form der Behandlung gewählt hat, in der die For= schung alles und die Darstellung unwesentlich ift, will mir nicht richtig exscheinen, denn die απόδειξις ίστορίας, wie Serodot sagt, foll boch auch eine uns Hiftorikern obliegende Aufgabe fein. Wenn nämlich Zeugnis auf Zeugnis aneinander gereiht und auf die Glaubwürdigkeit hin geprüft werden, so leuchtet im einzelnen Kalle nicht immer klar durch, was denn das endliche Ergebnis der Forschung ift, d. h. was wir uns nun für ein Bild von der betreffenden Person zu machen haben. Dies ist um so schwieriger jedesmal zu ermitteln, weil das Buch ohne jegliche Eintheilung in Rapitel oder Paragraphen geschrieben ift, dann auch kein Register beigefügt ist, mit beffen Sulfe man fich orientiren konnte. Es ware wohl zwedmäßig gewesen, am Schluß der Arbeit die gewonnenen Resultate in knapper Fassung zusammenzustellen. Einiges Wichtige will ich berborbeben.

Erst mit der letzten Zeit der Herakliden kommen wir über Namen und Zahlen hinaus. Hier hat Sch. die auf uns gekommenen Excerpte aus Nikolaos von Damaskos richtig verwerthet (Nr. 48 bei Dindorf) und gezeigt, daß am Hose des Sadhattes verschiedene Parteien waren. Die Mermenaden und Tylonier liegen im Kampfe mit

einander um die Handhabung der Regierung. Wie es dem Haupte ber erfteren, Gnges, gelungen, ben letten Berakliden zu befeitigen, darüber liegen drei Berichte vor. Aus ihnen ergibt fich der hifto= rische Rern, daß der Ronig im Schlafe ermordet und die Ronigin hierzu hülfreiche Hand geboten hat, also das Liebesverhältnis zwischen Gyges und der Königin ift hiftorische Thatsache. Für den Krieg zwischen Alhattes und Kyarares sett Sch. das Jahr 585 an, und die von ihm vorgebrachten Gründe laffen keinen Zweifel darüber. daß nian das früher angenommene Jahr 610 aufgeben muß. ausführlichfte Behandlung erfährt Krösus, S. 58-132. Sier hatte noch schärfer zwischen Geschichte und Sage geschieden werden muffen. Daß die Scheiterhaufenszene einen hiftorischen Kern haben müffe, will mir nicht einleuchten. Krösus ift frühzeitig für die Griechen eine Romanfigur geworden, die namentlich durch die Tradition der Delphier, welche Sch. vielfach mit Glück aus Herobot's Bericht her= ausgeschält hat, zahllose Ausschmückungen über sich ergeben laffen mußte. Über den Besuch des Solon bei Krösus hätte wohl einfach zur Tagesordnung übergegangen werden können, da sich jest noch schwerlich jemand finden wird, ber an die Wahrheit diejes Berichtes glaubt. Daß Herodot seine Nachrichten hierüber namentlich in Athen gesammelt habe, geht mir nicht allein aus der Erzählung über Tellos hervor, sondern auch aus dem Streben, den berühmten Gesetzgeber Attikas in Berbindung mit Krösus zu bringen. Gin ber= artiges Unterfangen konnte aber doch nur auf attischem Boden vor= nehmlich entstehen. Hiermit ware zurudzuweisen, daß Sch. für diefen Bericht eine delphische Duelle zu Grunde legt. In gleicher Beise muß ich verneinen, daß die Erzählung von Kleobis und Biton erft nachträglich aus argivischer Quelle eingeschaltet sei. Die nähere Begründung zu geben, verbietet mir hier ber knapp bemeffene Raum. Die chronologische Fixirung des Sturzes des Krösus hat die ver= schiedensten Meinungen zu Tage gefördert. Mit Recht macht Sch. hier den Standpunkt des non liquet geltend, nachdem er auch die fürzlich von Bübinger vorgetragene Anficht widerlegt hat. Denn es ift höchft zweifelhaft, ob zur Zeit des Hellanikos, der hier haupt= sächlich in Betracht kommt, möglich war, in den griechischen Städten Rleinasiens noch das richtige Datum zu ermitteln. Hierbei mag die S. 111 gegebene Bemerkung, daß Phanias von Evefos in der Marmorchronik verwerthet sei, als falsch zurückgewiesen werden, val. Dopp de marmore Pario. 1883.

Es ware wohl nicht unzwedmäßig gewesen, in einem einleitenden Abschnitte über die Natur der Quellen zur lydischen Geschichte zu handeln. Hauptfächlich wäre eine Untersuchung über den namentlich in Frage kommenden Xanthos am Orte gewesen. Denn wenn auch die früher von Welder aufgestellte Sppothese, daß die Lydiaka eine Fälfchung seien, zur Genüge burch bie Auffindung ber excerpta Escurialensia widerlegt ift, so findet diese doch immer noch, allerdings unter Modifikationen, Anhänger. Dann mar auch genauer das Verhältnis zu erörtern, in bem Nitolaos zum Xanthos fteht. Dag bie Lydiaka desselben von Serodot benutt seien, will mir nicht glaubwürdig erscheinen. Ferner mare Rtefias in höherem Mage zu be= rücksichtigen gewesen. Wenn Sch. S. 126 ihm nachrühmt, daß er guten perfischen Quellen folge und "auch speziell über den Untergang bes lydischen Reiches einige recht brauchbare Notizen gebracht" habe, so febe ich nicht ein, weshalb er nicht turzweg ben Bericht besselben acceptirt. Auch eine Berücksichtigung ber Münzen mare erwünscht gewesen. Die Selbstverbrennung des Krösus, welche in neuerer Zeit verschiedene Vertreter gefunden hat, wird von Sch. zurückgewiesen. Der Hypothese hat er auch badurch nicht wenig Boden entzogen, daß er ben Bericht des Nitolaos auf Berodot zu= rückgeführt hat. Daß Nikolaos hier zum Berodot griff, beweist wohl, daß Xanthos diese Erzählung nicht kannte.

Sch.'s Negative, welche sich des öftern gegen Dunder wendet, ist nicht immer glücklich. Hiermit hängt es auch zusammen, daß er den assyrischen Inschriften wenig Vertrauen entgegenbringt. Des= halb steht er von einer Verwerthung der Esarhaddoninschrift (vgl. Eb. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung S. 543) ab.

Hugo Landwehr.

Perikles als Feldherr. Bon Julius v. Pflugk=Harttung. Stuttgart, Kohlhammer. 1884.

Bf. bezeichnet es als die Aufgabe seiner Schrift, aus der Fülle der perikleischen Wirksamkeit einen Bruchtheil herauszugreisen und prüfend zu zerlegen: des Führers zum und im Kriege. Seine Ergebnisse jedoch gehen weit über das hinaus, was man von einer in so engem Rahmen sich bewegenden Untersuchung erwarten sollte; er hält sich auf Grund derselben für berechtigt, nicht bloß über die militärische Seite des perikleischen Regimes, sondern über das Wirken, den Charakter und die Begabung des Mannes im allgemeinen ein

. ]

Votum abzugeben und zwar in so ungünstigem Sinn, daß von der historischen Größe des Perikles nichts mehr übrig bleibt, als der "große Bürgermeister", gute Kriegsminister und Volksredner").

Es fehlte Berifles nach Bflugt ber "Seherblid und ber fichere Treffer des geborenen Staatsmannes", vor allem die Rücksichtslosig= feit, welche oft nöthig ift, um Begonnenes jum Biele ju führen. Stark, aber nicht gang unzutreffend sage hermippos von ihm, er sei in Worten ein helb, in Thaten ein Feigling. Als Leiter ber äußeren Politik ift er nicht mit einem Themistokles, als Feldherr nicht mit einem Kimon nur annähernd vergleichbar. Überhaupt war er kein eigentlich genialer Mensch, wie Themistokles und Epaminondaß; diese haben durch politisches und militärisches Talent einen schwachen Staat ftark gemacht, Berikles einen ftarken in die Bahn bes Niedergangs gelenkt. (Pflugk vergleicht ihn in dieser Hinsicht mit Ludwig XIV.) Bährend Theben mit Epaminondas seine Größe begrub, konnte Athen gar nicht erfolgloser fechten, als unter Berikles. weshalb sein Tod nur als ein gunftiges Ereignis zu bezeichnen ift. In Beziehung auf ben großen Entscheidungskampf mit Sparta ift Beritles nach dem Bf. von einer "unrichtigen Beurtheilung der Sachlage", "einer, wie es scheint, fast fanatischen Meinung von der Überlegenheit der feindlichen Landmacht", vielleicht fogar von "übertriebener Furchtsamkeit" geleitet worden.

Diese Charakteristik steht, abgesehen von der kaum bestriktenen Wahrheit, daß Perikles als Feldherr kein Kimon war, in schrossem Widerspruch zu der Auffassung des Thukydides. Ist sie richtig, dann hat Thukydides nicht nur das Bild des Mannes stark verzeichnet, sondern auch von den thatsächlichen Verhältnissen, unter denen sich der große Volkskrieg, das Problem seines ganzen Werkes, abspielte, von der Bedeutung und dem Stärkeverhältnis der sich besehdenden Kräfte eine ungenügende, ja falsche Vorstellung gehabt. Ihm ist Perikles déveir te kai noarteir devarwitatos (1, 139). Unter demsselben erreicht Athen den Gipfel seiner Größe, und er sührt es zum entschedenden Wassengang, in völlig richtiger Voraussicht des nothewendigen Verlauses der Dinge. Sein vielberusener Kriegsplan, den Vf. als "sonderbarstes Einkapselungssystem, Venedet schen Geheims

<sup>1)</sup> Auch letteres freilich nicht ohne die Einschränkung, daß Perikles gelegentlich Phrasen nicht verschmäht habe, die "eines Pariser Kammermitgliedes würdig seien".

plan" u. s. w. bespöttelt (Ranke nennt ihn trot der verhängnisvollen Folgen "großartig"), beruht nach Thukydides auf unzweiselhaft richztiger Schätzung der Machtmittel Athens. In Perikles' Tod sieht der Geschichtschreiber unverkenndar ein Unheil für den Staat; nach dem Verlust des Mannes sei seine "πρόνοια ές τον πόλεμον" erst recht offenkundig geworden (2, 61). Während Vs. im Hindlick auf die bekannte Verurtheilung des Perikles das athenische Volk selbst "zur Erkenntnis gedrängt" werden läßt, daß Perikles nicht der Mann sei, in so sturmbewegter Zeit sicher durch die Vrandung zu steuern, sieht Thukydides in dem Ereignis nur die Folge einer vorübergehenden leidenschaftlichen Erregung der Masse, über die sehr bald wieder die Überzeugung den Sieg davonträgt, daß in Perikles' Hand das Staats= wohl am besten aufgehoben sei (ὧν ξίμπασα ἡ πόλις προσεδεῖτο πλείστον ἄξιον νομίζοντες είναι 2, 65).

Man braucht nicht auf dem "Vergötterungsstandpunkt" zu stehen, um die Frage auszuwersen, ob wir denn der thukhdideischen Geschichtsschwing wirklich zutrauen dürsen, daß sie des richtigen Maßstades für die Beurtheilung ihres ganzen Problems entbehrte, in einer Haupt= und Grundfrage sich einer vollkommenen Täuschung hingad. Auf dieses Bedenken suchen wir eine Antwort beim Bf. vergeblich. Wohl sordert er eine "schärsere und mehr systematische Pritik des Thukhdides als Vorarbeit für eine genügende Geschichte des peloponnesischen Prieges oder einzelner Theile desselben"; er hat auch selbst wenigstens so viel zu erweisen versucht, daß bei Thukhdides durch Voreingenommenheit für Perikles die Objektivität der Darsstellung gesitten habe. Allein auch wenn dieser Beweis überzeugender ausgefallen wäre, würde er das angedeutete Bedenken doch kaum ganz gelöst haben.

Die Lücke, die hier bleibt, wird nicht ausgefüllt durch die sachslichen Erwägungen, auf welche Bf. seine Beurtheilung des Perikles gründet. P. verkennt, daß unsere Quellen durchaus nicht genügen, um auch nur für den Sat, daß "Perikles als General das Vorhandene nicht auszunutzen verstand", das nöthige Beweismaterial zu liesern, geschweige für sein hartes Urtheil über die geistige und politische Begabung des Mannes im allgemeinen. Eine solche Beurtheilung

<sup>1)</sup> Nach P. "ging cs den Athenern fast wie einem Mädchen, das sich in dem Geliebten zwar getäuscht sieht, aber nicht mehr recht ohne ihn leben kann. — Doch Ansehen und Vertrauen scheinen geknickt gewesen zu sein".

der Perfonlichkeit wurde die genaueste Renntnis voraussetzen, inwieweit jedesmal der Wille des leitenden Staatsmannes in den öffentlichen Aktionen rein zum Ausdrucke kommt ober nicht, wann und in welchem Grade dieser Wille in den anderen Faktoren des Staatslebens eine Schranke fand, wieweit Berikles - jumal in ber Beit ber machsenden Opposition - ber Entscheidungen bes souveranen Demos herr mar, bon benen Bf. felbst zugibt, bag fie bisweilen "rein zufällig und unftät" maren; in militärischer Beziehung vollends ware eine Renntnis der mitwirkenden außeren Umftande nöthig, wie fie unsere, häufig sogar ben dronologischen Bang ber Ereignisse im Unsichern laffende Überlieferung nicht entfernt ermöglicht. Welchen Werth hat z. B. die Argumentation, daß, wenn Perikles (nach Tanagra) - wie bei seiner damaligen Stellung anzunehmen - ein ober der Haupturheber der Sperrung der Isthmospässe gewesen, er als militärischer Dilettant bzw. Sanguiniker dastünde"? Was hat es in unserer Frage für einen Sinn, wenn Bf. einmal als Beleg für die angebliche "Rurzsichtigkeit der leitenden Manner Athens" Ereignisse anführt, von denen er nachher selbst zugestehen muß, daß wir nicht wissen, inwiefern fie noch durch Verifles bestimmt worden find? Können Angesichts unserer lückenhaften Tradition die praktischen und theoretischen Renntnisse in der Wissenschaft des Rrieges, mit benen Bf. fein Unternehmen empfiehlt, die Sicherheit rechtfertigen, mit ber er barüber urtheilt, was alles im einzelnen Falle hätte geschehen können und muffen, mas den Betheiligten als Unterlaffungsfünde anzurechnen sei?

Bubem macht sich's der Bf. doch gar zu leicht! So sagt er z. B. in Beziehung auf die große Expedition des Perikles im zweiten Priegsjahre: "Das ganze Unternehmen macht den Eindruck, als ob Perikles das Gefühl gehabt habe, daß etwas gethan werden müsse, er aber nicht wisse was? Darauf deutet es auch, daß er selber die Flotte kommandirte; offenbar wollte er seinen Anblick der murrenden Menge entziehen und mit einigen, wenngleich dürstigen Lorbcren heimkehren". Alles leere Kombination, die um so gegenstandsloser ist, als die Pest, die auf der Flotte wüthete, das geringe Resultat des Unternehmens zur Genüge erklärt. Aber es soll ja auch bei der Offensive perikleisches Princip gewesen sein, "mehr nur herumzutasten und nirgends sest anzupacken"! Wie es mit dem Beweis dafür steht, zeigt die Beurtheilung der ersten pelosponnesischen Expedition, aus deren Ergebnissossossisches weiteres

der Schluß gezogen wird, daß ihr Führer Befehl gehabt haben müsse, sich nirgends ernstlich einzulassen, sich nirgends im Peloponnes sest= zusehen; welcher Schluß dann wieder zur Verurtheilung des angebelichen perikleischen Systems dient, das "alle Vortheile, die Messenier und Heloten gewährten, freiwillig aus der Hand gegeben" habe. Ist diese Argumentation an sich schon problematisch genug, so wird sie es in noch höherem Grade dadurch, daß Vs. ausdrücklich zugesteht, "der athenische Feldherr habe vom Landkriege absolut nichts verstanden"! Woher weiß der Vs., daß "der Gedanke, durch Offensivstöße im Peloponnes defensiv sür Attika zu wirken, dem Führer des Demos gar nicht gekommen"? Thukydides (1, 143) ist dasür doch absolut nicht zwingend! Und wenn Vs. selbst hinzusehen muß, "soweit sich absehen läßt", was hat dann die ganze Unterstellung übershaupt noch für einen Werth?

Freilich erscheint dem Bf. die perikleische Kriegspolitik von vornberein verfehlt, weil er der Ansicht ift, daß sich Athen, wenn es nur wollte, mit der peloponnesisch = mittelhellenischen Roalition auch zu Lande vollkommen messen konnte. Wir wollen gegen diese Ansicht nicht die vom 2f. ignorirte Thatsache in's Feld führen, daß Thuky= bibes (1, 143) Perikles von der großen numerischen Überlegenheit des Feindes als von einer offentundigen Thatsache sprechen läßt, halten uns vielmehr an des Bf. Versuch, "die gegenseitigen Kräfte, Hülfsmittel und Schwächen genau zu veranschaulichen". Daß dieser Bersuch aussichtslos ist, liegt für jeden auf der Hand, der da weiß, daß einige der wichtigsten in Betracht kommenden Mo= mente überhaupt nicht bestimmbar sind. Wir haben weder eine ge= nügende Vorstellung von dem Maximum der gesammten Streitkräfte des athenischen Reiches, noch der etwa nach Abzug der Garnisonen und Flottenmannschaften im Feld verfügbaren Truppen. Ebenso wenig wissen wir, bis zu welcher Grenze die Pelovonnesier und ihre Allierten im äußersten Kall ihre Kraft anspannen konnten. Was wir aber wissen und vermuthen können, spricht nicht für den Bf., und wenn derselbe zu dem gegentheiligen Ergebnis kommt, so war dies nur möglich durch ein Verfahren, dem wir den Vorwurf der Übereilung nicht ersparen können. So gibt er zwar nach Plutarch richtig an, daß die geeinigte Macht der Peloponnesier und Böotier beim ersten Einfall 60000 Schwerbewaffnete betrug, über= sieht aber gänzlich, daß diese (nach Thuk. 2, 10) nur zwei Drittheile der feindlichen Heeresmacht repräsentirten! Und doch mußte das

umsomehr bemerkt werden, als die zur Bergleichung für Athen berangezogene Ziffer: 29000 Hopliten, das gesammte Bürger= und De= tötenaufgebot von den ältesten bis zu den jungsten Sahrgangen und incl. Besatungstruppen in sich begreift. Aus letterem Grunde ift es auch verkehrt, wenn Bf. aus biefer Rahl ben Schluß zieht, daß es Athen nicht sonderlich schwer geworden wäre, durch Heranziehung von Bundesgenoffen u. f. w. seine Landmacht auf gleiche Sobe mit jener der Gegner zu bringen. Er hatte vielmehr von der Thatsache auszugehen gehabt, daß von jenen 29000 nur 13000 im Felde verwendbar waren, daß also, um das genannte Resultat zu erreichen, die Feldarmee nahezu hätte verfünffacht werden muffen! Benn enblich Bodh — freilich problematisch genug bie gesammte Land = und Seemacht, welche Athen zu ftellen vermochte, auf 91800 Mann schätzt (Bf. sagt "berechnet"), so meint Bf., daß man diefe Bahl mit Bundesgenoffen, Berbundeten und Söldnern "gewiß" auf das Doppelte, auf ungefähr 200000 Mann hätte erhöhen können, er übersieht also, daß Böckh — wie der= selbe allerdings erst ein paar Seiten später bemerkt — die Kon= tingente ber Bundesgenoffen bei feiner Schätzung ausbrudlich ichon mit inbegriffen hat! — Was foll man vollends zu der Behauptung fagen, daß wir bei Thutydides felbst Athen und Sparta als eben= bürtige Landmächte finden, daß "Archidamos fogar das athenische Bräsenzheer zur offenen Felbschlacht ausreichend hielt"? Thatsäch= lich enthalten die angeführten Stellen (1, 80. 81; 3, 11) nichts als eine Warnung vor hochmüthiger Berachtung des Gegners, die dem letteren eine Gelegenheit geben könnte, die Verbündeten ungerüftet und unvorbereitet (ἀπαρασκεύους) zu überraschen und dadurch trop sciner Schwäche einen Erfolg zu gewinnen. Ift bas nicht gerade das Gegentheil von dem, was Bf. aus Thukydides herauslieft?

Das Schlimmste aber ist, daß Bf. nicht davor zurückscheut, an unsichere Anhaltspunkte Kombinationen anzuknüpsen, welche selbst die ethische Haltung des Perikles in ein trütes Licht setzen. So heißt es z. B.: "Infolge der letzen peloponnesischen Unternehmung wuchs die Unzusriedenheit mit Perikles, wodurch ihm der Gedanke nahe lag, daß nur eine bedeutende Leistung ihn halten könne; und diese scheint er in der Eroberung von Potidaia gesehen zu haben. Die 100 Schiffe wurden also wieder besetz und nach der Chalkibike gesahren. Was sich jeder voraussagen konnte, geschah: der bis dahin noch gesunden Belagerungsarmee wurde auch die Pest zugetragen

und ausgerichtet konnte unter ihrem Drud nichts werden. Die leitenden Männer Athens muffen offenbar den Kopf verloren, nicht mehr recht gewußt haben, was fie thaten." — Bringt hier Perikles, um sich am Ruder zu halten, den eigenen Landsleuten die Best, so wird an einer anderen Stelle als "offenbares" Motiv feiner "Zauderpolitit" beim Berannahen des Rrieges die Absicht bezeichnet, "fein Obium auf fich zu laden, um bei etwaigem Unglud feinen Gegnern teine Anklage= waffe in die Hand zu geben". Und wiewohl für diese Beschuldigung nicht ber Schatten eines Beweises erbracht ift, wird Perikles ge= tadelt, weil "er den Volksführer dem Feldherrn habe in's Hand= werk pfuschen laffen, persönlichen Motiven gefolgt sei, mährend ein wahrhaft großer Bürger in solchem Augenblick nur an den Staat, nicht auch an sich benke". Bas diese Anklage bedeutet, ift danach zu ermessen, daß das Abwarten der Offensive Spartas von Seite Athens nach der Ansicht des Bf. ein Fehler war, der vielleicht für ben ganzen Gang des Krieges entscheidend geworden.

Bf. beruft fich in der Einleitung auf die Schulung, die er von seinen mittelalterlichen Studien her für sein Thema mitgebracht habe. Wir vermögen seine Arbeit als eine glückliche Probe derselben nicht anzuerkennen. Wir sehen nicht, daß er das Beispiel des Alt= meisters neuerer Geschichtforschung beherzigt, der in seiner fein= finnigen Würdigung des Unterschiedes der kritischen Arbeit in der neueren und der alten Geschichte den für eine "psychologische Er= örterung" häufig eben nicht ausreichenden Charakter unserer Über= lieferung fo klar und entschieden betont hat und daher gegebenen Falles mit Recht genug erreicht glaubt, wenn wir "die Hauptmomente der Begebenheiten mit Sicherheit zu ergreifen vermögen". Bf. kennt diese Selbstbescheidung nicht. Er fühlt sich als "ernster Richter", bereit, über eine der gefeiertsten Gestalten der Geschichte den Stab zu brechen, ohne Rudficht darauf, daß die Aften dieses Prozesses für sein verurtheilendes Votum nicht entfernt genügen, daß vielmehr für die Würdigung der Motive der perikleischen Sandlungsweise über= haupt nur zu oft das Wort Plutarch's über die Gründe der peri= fleischen Kriegspolitik zu gelten hat: ai μέν οὖν αιτίαι αὖται λέγονται, τὸ δὲ ἀληθές ἄδηλον. Daß Plutarch diesem richtigen theoretischen Standpunkt in seiner Darstellung nicht ganz treu geblieben, wird man ihm nicht allzu hoch anrechnen, was foll man aber zu dem modernen Hiftoriker fagen, der uns diese richtige methodische Einsicht Robert Pöhlmann. vermissen läßt?

Étude sur l'histoire romaine par Arthur des Nouhes. Paris, Société génerale de librairie catholique Victor Palmé. 1884

Étude est quelquefois un titre d'ouvrage, moins usité, il est vrai, que essai, sagt Littré, ähnlich die Akademie. Bf. seiner= seits versteht darunter einen Grundrig. Die Tendenz desselben geht hervor aus den Worten: Rome, la grande cité, la reine des capitales, destinée à gouverner tous les peuples anciens, puis l'Église catholique probablement jusqu'à la fin du monde (p. 6); die bei der Ausmahl und Behandlung getroffenen Grundfäße aus der Seitenzahl des Buches, 100 (reicht bis Odoaker) und der Länge des den Gracchen und den Sklavenaufftanden gewidmeten Abschnitten; jener umfaßt 8, biefer 22 Zeilen. Das geschichtliche Urtheil lernen wir kennen auß: Constantin, seul maktre de tout l'empire, se rendit jamais illustre par ses vertus et ses talents: il favorisa de tout son pouvoir les progrès de la religion chrétienne etc. Ce mourut emportant l'estime et les regrets univer-F. B. sels.

Geschichte Roms während des Versalls der Republik. Bon Karl Neu=mann II. Bon Sulla's Tode bis zum Ausgange der catilinarischen Ver=schwörung. Aus Neumann's Nachlasse herausgegeben von G Faltin. Bres=lau, Wilhelm Köhner. 1884.

Nach dreijährigem Zwischenraum ist den Neumann'schen Vorslesungen über die Zeit von Scipio Ümilianus dis Sulla (vgl. H. 2. 48, 307 ff.) die Fortsetzung gefolgt. Um des Buches willen ist der Verzug zu bedauern, da ihm früher wohl ein regeres Interesse entsgegengekommen wäre. In derselben lebhaften und anregenden Weise wie im 1. Bande geht die Erzählung fort. Das Hauptinteresse liegt auch hier in der Schilderung der hervorragenden Persönlichkeiten, welche stets lebendig, wenn auch mitunter in einseitiger Auffassung dem Leser vorgeführt werden. Die Einschränkung gilt besonders von der Darstellung des Pompejus und des Cicero. Man kann aus diesen Zeichnungen kein objektiv historisches Vild von den Personen gewinnen, sondern sieht nur ihre Fehler und Schwächen getadelt.

Den Grundzug von Pompejus' Wesen sieht Neumann in einem "brennenden Ehrgeiz", der jedoch "durchweg in der Gestalt kleinlicher Sitelkeit erschien" (S. 10). Weder staatsmännische Bedeutung noch ein irgend bemerkenswerthes Feldherrntalent wird ihm zugestanden; aber der Versuch, in seinen Handlungen bestimmte Pläne zu erkennen,

ist gar nicht gemacht. Daß Sulla ihn mit dem Beinamen Magnus begrüßt hätte, nur um ihn dem Spott preiszugeben (S. 13), kann doch niemand im Ernst glauben.

S. 152 heißt es bom mithribatischen Kriege: "wird boch bon ben Beschichtschreibern übereinstimmend bezeugt, baß, als er die Leitung des Krieges übernahm, ihm wenig zu thun übrig blieb". Doch der Angabe Appian's (Mithr. 97) steht gegenüber c. 91: လ်ဝန μεν δή καὶ ὁ Λευκόλλου πρὸς Μιθριδάτην πόλεμος εἰς οὐδὲν βέβαιον ούδε κεκοιμένον τέλος έληξεν, und die Thatsache, daß in der letten Beit vor Bompejus' Ankunft die Kömer eine große Niederlage er= litten hatten, daß Bontus verloren mar, Rappadotien den feindlichen Plünderungszügen offen ftand, zeigt boch wahrlich nicht, daß ber Krieg zu Ende mar. Woher die Auffassung stammt, daß Bompejus in Usien nichts mehr zu thun fand, ist bei Plutarch (Luc. 35) deut= lich zu lesen. Es stehen offenbar in der Überlieferung über Bom= pejus zwei Richtungen einander gegenüber, eine, die ihn über Bebühr verherrlicht, und eine entgegengesette, die ihn ebenso übertrieben herabzusetzen sucht; wir muffen uns hüten, ganz in den Ton der einen oder der anderen Partei zu verfallen. Ginen festen Rriegs= plan schreibt N. dem Bompejus so wenig zu, daß er S. 158 die auseinandergehenden Berichte mit der planlosen Beerführung des Feldherrn in Berbindung bringt. Bompejus' Anordnungen im Drient betrachtet N. S. 187 nur als Provisorien, während sie doch für einen bedeutenden Theil des römischen Asien, besonders für Sprien, die Grundlage aller späteren Einrichtungen bilbeten. Besonders be= zeichnend ist für Pompejus' Berwaltung die möglichst schonende Behandlung der Besiegten. Dadurch erklärt sich auch sein Auftreten gegen Metellus auf Kreta (S. 137 ff.); abgesehen davon, daß er das formelle Recht hier unzweifelhaft auf seiner Seite hatte, vertrat er auch ein anderes Princip, indem er gutliche Einigung der gewalt= famen Niederwerfung vorzog.

Roch schlimmer ist N. auf Cicero zu sprechen. Der Ruhmes= kranz, den dieser sich wegen der Unterdrückung der catilinarischen Berschwörung auf's Haupt setzte, wird unbarmherzig zerpflückt. "Sein Versahren wurde durch rein persönliche Gesichtspunkte bestimmt, die ihm seine Feigheit eingab" (S. 258). Gewiß war Cicero, wie sonst, so auch hier von Schwankung nicht frei; aber in der That hat er doch die Ausdehnung der Empörung durch rechtzeitige Vorkehrungen beschränkt und ihren Ausbruch in Rom überhaupt gehindert; wenn er erst spät zur Gewalt schritt, so ist es doch nicht unzweiselhaft, daß er früher hätte einschreiten und damit die ganze Verschwörung ersticken können (S. 257).

Dem gegenüber tritt Cäsar, dessen erste Anfänge in die beshandelte Periode fallen, in um so helleres Licht. Bei ihm ist von vornherein alles planmäßig auf das eine große Ziel, die Schöpfung der Monarchie, hingerichtet. Bei ihm ist kein Fehler zu entdecken; selbst wenn ihm etwas fehlschlägt, so ist dieses Fehlschlagen beabsichtigt (vgl. S. 223. 284). Seine Stellung in der früheren Zeit erscheint dabei leicht zu bedeutend. Erst durch den gallischen Krieg hat Cäsar hervorragende Bedeutung erlangt; noch die Borgänge während seines Konsulats zeigen, daß damals Pompejus der maßgebende Wann in Rom war.

Immerhin sind N.'s Charakterzeichnungen stets interessant und vielsach treffend. Dazu kommen manche scharssinnige Einzelbemerskungen, so daß Jeder, der sich mit dieser Periode beschäftigt, zu dem Buche wird Stellung nehmen müssen, und gewiß wird Keiner daßsselbe ohne vielsache Anregung aus der Hand legen.

Der Herausgeber hat im Text einige Kürzungen vorgenommen und in den Anmerkungen einiges aus der neuesten Literatur nach= getragen, wobei aber Bollständigkeit nicht erreicht, wohl auch nicht beabsichtigt ist. Auch in den Text sind "hie und da Ergebnisse neuerer Forschungen eingeführt", wobei zu bedauern ist, daß diese Zusätze nicht, wie es in den Anmerkungen geschehen, äußerlich bezeichnet sind. Ob N.'s Aufzeichnungen mit dem Tode Catilina's schließen, erfahren wir nicht; eine weitere Veröffentlichung scheint, da dem 2. Bande ein Register beigefügt ist, nicht beabsichtigt.

G. Zippel.

Casar im Orient. Kritische Übersicht der Ereignisse vom 9. August 48 bis Ottober 47. Bon Walther Judeich. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1885.

Der Bf. untersucht die Ereignisse von der Schlacht bei Pharssalus bis zu Casar's Rückfehr nach Rom. Im ersten Theil werden die Quellen besprochen. Bei Casar weist Judeich darauf hin, was ja längst anerkannt ist, daß wir eine unbefangene Geschichtschreibung von ihm nicht erwarten können. Doch dürsen wir bei ihm auch nicht allzu viel Tendenz suchen; diese liegt nur im Verschweigen und bisweilen in der Gruppirung der Thatsachen. J. ist im speziellen Nachweise der Tendenz nicht immer glücklich gewesen. Wenn er S. 1

die Schilderung des pompejanischen Lagers tendenziös findet, so hat doch Afinius Pollio basselbe ganz ähnlich geschildert (Plut. Pomp. 72) Wenn S. 2 hervorgehoben wird, daß b. c. 3, 103 an die vompejanische Macht in Afrika gar nicht gedacht ift, so spricht Casar hier doch nur von den perfonlichen Erlebnissen bes Pompejus; eber batte ein unbefangener Berichterftatter bie gablreichen Senatoren in seiner Umgebung (Plut. Pomp. 76) hervorheben können. Ebenso kann man faum von einer besonderen Tendenz sprechen bei Cafar's Angabe, er habe nur wenige Tage in Afien verweilt (b. c. 3, 106; J. S. 3, 60). Bunächst darf dabei nicht an die ganze Zeit gedacht werden, die Cafar überhaupt in Afien war; benn auf ben Marsch murbe morari nicht paffen, sondern an seinen Aufenthalt an einzelnen oder an einem Bunkt, mahrscheinlich in Ephesus. 3. rechnet ben Beitermarsch von Amphipolis gleich vom 13. August, an dem Cafar mit der Reiterei dort eintraf; doch erst mußte das Fugvolt nachrücken, und ohne Rube= pause konnte der Marich von hier nicht fortgesett werden. Cafar tonnte schwerlich früher als etwa am 5. September ben Bellespont überschreiten. Rehmen wir an, wie es wahrscheinlich ift, daß er von hier zu Lande bis Ephesus zog, so konnte er dort erft etwas nach Mitte September eintreffen, und wenn er von hier um ben 25. September abfuhr, fo bleibt nicht mehr als eine Boche für feinen Aufenthalt in Ephefus übrig, wofür das paucos dies nicht zu ge= waltsam ift. Ühnlich hält J. S. 74 es für möglich, daß b. Al. 13 ber Ausdruck, die Agypter hatten ihre Seerustung in wenig Tagen vollendet, "durch Tendenz entstellt sei, um Cafar's Gegner möglichst thatfraftig, Cafar's Sieg möglichft groß erscheinen zu laffen".

Für das bellum Alexandrinum geht J. über Nipperden's Untersuchungen nicht hinaus; der Versasser ist danach Hirtius, der die Ereignisse theils als Augenzeuge, theils nach mündlichen Berichten Cäsar's und anderer Augenzeugen erzählt. Nicht berücksichtigt ist dabei c. 7: ut mihi desendendi essent Alexandrini neque fallaces esse (essent codd.) neque temerarii, multaque oratio frustra absumeretur; cum vero uno tempore et natio eorum et natura cognoscatur, aptissimum esse hoc genus ad proditionem dubitare nemo potest. Benn die Stelle richtig überliesert ist, so ist der erste Theil ofsendar in der Zeit des Krieges gedacht; damals ist der Schreiber für die Alexandriner eingetreten; der zweite Theil ist ein allgemeines Urtheil über dieselben. Entweder müßte hiernach der Versasser selbst den alexandrinischen Krieg mitgemacht haben, dann könnte Hirtius nicht der Berfasser sein; oder, da triftige andere Gründe für Hirtius' Autorschaft sprechen, dieser muß die Stelle wörtlich aus dem schrift= lichen Bericht eines Augenzeugen übernommen haben.

Die Beriochä, Eutrop und Drosius werden nach Zangemeister auf eine Livius= Epitome gurudgeführt. Lucan benutte den unver= fürzten Livius, und ihn benutten wieder neben der Epitome Florus und Bseudo-Bictor. Bei Dio weift I. eine Berschmelzung von Livius mit der cafarischen Überlieferung nach. Es entspricht das der auch sonst hervortretenden Arbeitsweise Dio's, der sich nicht gerne von einer Quelle abhängig macht. Die Übereinstimmung von Plutarch und Appian führt 3. mit Thouret nur auf indirekte Benutung des Afinius zurud und sucht die Ginwendungen Bafiner's zu widerlegen. Die gemeinsame Duelle ift banach ein Grieche, der seinerseits neben Afinius auch Cafar und Livius benutte. In diesem griechischen Geschichtswerk vermuthet & nach einem Citat bei Plutarch und nach einigen Übereinstimmungen mit der Geographie Strabo's deffen Rom= mentare. Die Vermuthung ift ansprechend, doch ficher bewiesen scheint mir weder, daß Afinius nicht direkt herangezogen, noch daß Strabo als hauptquelle benutt ift.

Bu sicheren Resultaten führt ber zweite Theil, in welchem J. die überlieferten Thatsachen, vorzüglich unter Berücksichtigung von Raum und Zeit, festzustellen sucht. Mit größter Umsicht und Sorg= falt werden neben der geschichtlichen Überlieferung die neueren Lokal= forschungen, Witterungsbeobachtungen, gelegentlich auch aftronomische Berechnungen berangezogen, um die einzelnen Ereignisse annahernd zu datiren, und wenn auch dabei keine großen neuen Resultate zu erzielen sind, so wird doch überall größere Bestimmtheit und Klar= heit erreicht. Nur an wenigen Stellen wird man dem Bf. entgegen= treten muffen. Den Truppen werden bisweilen zu große Marich= leiftungen zugemuthet, wie wenn S. 115 Cafar von Tarfus nach Mazaca 35 Meilen in 7 Tagen zurücklegen soll, obwohl das hohe Taurusgebirge zu überschreiten war. S. 71 macht J. der Uberfahrt von Afien nach Agypten zuliebe den Eurus zum Nordostwinde; viel= mehr ift es ber Südost, und in der That paßt nur auf diesen, daß durch ihn die Schiffe am Einlaufen in den Hafen gehindert wurden. Auch wie Cafar nach der Aufnahme der 37. Legion zurückfehrt. herrscht derselbe Wind, s. c. 11: adverso vento leniter flante. Daß Gabinius gleich auf dem Marsche von Stalien nach Salona seine Niederlage erlitt (S. 162), ift febr fraglich. Wenn b. Al. 43 feine

Antunft in der Provinz erzählt, dann seine bedrängte Lage, zum Theil infolge der geringen Hülfsmittel der Provinz, geschildert, dann von mancherlei Kämpsen gesprochen wird, so ist es mindestens höchst wahrscheinlich, daß die Worte Salonam se recipiens von einem wirkslichen Kückzuge nach einem mißlungenen Vorstoß zu verstehen sind. Warum J. aber sagt, die Niederlage braucht nicht gerade auf der via Gabiniana stattgesunden zu haben, ist unersindlich, ohne das wäre der Name doch nicht erklärlich. Zur Chronologie des spanischen Ausstandes (S. 196) hätte noch verwendet werden können, daß die Ausständischen, als sie bereits bei Corduba standen, von Pompejus' Tode nichts wußten (b. Al. 58. 59); dadurch wird der Ausstand noch bestimmter in den Oktober verwiesen.

Der Bf. stellt S. 135 eine Fortsetzung seiner Untersuchungen in Aussicht; nach dem Obigen können wir derselben mit großem Interesse entgegensehen. G. Zippel.

Lo stoicismo romano considerato particolarmente in Seneca. Studio di Carlo Corsi. Prato presso l'autore. 1884.

Ein forgfältiger Auszug aus den Schriften Seneca's bildet den Hauptbestandtheil dieser Erstlingsarbeit, die ihre Entstehung den Vor= lesungen über Geschichte der Philosophie von Prof. Conti verdankt, der sie auch mit einem Briefe geleitet. Es ift daher auch aus äußeren wie inneren Gründen erklärlich, daß Seneca einen warmen Für= sprecher an seinem jugendlichen Freunde findet; nur hätte derselbe 3. B. bei der Polemik gegen Dio Cassius und Martens (De L. An. Senecae vita etc. Altona 1871) fich nicht zu fehr auf Tacitus' Bericht stützen sollen. Denn erstens ist dies ein argumentum ex silentio, und zweitens lag für Tacitus keine Beranlassung vor, den Erzieher Nero's entweder hart zu tadeln oder hoch zu preisen. Bf. selber beftreitet nicht, daß Widersprüche zwischen Seneca's Leben und Lehre vorhanden find; auch er sei ein Beispiel für den Unterschied, den die Stoiter selber zwischen einem savio in idea und einem savio in realtà gemacht hätten. Seneca selber ist noch bescheidener: Er will nicht als Beiser angesehen werden, sondern als einer, der sich bemüht, es zu werden; die Erreichung dieses Zieles sich und Anderen zu ermöglichen. zu erleichtern, ift der Zweck seiner Schriften. Er ist nicht sowohl Philosoph, als Moralist, dessen Verdienst darin besteht, daß er die weit über der menschlichen Natur liegenden Forderungen des doktri= nären Stoizismus gemäßigt und gemilbert, aber auch den Bedürf=

nissen einer neuen Zeit angepaßt, vor allem den schwachen Kräften unserer Natur mehr angemessen habe (S. 144). Es könnte vielleicht in diesem Unternehmen ein innerer Biderspruch entbedt, der Begen= sat zwischen Stoikern der alten und neuen Schule so ausgedrückt werden: jene machten aus der Tugend eine Noth, und diese aus der Noth eine Tugend, und Seneca noch heute die Fronie als Gefundheitsrath für geiftige Sygiene hervorrufen, welche icon fein Schüler empfand und freilich in Reronischer Beise unserem Moraliften zeigte. Allein für uns ist die Frage wichtiger: Hat Seneca's Versuch ge= schichtliche Bedeutung? Bf. fagt zwar: "Die fittlichen Grundfage bieser edlen Schule, der Gebanke der natürlichen Gleichheit der Menschen, die Barmherzigkeit gegen die Armen, der Abscheu vor der Rache, die Gnade und die Verzeihung zeigen klar eine Rückehr zum fitt= lichen Bewußtsein, eine Borbereitung ber Beifter für die reineren Lehren. welche vom Christenthum im hellen Lichte des Tages verkündet wurden" (S. 326). Allein er drückt fich felber hier am Schluß bes Buches wie S. 53 über diese Art der preparazione indiretta der Beifter für einen neuen Glauben durch den neuen Stoizismus ge= wunden und unklar aus (neppur sufficiente perchè il Cristianesimo si debba giudicar derivato logicamente da quelle scuola), erörtert nicht den antiken Begriff der virtus und den Begriff des Glaubens. weist nicht nach, daß Seneca speziell Schule gemacht hätte, und gibt felber zu, daß die Moralisten der Raiserzeit wenig Anhänger fanden (genau genommen nicht einmal an fich felber), so daß wir uns hier mit der Widerlegung dieser Ansicht nicht abzumühen brauchen. hatte umsoweniger Roth, sich in die Gefahr einer Bergleichung awischen Religion und Philosophie, Chriftenthum und Stoizismus im allge= meinen zu begeben, als er im 8. Ravitel die Seneca-Legende geschickt behandelt, namentlich Fleury's Beweisführung verständig widerlegt. auch hier, wie im ganzen Buche, an der hand bewährter Führer französischer wie beutscher. F. B.

Tacitus und der Orient. Sachlicher Kommentar zu den orientalischen Stellen in den Schriften des Tacitus. Von Jakob Krall. Erster Theil. Wien, Kampen. 1880.

Das Schriftchen gehört zu den Wiener Untersuchungen aus der alten Geschichte, von denen einige schon in dieser Zeitschrift erwähnt sind. Wenn diese noch nicht angezeigt ift, so hat dies wohl seinen Grund darin, daß Bf. noch zwei weitere Heftchen versprochen hat.

Im vorliegenden gibt Bf. einen Kommentar zu hist. 4, 83-84, wo die Herkunft des Sarapis erzählt wird. Tacitus' Quelle ift die ίερὰ βίβλος des Manetho, wie aus einer im Anhang abgedruckten Bergleichung mit bem Berichte bes Plutarch de Iside ac Osiride hervorgeht. Die Einfügung des Zeus = Habes aus Sinove in die ägnptische Götterreihe ift nicht bloß für die ägnptische Religions= geschichte, sondern auch für die Politik der Ptolemäer in der Regierung ihrer hellenischen und ägyptischen Unterthanen und in ihrem Berhältnisse zu anderen Diadochen-Reichen wichtig; darum gibt Bf. auch Nachrichien über bie Politik berselben in Heraclea und Sinope. Im 2. Rapitel wird die mythologische Bedeutung des Vorganges erörtert im Anschluß an die verschiedenen Deutungen des Gottes bei Tacitus. Bir erhalten zuerst Aufschluffe über die religiösen Borfte Mangen und die Mythologie der Agypter im allgemeinen und über den ursprünglichen ägyptischen Sarapis im besonderen, erfahren so= dann, daß der Zeus=Hades von Sinope aus dem semitischen Baal entstanden ift, daß der ägyptische und der ptolemäische Saravis schließlich zum sog. Schlangen = Sarapis sich einigten, und werben zum Schluß in einer hubschen Berfpektive barauf hingewiesen, wie bieser Synfretismus und seine rafche Ausbreitung über die Welt nur einer von ben vielen Siegesgängen orientalischer Gottheiten durch die klassische Welt ist, die nun zwar nicht, wie Bf. meint, ihren im= pofanteften Ausbruck in ber Entstehung und Ausbreitung bes Chriften= thums finden, wohl aber eine direkte Vorbereitung der Bölker für das lettere bilben.

Die Reichhaltigkeit des Inhalts wird die "Nicht = Agyptologen, für welche diese Untersuchungen in erster Linie bestimmt sind", bes dauern lassen, daß das 2. Heft über hist. 5, 3—5: Tacitus und die Juden, nicht bereits in ihren Händen ist. F. B.

Högskolan i Athen under Fjerde århundradet e. Kr. af S. F. Dahlgren. Års redogörelse för Skara högre allmänna läroverk. Skara 1883.

Die kaiserlichen, städtischen und privaten Stiftungen und Lehr= ämter in Athen wurden zwar nicht durch ein näheres Band zu einer Einheit zusammengehalten, wirkten aber doch an einem und demselben Platz für die höhere Bildung und können daher unter dem Namen: Hochschule in Athen, zusammengefaßt werden. Die Geschichte dersselben ist bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts hauptsächlich aus

Philostratus Bior gogigrior bekannt, dann hat die Anstalt und ihre Beschichte unter ber Ungunft ber Zeiten zu leiben und erlebt noch einmal eine kurze Blüte im 4. Jahrhundert, über die uns auch die Duellen reichlicher fliegen: Eunapius, Julian, Libanius, Simerius, beidnische Geschichtschreiber und Kirchenschriftsteller. Das Leben in Uthen und auf ber Hochschule bietet ein seltsames Schauspiel: mitten in einer wesentlich veränderten Welt geht hier die Bildungsarbeit noch ganz und gar im Geift der heidnischen Borzeit fort; die Lehrer vertieften fich in die Bewunderung für das Vergangene, ohne auf die Forderungen der neuen Zeit, des wirklichen Lebens zu achten. Und doch ift ihre Unterweisung nicht ohne bemerkenswerthe Spuren geblieben; noch waren fie die Lehrer der vornehmsten Kirchenlehrer; sie waren auch die Lehrer Julian's. Bf. erzählt mit Abschweifungen und Unterbrechungen über die Grundlagen des antiken Unterrichtes, Methode desselben, seine Erfolge, von dem Leben der Hörer, und gibt die Lebensbeschreibungen der bedeutenoften Lehrer, Julian, Brobarefius und das Leben seiner Schüler Gregorius und Bafilius in Athen und will auch die des Himerius bringen. Die Arbeit ift an= spruchlos, benutt auch die moderne Literatur nicht, ist aber fleißig und verftändig und wurde die Beendigung lohnen, wenn auch die allgemeine Geschichte noch etwas mehr berücksichtigt würde.

F. B.

Der römische Grenzwall in Deutschland. Bon Ferdinand Saug. Manns heim, Tobias Löffler (A. Weber). 1885.

Ein im Mannheimer und nachher im Karlsruher Alterthumsverein 1884 gehaltener Vortrag, der nach dem Erscheinen des v. Cohausen'schen Werkes über den Limes vor dem Druck eine Umarbeitung ersuhr. Entsprechend dem Zweck des Vortrags hat sich der Bs. darauf beschränkt, den Standpunkt der Limesforschung und die darüber bis in die jüngste Zeit erwachsene Literatur im allgemeinen anzugeden und am Schlusse in ganz wenigen Anmerkungen auf einige Duellenstellen und solche Punkte zu verweisen, in denen er abweichender Ansicht ist. Insosern unterscheidet sich Haug's Arbeit von der H. Z. 54, 358 besprochenen Herman Haupt's, welche die Absicht versolgt, unter einem leicht verständlichen Texte in Noten die Fundstellen der einzelnen separat erschienenen oder in Zeitschristen zerstreuten Abhandlungen genau zu bezeichnen.

Mit den Ausführungen des Bf. wird man sich fast durchweg

einverstanden erklären können. Zu S. 15 sei die Bemerkung gesstattet, daß Coh. III Aquitanorum für das Kastell Rückingen wohl zu streichen sein dürste, wie neuerdings wieder G. Wolff, "Der römische Grenzwall" S. 57 Anm. 1 hervorgehoben hat.

Albert Duncker.

W. Assmann's Geschichte des Mittelalters von 1375—1492. Zweite umsgearbeitete Auflage von Ernst Meyer. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn. Erste Abtheilung 1875. Zweite Abtheilung 1879.

Die neue Bearbeitung des bekannten Assmann'schen Werkes erfüllt völlig, was sie verspricht. Mit größter Pietät ist Assmann's Aussührung im einzelnen erhalten. Bessernde Hand wurde nur da angelegt, wo das Alte unhaltbar geworden. Desto reichlicher ist aber das in den Noten niedergelegte Naterial vermehrt, wo kaum eine neue Untersuchung, Kontroverse oder Publikation underücksichtigt geblieben ist. Die hier mehrsach beliebte Beränderung in der Berzteilung des Stosses, daß nämlich die Quellennachweise allemal für einen größeren Zusammenhang zusammengestellt und kritisch erörtert worden, ist nur zu loben. Das Urtheil des Herausgebers ist bestimmt und maßvoll. Daß sich hie und da noch manche Unebenheiten, Unsgenausgkeiten, kleinere Frrthümer sinden, wird nicht Wunder nehmen.

G. St.

Bur Geschichte der Langobarden. Bon Ludwig Schmidt. Leipzig, Gustav Foct. 1885

Der Bf. erörtert eine Reihe der vielen schwierigen Fragen, welche die ältere Geschichte der Langobarden bietet. Die Arbeit zerfällt in zwei Abschnitte, von welchen der erste eine Übersicht über die Duellen gibt, der zweite, in vier Kapitel gegliederte, zahlreiche Kontroversen behandelt, die sich an die widersprechenden Berichte über die früheren Schicksale des Volkes angeknüpft haben.

Von der Überschätzung der Nachrichten des Ptolemäus ist Schmidt frei. Bezüglich der Gestalt der "Origo gentis Langobardorum", die dem Paulus Diaconus bei Absassing seiner Langobardengeschichte vorlag, steht er auf Seite Th. Mommsen's, der im Neuen Archiv 5, 51 ff. die Ansicht ausstellte, daß die auf uns gekommene "Origo" nur der Auszug eines verlorenen umfangreicheren Werkes sei, das Paulus noch gekannt und benutt habe. Diese Hypothese wurde von G. Wait in demselben Bande des Neuen Archivs S. 421 ff. bes

kämpft. Als muthmaßliche Quelle der älteren Origo sieht Sch. nach Wommsen das Werk des Secundus von Trident an, geht aber nicht so weit, wie jener, der die "Urorigo" für identisch mit dem Buche des Secundus hält. Sch. denkt sich die Thätigkeit des Versassers der "Origo" so, daß er den Secundus von dem 568 ersolgten Außzuge der Langobarden aus Pannonien ab "im wesentlichen recipirte, nach vorwärts und rückwärts hin ergänzte und an entsprechenden Stellen durch Zusätze, die er zumeist wohl aus der lebendigen Überzlieserung schöpfte, bereicherte". Auch die Stellung und der Werth der sonstigen Quellen, wie des von G. Wait entdeckten Continuator Prosperi Havniensis u. a. werden charakterisitt.

Bon den weiteren Ausführungen des Bf. über die älteste Gesschichte der Langobarden sind namentlich die Auseinandersetzungen über ihren Aufenthalt an der Niederelbe und ihre Wanderung von dort zur Donau beachtenswerth. Mit gutem Grund werden dort, wie uns scheint, einige von Fr. Bluhme u A. ausgestellte Annahmen über die älteren Wohnsitze der Langobarden in Jütland oder in Schweden zurückgewiesen und dieselben zu den Westgermanen gerechnet, "die aller Wahrscheinlichkeit nach von Südosten her in Deutschsland eingedrungen sind".

Ref. faßt sein Urtheil dahin zusammen, daß die Abhandlung als ein brauchbares Hülfsmittel für denjenigen anzusehen ist, der sich in der Duellenkunde der langobardischen Geschichte bis zum Tode Albuins zu orientiren wünscht und rasch überblicken will, was auf diesem Gebiet seit den Arbeiten Bethmann's geschehen ist.

Albert Duncker.

Julien Havet, Questions Mérovingiennses. I. La formule: N. REX FRANCORUM V. INL. II. Les découvertes de Jérôme Vignier. Paris, Champion. (Extrait de la bibliothèque de l'école des chartes XLVI. 1885.)

I. Bisher galt es als ausgemachte Thatsache, daß die fränkischen Könige ihrem Titel das den vornehmsten römischen Senatoren zu= stehende Prädikat vir inluster beigefügt hätten, und man versehlte nie, darauf hinzuweisen, daß gerade in dieser Wortstellung der Beissat ein Attribut der Könige und selbskändigen Herzoge der Franken gewesen, während die andere i. v. den höheren Beamten zugekommen wäre. Havet hat nach sorgfältiger Untersuchung der Originaldiplome diese Distinktion beseitigt und in scharssinnigster Weise den Beweisgeführt, daß die Abkürzung V. INL. hinter dem Königstitel in der

Merowingerzeit gar nicht auf den Rex Francorum zu beziehen sei. Während man nämlich bisher stets vir inluster aufgelöst hat, zeigt H., daß vielmehr viris inlustribus zu lesen sei. Wenn auch in den meiften Fällen die fraglichen Worte so abgefürzt find, daß beide Auflösungen möglich erscheinen, so existirt doch eine Urkunde, in welcher die Worte VIRIS INLUSTREBUS (Pert, Dipl. no. 82) vollständig ausgeschrieben find, während in anderen Originaldiplomen die Abkürzungen V. INLUSTRIBUS, VIRIS INLBUS, V. INLBUS die Dative Pluralis theilweise noch ganz deutlich erkennen lassen. Dagegen findet sich nie VIR INLUSTER ausgeschrieben. Während nun Sidel, Ur= kundenlehre 1, 175 n. die Dative auf Migverständnis oder falscher Ronftruktion beruhen läßt, macht S. ben einzig folgerichtigen Schluß, daß V. INL. nach Rex Francorum stets mit viris inlustribus auf= Die merowingischen Königsbiplome find also an die zulösen sei. Beamten gerichtet, benen die Ausführung berselben oblag.

Anders bei den Karolingern. Für die Urkunden Pippin's, Karlsmann's und Karl's des Großen bis zum Jahre 774 ist die Lesung vir inluster hinter rex Francorum vollkommen gesichert. Und dieser Gebrauch läßt sich auch historisch hinlänglich erklären. Der Major-Domus war als hoher Beamter des fränkischen Königs ein vir inluster und bezeichnete sich auch selbst in den Urkunden als solchen. Nach der Königserhebung blieb dieser Usus bestehen, bis endlich Karl der Große hier eine Änderung eintreten ließ, indem er den Titel vir inluster durch patricius Romanorum ersetze.

II. Der 5. Band von d'Achery's Spicilegium enthält eine Reihe sehr alter und wichtiger fränkischer Dokumente, von deren Existenz niemand vor dieser Publikation im Jahre 1661 eine Ahnung gehabt hat. Der gelehrte Mauriner hat die alten Inedita, wie er selbst in der Borrede angibt, der handschriftlichen Historia ecclesiastica sive episcoporum ordis Gallici seines Freundes Jérôme Vignier (gest. 1661) entnommen, dessen Papiere er durch den Bruder Benjamin Vignier erhalten hatte. Ihr Bater war der berühmte protestantische Theologe Nicolas. Der Sohn Jérôme wurde Konvertit, trat in ein Karthäuserskloster, dann in den Orden der Oratorianer ein und war als Superior desselben in Tours, la Rochelle, Lyon und Paris thätig. Kein einziges der von ihm entdeckten Dokumente ist nachher in irgend einer Handschrift aufgesunden worden. Gleichwohl ist die Echtheit der meisten bisher auf keinen Zweisel gestoßen; gegen einzelne allerzdings hat sich hie und da eine Stimme erhoben. Erst H. war es

vorbehalten, die Bignier'schen Aktenstücke sammt und sonders als Falsistate zu entlarven.

Das Testament des Bischofs Perpetuus von Tours war bisher das älteste Dokument aus der Merowingerzeit, denn es ist nach der Substription Calend. Maias post Consulatum Leonis Minoris, b. i. am 1. Mai 475, aufgesett. Daß der Bischof ein Testament hinter= lassen hat, wissen wir durch Gregor, H. Fr. 10, 31, der den Inhalt mit diesen Worten charafterisirt: deputavit per singulas civitates quod possidebat in eis ipsis scilicet ecclesiis, non modicam et Turonicae tribuens facultatem. Rach der Bignier'schen Entbedung wurden aufer der Kathedrale nur drei Kirchen mit Legaten bedacht. nämlich S. Dionys de Rambasciaco, die Kirche de Proillio und die Beterskirche in Tours. Diese Vertheilung steht, wie H. unwider= leglich nachweist, im grellften Widerspruch mit den Worten Gregor's. daß Perpetuus seine Besitzungen in den einzelnen Civitates den Rirchen in ihnen vermacht habe. Civitas nämlich bedeutet, wie be= fannt, bei bem frankischen Siftoriker die Bischofsstadt, mahrend Bignier es mit villa für identisch hielt. Die von ihm namhaft gemachten Villen gehören sämmtlich zu der einen Civitas Tours. Ferner kon= statirt B., daß das Testament auch vom juristischen Standpunkt' nicht korrekt ift, indem unbestimmte Bersonen zu Erben eingesett werden. Um gröbsten freilich verstößt es gegen die philologischen Grundsäte. Die Namen der Villen Rambasciacus (= Ambasia, j. Amboise), Proillius, Malleius, Orbona, Preslaius find theils gang ungeheuerliche Migbildungen, theils fo spate Formen, daß fie der Bifchof des 5. Jahrhunderts taum verftanden haben murbe. Statt auf -eins, -aius, -ius mußten die Namen zu dieser Zeit auf -iacus ausgelautet haben. Die Ausbrücke servitus ad heredem transmissibilis et glebatica und capsarium sind nur durch dieses Testament zu belegen. Verrathen hat fich aber der Fälscher durch die Anführung des mansus, ber vor der karolingischen Zeit nicht nachzuweisen ift. S. hätte bin= zufügen können, daß auch die Bokabel peristerium nur hier erscheint (Ducange ed. Henschel 5, 206), und daß auch die deutschen Gigen= namen theilweise recht anstößig sind. Den Aligarius und die Da= dolena kann Förstemann, Altdeutsches Namenbuch S. 64 und 1145 nur aus dem Teftament belegen; Mabuinus aber steht ohne alle Analogien und ift so schlecht erfunden, daß er in das Namenbuch überhaupt nicht eingereiht werden kann. Überblickt man nun noch einmal den Text, so fallen manche ganz moderne Wendungen auf,

wie z. B., wenn der Bischof ad pedes sancti Martini beerdigt zu sein wünscht. Andrerseits darf man freilich auch nicht dem Geschick des Fälschers seine Bewunderung versagen. Die Zeitangabe am Schlusse ist so sachgemäß, daß sie selbst einen Gelehrten wie de Rossi, Inscr. chr. urdis Romae 1, 381 zu dem Ausspruche verleiten konnte: unde statim intelliges temporis adnotationem Perpetui Turonensis episcopi testamento subiectam . . . germanissimam esse. Verdächtig ist hier nur das Adjektiv minoris statt iunioris, eine Verwechslung, welche de Rossi durch Lese oder Schreibsehler erklären will.

Das Epitaph desselben Perpetuus in acht Distichen ist so meisterhaft gearbeitet, daß man es unbedingt als echt anerkennen würde, wenn es in anderer Umgebung zum Vorschein gekommen wäre. Hat nur die Übereinstimmung mit dem falschen Testamente inbezug auf Vermächtnisse an die Kirche und die Armen als anstößig bezeichnet. Ich süge hinzu, daß nach dem Epitaph der Vischof ante pedes Martini seine Ruhestätte findet. Das ist derselbe moderne Gedanke, wie im Testamente.

Als erste merowingische Königsurkunde sigurirt in den Mon. Germ. Dipl. I. die Schenkung des Chlodovech für das Kloster Wich. Die Form dieses von Bignier entdeckten Diplomes steht so im Widersspruch zu den anerkannt echten merowingischen Urkunden, daß man sich wundern muß, wie überhaupt jemand über dieses Machwerk im Zweisel sein konnte. Die Fundatio abbatiae Miciacensis ist dassienige Dokument, welches Vignier am schlechtesken gelungen ist.

Dagegen berräth die Collatio episcoporum praesertim Aviti Viennensis episcopi coram rege Gundebaldo adversus Arianos, die Geschichte eines im Jahre 499 zu Lyon gehaltenen Religionsgespräches zwischen Katholiken und Arianern ein geradezu erstaunliches Talent, und es ist vor H. noch niemand auf den Gedanken gekommen, daß die Collatio das Produkt eines ingeniösen Fälschers sein könnte. Noch neuerdings hat Peiper in seiner Ausgabe des Avitus es wiederum absgedruckt, ja Gelehrte, wie Vinding, Geschichte des burgundischsromasnischen Königreichs 1, 147, haben sich anerkennend über "die drastische Schilderung" geäußert. H. macht vor allem auf einen Anachronismus aufmerksam. Es wird in dem Schriftstücke als Einberuser der Verssammlung der Bischof Stephanus von Lyon genannt, während 499 Rusticus Bischof war, der erft 501 oder 502 nach seinem Epitaph starb. Nach 499 kann aber die Collatio nicht angesetzt werden, da die Kriegserklärung Chlodovech's gegen Gundobald schon erfolgt war.

Von den in Lyon erschienenen Bischöfen werden namentlich aufgeführt Avitus von Vienne, Aonius von Arles und de Valencia . . ., de Massilia . . . ius. Es ift nun auffallend, daß gerade die Bischöfe in dem Texte ausgefallen find, deren Namen noch bis heute niemand eruirt hat: man weiß weder, wer in Balence, noch wer in Marfeille im Sahre 499 Bischof war. Ferner ist die Anwesenheit des Aonius von Arles an einer im burgundischen Reiche gehaltenen Religions= versammlung durchaus unerklärbar. Longnon, Géographie p. 443, hat diese Schwierigkeit nicht anders zu erklären gewußt, als daß er an= nahm, die Burgunder hätten sich kurze Zeit der Provincia Arelatensis bemächtigt gehabt, die ihnen bald nachher die Westgothen wieder entrissen hätten. Noch 506 nahm nämlich Casarius an dem westgothischen Konzile von Agde Theil. — Auch sprachliche Verstöße finden sich. H. hebt nur hervor, daß der Bf. Albigny als villa Sarbiniacus bezeichnet, ähnlich wie er Amboife im Teftamente bes Bervetuus mit Rambasciacus überfette. Bignier glaubte alfv, das Französische hätte anlautende Konsonanten abgeworfen. hinzu, daß die Saone in diesem Dokumente den ganz späten Ramen Sagona führt, mährend sie Avitus ed. Beiver S. 94 und selbst noch Fredegar 4, 42 Sauconna nennen. Die Königsburg wird zweimal mit dem reinklassischen Ausdrucke regia bezeichnet, der im späteren Latein gewöhnlich das Hauptportal bedeutet, mährend palatium hier der klassischen regia entspricht. Die Verbindung sed non in magno numero ist ganz modern, amicabiliter, das zweimal gebraucht wird. ist das französische amicalement und baptisati fuerunt (statt baptizati) ift ebenfalls französisch. Bas fagt man aber zu der Bendung: confitentes Dominum quoniam bonus? Ist dies das Französische comme bon? Dann wäre der Fälscher nicht einmal über die Ety= mologie von comme (quomodo) orientirt gewesen. — Die Collatio ist das einzige der von Bignier zum Vorschein gebrachten Dokumente. für welche er seine Quelle angegeben hat. Denn nach d'Achery, Spicileg. V, Praef. p. 11 ift fie einer Schrift De miraculis S. Justi entnommen. Bon diesen Bundern des bl. Juftus hat außer Bianier weder vorher noch nachher jemand Kunde gehabt. Die Verdachts= gründe H.'s sind also mehr als berechtigt. Warum aber gerade S. Justi miracula? Der Fälscher kannte die sollemnitas S. Justi, eines alten Bischofs von Lyon, aus Avitus ed. Beiper S. 89. bas sepulchrum S. Justi aus Sidonius 5, 17, verflocht auch beibe in ben Text seiner Collatio. Die Wunder dieses Heiligen eigneten sich also

vorzüglich für seine Zwecke, wenn man auch nicht recht einsieht, was die Collatio vom Jahre 499 in den Mirakeln des Bischofs aus dem 4. Jahrhundert gesollt hat. Außer den schon genannten beiden Autoren benutzte Bignier hauptsächlich Gregor's Frankengeschichte. Wenn er z. B. den Avitus zum Könige sagen läßt: sed ille unus Deus in essentia, est trinus in personis; ... sed sic dicitur ad distinctionem personarum, cum revera sint coaeternae et consubstantiales, so erinnern diese Worte stark an das Glaubensbekenntnis Gregor's, Hist. Fr. I. Praes.: Credo sanctum Spiritum ... aequalem et semper cum Patre et Filio coaeternum deum, cumsubstantialem natura, ... consempiternum esse essentia ... Credo, hanc Trinitatem sanctam in distinctione subsistere personarum.

Schließlich veröffentlichte d'Achery noch aus Bignier's Papieren fünf Bischofs = und Papft = Briefe aus dem 5. und 6. Jahrhundert, die im allgemeinen weniger Angriffspunkte bieten, da fie kurz find und wenig Thatsachen enthalten. Der Brief des Bischofs Leontius von Arles an den Papft Hilarus aus dem Jahre 462 erganzt eine Lücke, denn bisher war nur die Antwort des Hilarus auf ein Schreiben des Leontius (Jaffé, 2. Aufl., Nr. 553) bekannt gewesen. Hier wie in anderen von Bignier gefälschten Dokumenten bust der Absender den Papst, mährend der Kanzleigebrauch schon damals vos forderte. Den Ausdruck fastigatum culmen kannte Bignier aus Si= bonius (2, 4; 3, 6 und fonft). — Das Glüdwunschschreiben bes Lupus an Sidonius zu feiner Bischofsmahl halt h. für eine vor= zügliche Nachahmung der Manier des Sidonius, der an Lupus mehrere Briefe gerichtet hat. Mir will es jedoch scheinen, als wenn gerade diefer Brief dem Fälscher ziemlich schlecht gelungen mare. Für die Vokabel modernus dürfte fich kaum ein älteres Beugnis ausfindig machen lassen; die Wendung inter streperos plausus, d. i. "unter rauschendem Beifall" klingt aber fast so, als wenn sich der Fälscher einen Scherz erlaubt hätte. Das von dem Infinitiv strepere abgeleitete Adjektiv streperus ist so ungeheuerlich, daß auch der fleifige Ducange (ed. Benichel 6, 388) für dasselbe nur das Bignier'iche Elaborat anzuführen mußte. — Der Brief des Papftes Gelafius an Rufticus von Lyon (Jaffé, 2. Aufl., Nr. 634) bietet nicht bloß in seiner Schlußformel: Deus te praestet (statt custodiat) incolumem einen Angriffspunkt, auch ein anderes anerkannt echtes Schreiben des Gelafius an Aonius (Jaffé Nr. 640) erweift seine Unechtheit. Wenn nämlich in diesem der Papst erft am 23. August 494 dem

Metropoliten seinen Regierungsantritt mit dem Ersuchen anzeigt, die übrigen gallischen Bischöfe hiervon in Kenntnis zu setzen, so wird er kaum vorher mit einem anderen gallischen Bischofe korrespondirt haben. In dem von Bignier eruirten Briefe gebenkt Gelafius bes Bischofs Epiphanius, ber jum Lostauf von Gefangenen nach Burgund geschickt sei. Von dieser Mission war der Fälscher aus des Ennodius Vita Epiphanii unterrichtet, und er hat den Zug nicht un= geschickt verwerthet. Das Abjektiv compassivus ist sonst nicht zu be= legen'). — Das bekannte Schreiben des Papstes Anastasius II. an Chlodovech (Jaffé 745), in welchem der Papft dem Frankenkönige zu seiner Bekehrung zum Christenthum gratulirt, enthält nur einige ftilistische Verstöße. S. bebt die Anrede tu statt vos hervor. Be= benklich ist aber auch die Form Cludoecho, die dem Ref. sonst nie begegnet ift, und die Bezeichnung des Petrus als Claviger, für welche Ducange nur eine Stelle aus Donigo's Vita Mathildis anführt. -Der Brief des Papstes Symmachus an Avitus vom 13. Oktober 501 (Jaffé Nr. 756) ift aus zwei Gründen als unecht zu bezeichnen. Es verstößt nämlich die Schlußformel Deus te incolumem servet (statt custodiat) gegen den Sprachgebrauch der papstlichen Kanzlei, und die Datirung Avieno et Pompeio coss. ist nicht sachgemäß, da Pom= peius im Abendlande nicht proklamirt mar. Während aber de Roffi, Inscr. chr. urbis Romae 1, 413 Interpolation annimmt, können wir nur S. beiftimmen, der fich durch die Entlarvung Bignier's das größte Verdienst um die Wiffenschaft erworben hat.

Im Jahre 1649 erschien von demselben Bignier das Werk La Veritable Origine des tres-illustres maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Austriche, in welchem ein ganz neues genealogisches System hinssichtlich des Kaiserhauses entwickelt wird. Dasselbe wird von Ethico, dem Bater der heiligen Odilie, auf Grund einer Vita der letzteren abgeleitet, von der Bignier allein Bruchstücke veröffentlicht hat, und die sich ebenfalls bisher in keiner Handschrift hat auffinden lassen. Die Umstände, unter welchen der Herausgeber die alten Pergamentsblätter gesunden haben will, sind für die Wirklichkeit sast zu merkswürdig. Er erzählt, er hätte vor Jahren in Bezelise, einer kleinen Stadt der Grafschaft Baudemont, einen über 80 Jahre alten Greis, Pistor le Begue, früheren lothringischen Staatssekretär, getroffen.

<sup>1)</sup> Und ist wieder zu streichen in den Addenda lexicis latinis bei Wölfflin, Archiv f. sat. Lexikographie 2, 271.

Dieser habe ihm, über die alten Grafen von Baudemont befragt. einige Pergamenthefte gebracht: les restes d'un volume mediocre que la pourriture et les vers avoient tres-mal traitté, car il n'y avoit ny fin ny commencement, pas un fueillet entier, toutes les lettres ternies et effacées par l'humidité, et aucun tiltre pour descouvrir les matieres dont il traittoit; il avoit esté pretieux autres foys, car il y avoit eu des grandes lettres escrites en or, et des bordures de mesme, mais les petits enfants les avoient couppées pour se jouer. Besonders der lettere Umstand, dag die kleinen Rinder aus den alten Bergamentblättern die Initialen und Ber= zierungen herausgeschnitten hatten, um mit ihnen zu spielen, klingt zu romantisch, als daß man die Angaben für wahr halten könnte. Außerdem ift es auffallend, daß die Fragmente gerade die für Vignier brauchbaren genealogischen Nachrichten enthalten. Ich gebe zwar zu, daß H. kein positives Argument gegen die Echtheit der Vita Odiliae vorgebracht hat; unftreitig ift aber auch diese Entbedung Bignier's als im höchsten Grade verdächtig zu bezeichnen.

Krusch.

Bur Schlacht von Tagliacozzo. Bon Generalmajor Köhler. Breslau, Röbner. 1884.

Julius Ficker hatte im 2. Band der Mittheilungen für österreichische Geschichtsforschung eine neue Ansicht über Konradin's Marsch
zum palentinischen Felde aufgestellt und begründet, gegen welche Köhler im 4. Band derselben Zeitschrift sich wendete. Die Bemerkungen der Redaktion, d. h. Fickers, am Schlusse dieses Aufsaßes veranlaßten ihn, von neuem in obiger Broschüre Ficker gegenüberzutreten. Er hält an der Meinung sest, daß Konradin auf
der großen Straße von Kom über Tagliacozzo gezogen und in der Nähe von Alba nach Überschreitung des Flüßchens Salto von Karl
überrascht worden sei, der in Eilmärschen aus der Gegend von Sora
herangerückt war. Die Aufstellung Karl's sucht er aus strategischen
Betrachtungen sestzustellen, die Konradin's aber in der Art, daß er
auf Grund seiner militärischen Ansichten die Quellen, die Berichte
Karl's und die Annalen von Viacenza interpretirt.

Die Gefahr jedoch, von seinen vorgefaßten Meinungen aus die Duellen irrig auszulegen, lag zu nahe, als daß der Bf. ihr hätte entgehen könnnen. Statt zu zeigen, daß ein existirendes Ovinduli nicht identisch sein kann mit dem im Berichte Karl's erwähnten

Ovinuli, zeigt er, daß eine Burg, die näher am Fuciner See gelegen sein müßte, von größter strategischer Wichtigkeit gewesen wäre, und zeigt nicht, daß eine Burg beim heutigen Ovinduli gar keine Besteutung gehabt hätte, zumal bei einer von der jetzigen abweichenden Richtung der großen Straße, auf die Mommsen und Ficker hingeswiesen hatten.

Der Weg, auf welchem Konradin zum Schlachtfelbe gelangte, kann, da die Quellen darüber schweigen, nur daraus bestimmt werden. daß die Berichte Karl's wenigstens die lette Stellung Konradin's an dem verhängnisvollen 23. August angeben. "Er habe sein unglück= liches Lager gehabt in quadam planitie zwischen ben Bergen von Scurcola und dem Mons Taucius, der in der anderen Relation Charchius heißt." Es existirt heute noch ein Berg nördlich von Alba, ber Mons Carce heißt, keiner aber ber Taucio genannt würde, aber abgesehen selbst von den Namen ergibt, die Fassung des Berichtes. daß mit jener planities quaedam nicht das valentinische Feld gemeint ift, welches erft fpater genannt wird und zwar in der Beise, daß seine Lage als bekannt vorausgesett wird. Karl datirt seinen Brief ex Palentino campo. Die Ebene, welche der Bf. zwischen dem Monte Carce und Scurcola vermißt, liegt, wie Ficer ichon zeigt, nördlich von Magliano und umfaßt ca. 1200 m in der Breite und Länge. Ein Einblick von den Hügeln bei Alba ift an der Stelle des Casina Gotti wohl möglich, da die Höhenlage bei letterer 760 m bei Magliano 728 m, am Jug bes Carce aber 712-730 m beträgt.

Bu ben militärischen Betrachtungen bes Bf. erlaubt sich Refeiniges zu bemerken. S. 19 gegen Ende ist von zwei Straßen die Rede, die von Scurcola nach der Terra di Lacoro sühren und Karl zu Gebote standen, die eine über Carsoli, die andere über Avezzano. Karl kann nur die zweite eingeschlagen haben, weil nach Billani die über Carsoli für Konradin frei war. Mir scheint, Karl konnte nur über Avezzano gehen, weil er doch unmöglich vor den Augen eines Kom haltenden Feindes dei Carsoli nach Süden einschwenken durste. — Wenn ferner S. 22 behauptet wird, daß für die Lage "Ovinulis" am besten der Umstand spreche, daß Karl sich auf dem Plateau von Alba vorlegen konnte, so ist zu bedenken, daß "Ovinuli" nur 1/4 dis 11/2 Weilen von Alba entsernt liegt, eine Weldung über Konradin's Stellung und der Warsch von "Ovinuli" nach Alba nicht zwei Tage in Anspruch nehmen kann, die surchtbare Ermüdung der Neapolitaner nicht zu erklären ist. Dazu S. 37: "Wäre Karl von

Dvindoli statt von Ovinuli am 22. gekommen, so hätte er Konradin wahrscheinlich auf den Höhen von Alba gefunden und wäre, wie dieser, am Abend desselben Tages abgewiesen worden." Die Schuld an Karl's rechtzeitigem Eintressen trägt aber offenbar nicht die Stellung bei "Ovinuli", sondern vielmehr die Langsamkeit Konradin's, der zwei volle Tage am Monte Carce stand.

Daß Konradin aber von Norden her über Torano, nicht von Westen her über Tagliacozzo anrückte, scheint mir mit Nothwendigkeit aus dem Verlauf der Schlacht selbst hervorzugehen.

In der Schlachtbeschreibung des Primatus wie auch des Chronisten von Piacenza sindet ein Wasser Erwähnung, welches die beiden Heere von einander trennte. War es der Salto, dann kam allerdings wohl Konradin von Westen, von Tagliacozzo her. Ficker vermuthet schon, daß es ein Nebenflüßchen des genannten Flusses gewesen sei, und das ist ohne Zweisel richtig, wie sich zeigen läßt.

Die Umgehung, burch welche Konradin zwei Treffen Karl's besiegte, muß vom unteren Lauf des trennenden Fluffes her, also nach der Annahme R.'s vom unteren Lauf des Salto her, vom Norden gewirkt haben; da Karl's Krieger auch im Rücken angefallen worden, so waren sie von Westen, Norden und Often umschlossen. — Der Hinterhalt Karl's ferner muß im Süden des Schlachtfeldes. nahe beim Dorf Capella, gelegen haben, da fich hier für Rarl ein besonders günstiges Terrain bot, eine verdeckte Aufstellung zu nehmen. (Capella 711 m, etwas vorwärts nach Norden 717 m, nach Süden zu 708—710 m). Karl's Lager aber lag nordöstlich davon, auf einer Höhe in der Nähe von Casina Gotti, d. h. im Often des Schlachtfeldes. Die Flucht der zwei geschlagenen Treffen wendet fich nach Primatus nach dem alten Lager, nur de Clary und de l'Eftendard im zweiten Treffen kannten Karl's Aufstellung und schlugen sich dahin durch. Es ist doch völlig unmöglich, von einer Flucht zu sprechen durch die Reihen des Feindes hindurch, und von einem Sich= durchschlagen an einer Stelle, wo kein Feind fteht.

Wenn dagegen beide Heere durch einen Nebenfluß des Salto getrennt wurden, der vom Often demfelben zufließt, so läge die Furt am Unterlauf desselben im Westen, und der Feind wurde von Konradin von Norden, Westen und Süden nach Often abgedrängt. Hier liegt das alte Lager Karl's, hierhin sliehen die meisten, nach Süden, wo Karl im Hinterhalt liegt, müssen sich naturgemäß Clary und l'Estendard durchschlagen.

Wir sehen uns also genöthigt, das Annäherungshindernis mit Ficker nicht im Salto, sondern in einem rechten Nebenfluß desselben zu suchen, und damit auch seiner Ansicht beizutreten, daß Konradin von Norden her, nicht über Tagliacozzo seinen Weg zum palenstinischen Felde genommen hat.

Fr. Franz.

Schriften bes Bereins für Reformationsgeschichte. Heft 1-6. Halle, in Kommission bei Niemeyer. 1883-1884.

In innerem Zusammenhang mit den Borbereitungen, zu welchen fich vor zwei Jahren bas evangelische Deutschland anschickte, um ben vierhundertjährigen Geburtstag Martin Luther's zu begehen, ift ber "Berein für Reformationsgeschichte" begründet worden. Das Bervortreten der Begner der Evangelischen mit Schmähschriften und Bamphleten, die Begründung tendenziöser Blätter, vor allem auch das Sansfen'iche Geschichtswert wurden nach Unsicht der Bereinsgründer nicht möglich gewesen sein ober die Angriffe sich nicht so dreift hervorgewagt haben, wenn ihnen von evangelischer Seite eine größere Vertrautheit unserer gebilbeten Stände mit der Gründungsgeschichte unserer Kirche entgegengestanden hatte. Aber in weiten Areisen ist das Verständnis und der Sinn für das Ringen und Streben unserer Bater, für die Geschichte der reformatorisch-firch lichen Entwickelung verloren gegangen, mas sich zum Theil aus unseren Parteiungen, wohl auch aus dem atomistischen Betriebe moderner Geschichtsforschung erklären soll. Dem abzuhelfen ift bann also der "Verein für Reformationsgeschichte" in's Leben gerufen worden. Er will die Resultate gesicherter Forschung über die Ent: stehung unserer evangelischen Kirche, über die Versönlichkeiten und Thatsachen der Reformation und über ihre Wirkungen auf allen Gebieten bes Volkslebens dem größeren Bublitum zugänglicher machen, um das evangelische Bewußtsein durch unmittelbare Ginführung in Die Geschichte unserer Rirche zu befestigen und zu ftarken, und er sucht diesen Zweck durch Veranstaltung von Publikationen, naments lich und zunächst durch Serausgabe kleinerer, in sich abgeschlossener, historischer Schriften zu erreichen, die durch gemeinverständliche und ansprechende Darftellung zur Verbreitung in weiteren Kreisen geeignet sein sollen.

Daß diese Gesichtspunkte, welche wir dem ersten "Jahresbericht" und den "Sahungen" des Vereins entnehmen, im großen und ganzen ihre Berechtigung haben. läßt sich wohl kaum bezweiseln. Ob der Verein die Aufgabe, welche er sich gestellt, durch Veranstaltung dersartiger Publikationen am denkbar besten löst, ist freilich eine andere Frage; wie sich aus dem angezogenen Jahresbericht ergibt, sind bei der Verathung über diesen Punkt auch verschiedene andere Pläne aufsgetaucht und erwogen worden; auch behält sich der Vorstand vor, in Zukunft dem Verein eventuell andere, bzw. erweiterte Vahnen anzusweisen. Wie dem aber sei, wosern die Veröffentlichungen des Verseins dem für sie aufgestellten Programm vollauf entsprechen, wird man sie mit Freuden zu begrüßen haben.

Es liegen bis jest fechs Hefte vor, welche fünf verschiedene Berte enthalten. Die vier erften gehören bem erften Bereinsjahr, 1. April 1883 bis 31. März 1884 an; der Jahresbericht gedenkt ihrer mit dem Ausdruck völliger Genuathuung. Db diese Genug= thuung von allen Mitgliedern des Bereins getheilt wird? wir die Publikationen einzeln betrachten, halten wir uns zunächst an die beiden Saupterfordernisse, denen sie genügen sollen und in der That muffen. Sie follen und muffen erftens fich durch eine gefällige, allgemein verständliche Darftellung auszeichnen, zweitens aber versteht es sich, daß sie nur die Ergebnisse gesicherter Forschung dem größeren Publikum vorzulegen haben. Daneben aber wird es doch auch gestattet sein, noch einige andere aus der Sachlage selbst, d. h. dem Zweck, dem diese Schriften dienen sollen, sich ergebende For= derungen zu erheben, nämlich einmal, daß auch abgefehen von der bloßen Darstellungsform es dem Leser so leicht wie möglich gemacht werde, dem ihm Gebotenen Verftändnis Geschmack und Befriedigung abzugewinnen. Außerdem liegt wohl auf der Hand, daß es wünschens= werth ift, wenn bei berartigen kleineren Ginzelschriften möglichst ein gewisser größerer Zusammenhang festgehalten und Sorge getragen wird, daß fich die Darftellung nicht in zerftreuten, unbedeutenden Einzelheiten verliere, daß das Einzelne vielmehr thunlichst von höheren allgemeineren Gesichtspunkten aus betrachtet, auf diese zurückgeführt und an der Hand dieser gewürdigt werde. Namentlich demjenigen Lefer, der ohne spezielle fachwissenschaftliche Bildung nicht ohne einiges Verständnis für historische Entwickelung ift, wird dies sehr dankenswerth erscheinen. Und offenbar ist doch vorwiegend ober ausschließlich an solche Leser gedacht, die Publikationen sind nicht sowohl auf die große Masse als auf die sog, gebildeten Schichten des evangelischen Volkes berechnet; für diese Schichten aber wird zu wünschen sein, daß die Bereinsschriften so eingerichtet seien, daß fie

auch bei den Frauen und der heranwachsenden Generation auf ein gewisses Interesse und Verständnis rechnen können.

Sehen wir zu, inwieweit die einzelnen Bublikationen den versschiedenen Forderungen entsprechen, welche wir dergestalt erheben zu muffen glaubten.

Den Reigen eröffnet:

1. Luther und der Reichstag zu Worms 1521. Von Th. Rolde. 1883.

Der Jahresbericht sieht in dieser Schrift ein Muster glücklicher Bereinigung von gründlicher Geschichtsforschung mit anziehender Geschichtsdarstellung. Ref. möchte das doch nach beiden Seiten hin nicht ganz gelten lassen.

Die Form der Darstellung ist im allgemeinen dem Gegenstand wie auch dem besonderen Zwecke der Bereinspublikationen angemessen. Die Sprache ift marm, begeisternd, lebendig, nüancirt, doch ift nicht überall genügend gefeilt worden; es fehlt sogar nicht an direkten Sünden wider den Geift der deutschen Sprache; bal. S. 6: "wie ber Chrift in und für diese Belt wirken muß". S. 8 3. 7 v. o. steht das Pronomen "fie" völlig in der Luft; S. 32: "Glapio's Ergebenheit gegenüber dem Bapft hatte seine (?!) fehr bestimmten Grenzen". Anderes ist mindestens hart, so S. 34: "wie wenig er die Interessen der Deutschen verstand oder fie nicht verstehen wollte". S. 76: "wo man ihm entgegenzog und zu einer Predigt nöthigte". Mangelhaft durchdacht find Bendungen wie S. 2: "Luther tam gur Gewißheit, daß eine Berftandigung taum möglich fein werde" Schwerer indeß noch als diese stilistischen Sunden fällt in's Gewicht, daß manchmal anscheinend um eines pointirten Ausbruckes willen die Sache felbst zu furz kommt, namentlich in der Einleitung, die überhaupt nicht sonderlich sorgfältig gearbeitet ist. So ift S. 3 die Behauptung befremdlich, Luther sei als echter Mönch, ohne Familie, ohne Vaterland aufgewachsen (?!). Und in demselben Absat ist es doch wohl zu viel behauptet, wenn gesagt wird. Luther habe — es ist an die Periode 1518/1520 gedacht sich rasch zur klarsten Ginsicht in die verderblichen Folgen des curialen Syftems durchgerungen und bald mit bewunderungswürdiger Rlarheit das Banze durchschaut, selbst die tiefgreifenden sozialen Schädis gungen, welche der deutschen Nation von Rom her enstanden waren, vollauf erkannt. Mindeftens einseitig ist dann auch die mehrfach begegnende Auffassung der Humanisten als des zügellosen, kampfesInstigen Geschlechts junger Gelehrter, die vom Erfolge des Augensblick lebten. Überhaupt läßt sich durchweg die Tiese der Anschauung vermissen; die Darstellung haftet vielsach an der Obersläche der Thatsachen; wir erhalten kein scharf umrissenes Bild vom Kaiser, von Aleander, kaum von Luther selbst; die Bestrebungen und Gessichtspunkte, von welchen die Reichsstände sich haben leiten lassen, bleiben großentheils im Dunkeln. Vielsach treten ein paar Schlagswörter an die Stelle exakter Darlegung.

Auch was die gründliche Geschichtsforschung betrifft, auf welcher die Kolde'sche Schrift beruhen soll, vermag Ref. dem Urtheil des Jahresberichts nicht ganz beizupflichten. R. schließt sich in der Disposition des Ganzen, wie auch vielfach im einzelnen ziemlich eng an die große Lutherbiographie Köstlin's an, allerdings so, daß man leicht erkennt, R. habe alles auch selbständig geprüft und schreibe aus eingehender Renntnis der Sachlage, wie letteres ja schon durch die übrigen, rein wissenschaftlich gehaltenen Werke des Bf. außer Frage gestellt ift. Aber die Grundlage ist doch keine so gesicherte. wie dies nach den Darlegungen des Bf. scheinen könnte. Das tritt am deutlichsten hervor, wenn wir mit der zur Besprechung stehenden Abhandlung den erften Theil von desselben Bf. "Martin Luther" vergleichen, welcher nur etwa ein Jahr später erschienen ift. Hier sieht sich R. bereits veranlaßt, manche, zum Theil recht wichtige Punkte, beispielsweise die ganze Geschichte der Berufung Luther's nach Worms, anders darzustellen. Es ist das großentheils die Wirkung der inzwischen erschienenen Schriften und Bublikationen Brieger's und Balan's. Aber auch da, wo unser Quellenmaterial feine wefentliche Erweiterung erfahren hat, zeigt fich R.'s Darftellung in seiner früheren Schrift als nicht ganz stichhaltig, so — um wieder nur das hervorzuheben, mas von R. felbst in dem späteren Werke modifizirt worden ift — in dem Urtheil des Bf. über die Stellung Friedrich's des Beisen zur katholischen Kirche und zu Luther. Auch hat es erst der Ausführungen Brieger's (Marburger Lutherfestprogramm S. 24 — 28) bedurft, um dem Lutherbrief de Wette I, 575 seine richtige Stelle, nämlich im Jahre 1519, anzuweisen, während R.'s "Luther und der Reichstag in Worms" S. 45 ihn noch — Köstlin folgend — mit der Wormser Berufung Luther's in Ber= bindung bringt, wiewohl doch gerade ihm die Unzuverlässigkeit der Daten bei de Wette zur Genüge bekannt fein mußte.

Nach alledem darf es wohl als zweifelhaft erscheinen, ob wirk-

lich R.'s "Luther und der Reichstag zu Worms" die Beröffentslichungen des Bereins für Reformationsgeschichte in so glänzender und glücklicher Weise inaugurirt, wie es der Jahresbericht uns glauben machen möchte.

2. Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild aus dem Jahrhundert der Reformation. Bon Fr. Roldewen. 1883.

Wie wir dem "Jahresbericht" entnehmen, hat Koldewey's "Heinz von Wolfenbüttel" megen des in dieser Arbeit zur Sprache gebrachten Gegenstandes — der Derbheit der Schriftsprache des Reformations= zeitalters und namentlich auch der Grobheit Luther's in seinen Streit= schriften — bei manchen Bereinsmitgliedern Bedenken erregt. Aber in Ansehung des praktischen Zweckes, dem diese Publikationen dienen follen, tann Ref. R.'s Vorgeben keineswegs tabeln. Es follte bewiesen werden, und ist in der That bewiesen worden, daß jene maffive Grobheit, ja Unfläthigkeit im Ausdruck, die Luther von gegnerischer Seite immer wieder verdacht, ihm zum Charakterfehler, sogar zur schweren Sünde gemacht wird, und an die geradezu das Berdammungsurtheil über ihn und fein ganzes Thun und Treiben geknüpft zu werden pflegt, eben keine spezielle Eigenthümlichkeit oder Unart Luther's, kein Anzeichen einer roben Sinnesart oder eines niebrigen Charakters gewesen ift, sondern daß damals selbst Fürsten wider einander denfelben, wo nicht einen noch gröberen Ton angeschlagen haben, so daß man dem Bauernsohn denn doch nicht verübeln kann, daß er auch in diesem Punkte ein Kind seiner Zeit gewesen und geblieben ift. Mit Recht zeigt und betont der Bf., daß man eben an die schriftstellerischen Erzeugnisse jener Epoche, wie überhaupt an die Sitten und die Sittlichkeit derselben, nicht den Magstab unserer Zeit und ihres verfeinerten Empfindens anlegen kann.

Dies gezeigt zu haben, ift das Verdienst der Schrift K.'s; sonst wird man an derselben nicht viel zu rühmen finden. Sie beleuchtet, ohne tieser einzudringen, erst Herzog Heinrich's des Jüngeren von Braunschweig Verhältnis zur Resormation; den Haupttheil bildet dann der Abschnitt über die Ereignisse der Jahre 1541—1545, der größtentheils ausgefüllt wird durch Mittheilungen aus den Liedern, Schmähschriften und den sonstigen Erzeugnissen der polemischen Literatur beider Parteien. Endlich werden auf vier Seiten die letzten 22 Lebensjahre Heinrich's abgehandelt. An mehr als einer Stelle scheint es auf eine Ehrenrettung des Welsenherzogs abgesehen, der

entschieden zu günstig beurtheilt wird. Die Form ist wenig gefällig; allzusehr lassen sich Abrundung und Einheitlichkeit in der Darstelslung, wie auch in der Auffassung vermissen, wenn schon zugegeben werden muß, daß, wie insbesondere die dem Texte folgenden Ansmerkungen ausweisen, Bf. mit seinem Stoff, den er bereits in zwei früheren Abhandlungen großentheils verarbeitet hat, im ganzen vertraut ist.

3. Hulbreich Zwingli und sein Reformationswert. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwingli's dargestellt von Rud. Stähelin. 1883.

Sehr richtig betont Bf., daß die Säkularfeier Huldreich Zwingli's neben derjenigen Luther's ihr gutes Recht habe; gelte es doch, neben Luther auch dem Manne in seiner eigenthümlichen geschichtlichen Bedeutung gerecht zu werden, dem die Kirche, welche sich als die nach Gottes Wort reformirte bezeichnet, vor allen andern die felb= ständige Hinweisung und Zurudführung zur heiligen Schrift zu ver= danken gehabt habe. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, versucht Bf., ohne eine vollständige Biographie Zwingli's bieten zu wollen, die für deffen Entwickelung und Arbeit maßgebenden Büge hervor= zuheben. So wird uns im ersten Abschnitt die Entwickelung Zwingli's bis zu feiner Berufung nach Bürich bargelegt und sobann seine reformatorische Arbeit, und zwar nach drei Seiten hin, geschildert: ihr Verlauf und ihre Ergebnisse in Zürich selbst, ihre Erfolge und Mißerfolge nach außen, besonders gegenüber der Eidgenossenschaft, und endlich die Auseinandersetzung mit Luther im Abendmahlstreit. Ref. bekennt, die Abhandlung mit vielem Genuß gelesen zu haben, und fteht nicht an, diefelbe wegen der Besonnenheit des Urtheils, der Hervorhebung des Wesentlichen, der steten Beachtung des großen geschichtlichen Zusammenhangs als in mehr benn einer Beziehung mustergültig für derartige Lebensbilder zu bezeichnen. Betrachtet man freilich die Schrift von dem Standpunkt der Bublikationen des Bereins für Reformationsgeschichte aus, fo läßt fich ein Bedenken gegen dieselbe nicht verhehlen: fie stellt an die Auffassungsgabe und die Renntnisse des Publikums, auf welches diese Schriften berechnet find, allzu hohe Anforderungen. Selbst abgesehen von ein= zelnen Partien, wie z. B. dem ganzen letten Abschnitt, welche eigentlich nur für den Theologen vollauf verständlich find, wird auch im übrigen ein Jeder, der nicht mit der Geschichte des Reformations= zeitalters und den Ideen, welche diesem sein Gepräge geben, näher bekannt und vertraut ist, Schwierigkeit haben, ben Darlegungen Stähelin's ein volles Verständnis abzugewinnen. Und das ist doch wohl kaum eine nothwendige Folge der Beschaffenheit des Gegensstandes, der Stellung des Themas. Vielleicht zwar würde, wenn Vf. der größeren Verständlichkeit seiner Aussührungen mehr Rechsnung getragen hätte, seine Schrift an Prägnanz und Abrundung ein wenig verloren haben, doch bleibt darum kaum minder zu bedauern, daß die vortrefsliche Arbeit, so wie sie vorliegt, bei der großen Wenge der Leser, an die sie sich in erster Linie wendet, keiner vollen Würsbigung begegnen dürste.

4. An den christlichen Abel beutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Bon Dr. Martin Luther. Bearbeitet, sowie mit Einleitung und Erläuterungen verschen von R. Benrath. 1884.

Der Jahresbericht läßt es ungewiß, ob der Verein mit Be= arbeitung von Schriften der Reformatoren fortfahren wird. Man fieht kaum, mas dagegen fprechen follte; bergleichen Ebitionen find gewiß den Zweden, welche ber Berein sich gefett hat, angemessen. Allerdings ist hier besonderes Gewicht darauf zu legen, daß die zur Herausgabe ausersehenen Schriften dem größeren Bublikum, für welches die Ausgaben bestimmt find, in — wenn ich so sagen darf — möglichst mundgerechter und schmachafter Gestalt vorgelegt werben. Denn von haus aus ift es gewiß nicht Jebermanns Sache. den in Rede stehenden Schriften in ihrer ursprünglichen Form Dieser Gesichtspunkt aber ift bei der Geschmack abzugewinnen. vorliegenden ersten derartigen Bublikation mohl kaum zur Genüge beachtet und in Rochnung gezogen worden. Es ist entschieden unzweckmäßig, daß die erklärenden Anmerkungen hinter den Text zusammengestellt sind, anstatt unmittelbar unter der zugehörigen Stelle sich zu finden. Kritische Noten, Literaturangaben u. dgl. m. mögen ohne Schaden hintennach folgen, bei erklärenden Noten da= gegen, welche zum unmittelbaren Verständnis des Textes nöthig find, liegt die Sache anders, hier ift nur allzu fehr zu beforgen, daß die Aufmerksamkeit des Lesers erlahme, wenn er, um über die ihm unverständlichen Begriffe u. f. w. unterrichtet zu werden, jedesmal erst hinten nachschlagen muß. Bielleicht freilich würde im vorliegenden Falle mit Rudficht auf den besonderen Zweck der Bublikation fich noch ein anderer Weg empfohlen haben. Ref. meint, daß es wünschenswerth gewesen ware, statt der vereinzelten Anmerkungen

etwas Zusammenhängendes zu geben. Der - übrigens gut geschrie= benen — Einleitung, welche die Entstehung der Schrift und die Um= stände beleuchtet, die dafür von Bedeutung gewesen sind, hatte ein zweiter Theil hinzugefügt werden tonnen, der, ohne mit dem Aufpruch aufzutreten, etwas Abschließendes zu bieten, versucht hätte, den Leser über den Sauptgegenftand der Schrift, die fog. geiftlichen Migbräuche, welche damals in Deutschland so sehr im Bordergrunde des öffent= lichen Interesses ftanden, einigermaßen zu orientiren, wobei dann Die wichtigften Termini von felbst zur Sprache gekommen und erklärt worden waren. Für den kundigen Herausgeber mare das doch ein leichtes gewesen, und sicherlich murbe eine berartige Ginführung ben Lefern die Bedeutung der Luther'ichen Schrift erft recht anschaulich gemacht und die lettere ihrem Verständnis und damit zugleich ihrem Interesse näher gerückt haben. Auch ware auf biese Beise mit ber Benrath'schen Bublikation wirklich etwas Werthvolles geleistet worden. während man kaum recht fieht, worauf dieselbe in der Gestalt, in welcher sie vorliegt, neben den schon vorhandenen Ausgaben der nämlichen Schrift bes großen Reformators ihre Eriftenzberechtigung gründet, benn die Erwägung, daß man lediglich jedem Mitglied des Bereins ein Exemplar ber gedachten Streitschrift Luther's in die Sand geben wollte, bietet doch wohl kaum einen ausreichenden Grund für die Veranstaltung einer besonderen Ausgabe dar, und auch die an sich gewiß dankenswerthen Buthaten bes Herausgebers, die Mittheilung des Titelblattes des Urdrucks zu Anfang, die Busammen= stellung der Ausgaben des 16. Fahrhunderts und die Inhaltsübersicht am Schluk fallen doch dafür kaum in's Gewicht. — Schlieklich noch ein Wort über die Behandlung des Textes. Der Herausgeber bemerkt nur, daß seine Bearbeitung den Text in "möglichst genauem Anschluß an die Urgestalt darbietet". Einige nähere Angaben darüber würden wohl kaum überflüffig gewesen sein. Darf aber Ref. für die Bukunft in diefer Beziehung einen Bunfch aussprechen, so ift es der. daß, da ja über die Behandlung älterer Texte unter den deutschen Gelehrten noch feine volle Einmuthigkeit und Übereinstimmung besteht, der Berein für Reformationsgeschichte, falls er noch weitere Bublikationen veranstalten wird, für dieselben bestimmte, nach einem einheitlichen Blan festzustellende Stitionsprincipien vereinbare und vorschreibe. Leicht könnte das Beispiel des Bereins dazu führen, die Edition folder Texte — mindeftens und zunächst aus dem Refor= mationszeitalter - fünftig von der subjektiven Willführ der einzelnen

Herausgeber etwas unabhängiger und somit einheitlicher zu gestalten. Denn wenn auch der Verein zunächst populäre Zwecke verfolgt und schon allein deshalb in erster Linie darauf sehen muß, einen allgemein lesbaren Text herzustellen, so wird man doch auch bei streng wissenschaftlichen Editionen von handschriftlichen Texten oder Drucken aus dem 16. Jahrhundert kaum noch daran sesten vollen, die Vorlage in buchstäblicher Treue wiederzugeben, sondern auch hier scheint bereits die Anschauung mehr und mehr Raum zu gewinnen, daß eine zweckmäßige und besonnene Vereinfachung der Orthographie, Interpunktion u. s. w. einzutreten habe, wie sich dies ja für die Vehandlung von Urkunden und Akten des späteren Mittelalters nach dem Vorgang von Julius Weizsäcker in den "Deutschen Reichstags-akten" schon so ziemlich bei uns eingebürgert hat.

5. 6. Bürtemberg und Janssen. Bon Gustav Bossert. Erster und zweiter Theil. 1884.

Wie die Bosserische Schrift unter die Publikationen des Vereins für Resormationsgeschichte gekommen, ist nicht leicht abzusehen. Unmöglich kann der Verein die Pflicht haben, jedes gesinnungsküchtige und in seiner Art fleißige Werk, welches sich ihm darbietet, unter seine Fittiche zu nehmen, vielmehr ist bei der großen Verbreitung, die diese Publikationen ersahren, entschieden vom Vorstande zu erwarten, daß er in dem, was er den Mitgliedern vorlegen will, die sorgfältigste Auswahl vorwalten lasse.

Bf. meint, daß die Beleuchtung der Geschichtschreibung Janssen's an einem eizelnen Buntte, nämlich ber würtembergischen Reformation. auch in weiteren Kreisen Beachtung verdiene, und bagen läßt fich ja im Grunde nichts sagen, aber das vorliegende, ermüdend langweilige. schwerfällige Elaborat ift benn boch für die Zwecke, die der Berein für Reformationsgeschichte verfolgt, schwerlich brauchbar. Prägnanz, Rurze, lichtvolle Hervorhebung des Wefentlichen, überhaupt Untericheidung und klare einfache Disposition bes Stoffs finb bafür unumgängliche Erforderniffe, die gleichwohl in der vorliegenden Abhand= lung gänzlich außer Acht gelaffen worden find. Schon die äußere Eintheilung muß als verfehlt bezeichnet werden. Im ersten Beft gibt Bj.: 1. eine Geschichte Herzog Ulrich's von Bürtemberg bis 1534; 2. eine Geschichte ber Reformation Burtembergs, um bann 3. aus dem 3. Band der Janssen'schen "Geschichte des deutschen Volkes" den ganzen Abschnitt abzudrucken, in welchem Sanffen die

letztgenannte Begebenheit darstellt. Und der Widerlegung dieser Darstellung des ultramontanen Historikers ist dann der ganze zweite Theil der B.'schen Schrift (Heft 6, von S. 105—178) gewidmet. Bei dieser Eintheilung aber kann es dann nicht sehlen, daß, was im zweiten Abschnitt des 1. Heftes reserirend auseinander gesett ist, im 2. Hefte gegen Janssen polemisirend vielsach wiederholt wird, ein Umstand, der die Geduld des Lesers auf eine um so härtere Probe stellt, als auch die Form der Darstellung nichts weniger als sessentiesen, oder S. 92: "der Herzog gab sich vor dem Kaiser tieser herunter", oder S. 106: "ein Fürst, durch seine spätere Doppelsehe selbst schuldhaft" würtembergisch sind, ist dem Res. unbekannt; beutsch sind sie seines Wissens nicht.

Was aber schwerer wiegt als diese Ausstellungen, ist der Mangel an hiftorisch=methodischer Schulung, wie auch an historischem Sinn, ben die Darstellung des Bf. verräth. Von dem großen Zusammen= hang der Ereignisse hat letterer kaum eine Ahnung. Obwohl er an Ranke den vortrefflichsten Führer haben und auch die eingehende Schrift Wille's ihn mannigfach fordern tonnte, fo ift boch 3. B. feine Erzählung von der Bertreibung wie auch von der Rückjührung Ul= rich's fo gehalten, daß wohl kein Lefer daraus zu einem wirklichen Berftändnis der Momente gelangen kann, durch welche diese Ereigniffe bedingt und herbeigeführt worden find. Unter anderem charat= terifirt fich B.'s Auffassung historischer Dinge badurch, daß ihm zufolge die Bestimmung über die österreichische Afterlehnschaft Burtembergs lediglich "durch Schuld einer unberufen in die Bolitik fich einmischen= ben Frau" (Herzogin Elisabeth von Rochlit) in den Bertrag von Raden aufgenommen worden fein soll. Mangelhaft ift überhaupt die Auslegung der Quellen durch den Bf., der insbesondere zu viel Gewicht auf einzelne Außerungen oder Momente legt. S. 21 eine Bemerkung, die fich in einem Briefe bes vertriebenen Berzogs findet: "im Bertrauen auf den allmächtigen Gott hoffen wir u. f. m.", herhalten, um "ein schönes Gottvertrauen" bei dem Herzog zu konftatiren. Der Umftand ferner, daß Ulrich "von der Unzucht seiner Frau nicht gern redete", soll in ein edelgefinntes Herz blicken laffen u. dal. m. Aus vereinzelten Volksliedern wird zu viel über die Liebe der würtembergischen Bevölkerung zu Ulrich gefolgert, der Haß gegen die habsburgische Herrschaft zu gering veranschlagt. Die Gegner des Herzogs werden durchweg mit sehr wenig schmeichelhaften Brädikaten bedacht, die fie wenigstens in dem Busammenhung kaum

verdienen und anscheinend nur erhalten, weil sie eben Ulrich's Gegner sind. Auch die Herzogin Sabine wird zu schwarz, hingegen Ulrich selbst zu licht gemalt. Daß den letteren seine antihabsburgische gesinnten Standesgenossen in den Zeiten seiner Verbannung anständig aufgenommen haben, involvirt doch unmöglich, wie es nach B. scheinen möchte, eine Rechtsertigung für die früher von ihm verübten Wordthaten.

Soviel wird genügen, um den allgemeinen hiftorischen Standpunkt zu charakterisiren, den das Werk einnimmt. Daß in den lokalund kirchengeschichtlichen Partien, auf deren Einzelheiten unser Reserat natürlich nicht eingehen kann, manches ganz verdienstlich, auch fleißig auseinander gesetzt und nicht ohne Nutzen zu lesen ist, gibt Ref. gern zu, doch kann daß sein Urtheil über den Gesammtwerth der Schrift, zumal als einer der Publikationen des Vereins für Reformationsgeschichte, nicht wesentlich ändern.

Walter Friedensburg.

## Rachichrift der Redaktion.

Wir halten das Urtheil des Ref. für zu streng. Er mag sich einmal selbst die Frage vorlegen, wie viele Historiker es heutzutage in Deutschland gibt, die einen Stoff wissenschaftlich zu ergründen und fünstlerisch zu gestalten, welche ebenso kritisch zu forschen wie geistreich aufzufassen und dabei populär zu schreiben vermögen; er wird dann selbst finden, daß es nicht billig ift, lauter einwandsfreie Beröffentlichungen von dem Berein für Reformationsgeschichte zu ermarten. Rein Sammelmert, keine Zeitschrift murde die Brobe bestehen, wenn man den vom Ref. gewählten Maßstab anlegen wollte. Wir finden, daß, die begleitenden Umstände erwogen, der Berein seine Aufgabe bis jest fehr wohl gelöft hat: eine Anerkennung, welche unter den seit vorstehendem Referat erschienenen Schriften — Nr. 7: Wilhelm Walther, Luther im neuesten römischen Gericht. Erstes Seft (1884); Nr. 8. 9: Rudolf Budbenfieg, Johann Wiclif und feine Zeit (1885); Nr. 10: Theodor Schott, Aushebung des Ediktes von Nantes im Oktober 1685 (1885) — besonders die von Walther und Schott verdienen. Jener fertigt die ultramontane Schmähliteratur des Luther-Jahres 1883 vortrefflich ab, dieser schildert die Aufhebung des Ediktes von Nantes mit einer Ruhe, die uns vielleicht nicht möglich gewesen ware, die aber, gepaart mit Wahrhaftigkeit und Schlichtheit, einen desto tieferen Gindruck macht.

Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir, gesammelt und herausgegeben von Friedrich v. Bezold. II. (1582—1586.) München, Rieger. 1884.

Kaiser Rudolf II. und die heilige Liga. Erste Abtheilung. Bon Friedrich v. Bezold. (Abhandlungen der kgl. baier. Akademie d. Wissenschaften III. Al. München, Berlag der kgl. Akademie. 1883.)

Die Herausgabe der Briefe Johann Casimir's schreitet rüftig ihrem Ende entgegen; mit dem zweiten Band ift sie schon zum Schluß des Jahres 1586 angelangt, der dritte und lette Band darf in nicht ferner Zeit erwartet werden. Wenn man den vorliegenden aweiten Band mit dem ersten vergleicht, so tritt er insofern zurud, als ihm die vortreffliche Einleitung fehlt, die den ersten eröffnet, er überragt ihn aber an Bedeutung der mitgetheilten Aktenstücke. Hauptfächlich find es zwei Borgange, die im Mittelpunkt der Ber= handlungen und Schriftstücke stehen: der Kampf um das Erzbisthum Röln und der Abschluß der französischen Lique. Beide find so be= deutsam, daß der Bf., wenn ich recht sehe, entschiedener als im ersten Band über den engen Kreis der Thaten und Umtriebe feines Pfalzgrafen hinausgeht und die Stellung der betheiligten Barteien über= haupt verfolgt. So werden für die Geschichte des Kurfürsten Geb= hard von Köln neben den Schreiben der Männer, die zum rücksichts= losen Borgehen drängen, also Johann Casimir's und Johann's von Nassau, auch die Verhandlungen der übrigen protestantischen Fürsten, besonders der drei weltlichen Rurfürsten, eingehend berücksichtigt, und selbst über die Haltung des katholischen Theils, also des Kaisers. des Haufes Baiern und des mit letterem rivalifirenden Erzherzogs Ferdinand von Vorderösterreich, wird das Wichtigste mitgetheilt. Weit entfernt, an dieser Überschreitung etwas auszusezen, möchte ich da, wo es sich um die protestantischen Fürsten handelt, eher noch etwas mehr aufgenommen sehen; ich möchte z. B. dem Erfurter Tag (März 1583), wo Sachsen gegenüber dem zur Unterstützung Geb= hard's rathenden Kurfürsten Ludwig von der Pfalz für die Neutra= lität der weltlichen Kurfürsten und damit auch beinahe des gesammten protestantischen Deutschlands entscheibet, eine ausführlichere Behandlung gewünscht haben, als ihm in der Anm. 2 zu Rr. 125 zu theil ge= worden ist. Dan auch die Politik der katholischen Bartei, welche bisher aus den sparsamen Mittheilungen von Theiner und Aretin zu errathen war, und deren eingehende Behandlung in der Fort= setzung des ausgezeichneten Werkes von Lossen über den Kölner Krieg erft noch zu erwarten ist, durch einzelne scharfe Lichter be=

leuchtet wird, muß nicht minder mit Dank anerkannt werden. Wie interessant ist da z. B. der Wettbewerb zwischen Ferdinand von Ofterzeich, der seinen Sohn den Kardinal Andreas, und Herzog Wilhelm von Baiern, der seinen Bruder den Bischof Ernst auf den Kölner Bischofsstuhl erheben möchte! Der Erzherzog versucht es, den baierischen Bewerber durch Anschwärzung seiner Sittlichkeit und seiner Rechtgläubigkeit zugleich zu verdrängen; der päpstliche Nuntius dagegen, indem er mit kühler Berechnung der Berhältnisse und Personen sich für Ernst entscheidet, bemerkt: er sei aufrichtig katholisch, von bedeutenden Fähigkeiten, daneben freilich ein großer Sünder: aber man müsse den Rock nach dem Maß des Leibes schneiden.

In ähnlicher Beise wie die Kölner Berwickelung wird die französische Ligue, d. h. die Stellung, welche in erster Linie Johann Casimir, in zweiter die vornehmeren protestantischen Fürsten, in britter der Raiser und das haus Baiern der großen katholischen Berbindung gegenüber einnahmen, behandelt. Die Aften dieser Borgange nehmen einen bewegteren Ton an. Johann Casimir, der jest als Vormund Friedrich's IV. das vornehmste protestantische Kurfürsten= thum vertritt, drängt mit größerer Autorität und mit wachsenden Aussichten auf das alte Biel des protestantischen Bundnisses und der Unterftützung der auswärtigen Glaubensgenoffen. Db freilich, wie ich in meinen "Briefen und Akten" I, 7-8 für sicher angenommen habe, das Haupt der konservativen Fürsten, der Kurfürst August, noch kurz bor seinem Tode sich mit dem Gedanken einer eventuellen Geldhülfe für Heinrich von Navarra befreundet hat, dafür wird man direkte Zeugnisse vergeblich suchen. einen sogar die vorsichtig gefaßten Worte des Kurfürsten in Nr. 391 bedenklich machen.

Eine willkommene Bereicherung hat die Sammlung Bezold's dadurch erhalten, daß er die geschäftlichen Aufzeichnungen Johann Casimir's, welche Häusser als Tagebuch abgedruckt hatte, und deren Charakter als "Gedenkzettel" zuerst Stieve erkannt hat, mit sorgsältiger Analyse in ihre einzelnen Theile zerlegt und chronologkscheingeordnet hat. Andrerseits zeigen sich auch in diesem Bande wieder vielsach die Lücken des pfälzischen Archivs. Merkwürdig ist es z. B., daß fast gar nichts über die Anfänge des Straßburger Kapitelstreites vorliegt.

Wenn übrigens, wie vorher bemerkt, diesem zweiten Bande die Zierde einer Einleitung fehlt, so hat der Bf. doch einen Theil der

Ergebnisse desselben in einer besonderen Abhandlung verwerthet: es ist die oben angeführte Schrift über Rudolf II. und die heilige Liga, die in ihrem vorliegenden erften Theil bis zum Abschluß der französischen Lique reicht. Bon einem Standpunkt mit weitestem Ausblick bespricht der Bf. die Haltung Rudolf's sowohl in den kleinen Konflikten der kirchlichen Varteien im Reich, wie gegenüber der großen Bolitik Spaniens und den die katholische Welt umfassenden Bündnisplänen Papft Gregor's XIII. Er zeigt, wie der an äußern Mitteln und Willenskraft arme Raiser den Anmuthungen der spanischen und papftlichen Politik gegenüber sich auf die Rechte und Interessen des Reichs zurudzog, im Reich unter ben ausbrechenden Rämpfen der Katholiken und Protestanten weder offen Partei ergriff, noch richterlich zu entscheiben vermochte, und am Ende bei allen Theilen Unzufriedenheit und Argwohn erregte. Bei Darleauna der Ber= handlungen zwischen Rudolf und Spanien hatte B. einen Vorgänger in Stieve, der in seiner mit bekannter Sorgfalt gearbeiteten Schrift über die Nachfolge Rudolf's II. diese Dinge auf Grund der Mit= theilungen Rhevenhüller's bespricht. Rhevenhüller's Darftellung geht auf zwei Momente der Verhandlung ein: auf die Resolution Phi= lipp's II. bezüglich der zwischen Rudolf und seiner Tochter Jabella zu treffenden Heirath vom Jahr 1582, dann auf den resultatlosen Fortgang diefer Berhandlungen im Jahr 1584. B. glaubt die hier gelaffene, durch Nichtberücksichtigung des Jahres 1583 entstandene Lücke aus den Berichten der venetianischen Gesandten ergänzen und damit zugleich die Erfolglofigkeit der Berhandlungen beffer erklären zu können. Db aber diese Berichte zutreffend find, ob die daselbst mitgetheilte interessante Wendung der Verhandlung von 1583 (die älteste Infantin für Erzherzog Ernst mit der Hoffnung auf die spanische Nachfolge im Hintergrund, die zweite Infantin für den Kaiser mit Aussicht auf die Abtretung der Niederlande als Witgist) sich widerspruchslos in das, was wir sonft über die spanisch=kaiser= lichen Heirathsverhandlungen wissen, einordnet, dürfte doch manchem Nur das Archiv von Simancas wird wohl Bedenken unterliegen. über diese Dinge die sicheren Aufschluffe bieten konnen. Jebenfalls hat B. hier wie in den anderen Theilen seiner Abhandlung das bisher zugängliche und von ihm vermehrte Material mit Sachkenntnis und feiner Kombination geordnet. Besonders glücklich ist er in furzer Charafteristit, so 3. B., wenn er sein Urtheil über Kurfürst August in dem Sate zusammenfaßt: "er schien den Ratholischen ebenso

unentbehrlich wie den Protestanten und gesiel sich ohne Zweisel in dem Gedanken, die Wage zwischen beiden Parteien derart zu halten, daß der Ausbau seiner Territorialmacht sich in aller Ruhe vollziehen, und zwischen Papisten und Calvinisten die Reinheit des sächsischen Luterthums sledenlos bewahrt bleiben konnte".

Rum Schluß, da doch "die unerläßliche Überlegenheit des Recensenten über ben Recensirten" zu ihrem Recht tommen muß, noch zwei Ausstellungen an B.'s Edition. Es ift nicht wohlgethan, daß er es unterlassen hat, am Ende seiner Regesten das Datum nach ber Borlage wörtlich beizufügen. Die doppelte Kontrolle, welche darin besteht, daß das Datum nach des Herausgebers Feststellung an der Spite, nach dem Wortlaut der Borlage am Ende des Auszugs sich findet, möchte man umsoweniger entbehren, wenn, wie es in vorliegendem Bande der Fall ift, die Rechnungen nach altem und neuem Styl fich freuzen, und es nicht immer klar ift, welche Rechnung angewandt ift. Eine andere wichtigere Ausstellung betrifft den Mangel eines alphabetischen Registers. Gine Aktenedition, in welcher die verschiedenften Forscher die verschiedensten Dinge suchen, bedarf unbedingt eines Mittels zur Drientirung. In früheren Berten bot man als folche Mittel vielfach entweder Namenregifter ober orientirende Einleitungen. Beibe find ungenügend, und zwar ift am meiften zu verwerfen bas erftere, weil es eine rein mechanische Arbeit ift, die heterogensten Dinge unter einen Eigennamen bringt und Alles, was fich nicht gerade im äußeren Zusammenhang mit einem solchen findet, ausläßt. Eher find Ginleitungen über ben Inhalt . ber Aftenstücke (zu unterscheiben natürlich von Ginleitungen, wie B. selber eine verfaßt hat, die fich auf die rudwärts liegenden Dinge beziehen) zu empfehlen, weil fie wenigstens bem Bedürfnis flüchtiger Orientirung genügen; sie sind aber unbrauchbar für denjenigen Forscher, der mehr abgelegene Einzelheiten sucht, und dem man das völlige Durcharbeiten ber Publikation am wenigsten zumuthen barf. Die einzige gründliche Lösung der Aufgabe besteht darin, daß der Herausgeber die verschiedenen Gegenstände feststellt, welche der Inhalt feiner Aften der hiftorischen Forschung darbietet, und zwar einer hiftorischen Forschung, die von den verschiedensten Ausgangspunkten an das Werk herantritt. Nach folden Feststellungen sind dann die einzelnen Rategorien des Registers zu bestimmen, welches kein gewöhnliches Ramen= ober Sachverzeichnis, fondern ein historisches Register ist, und nur von demjenigen angelegt werden

tann, der die hiftorischen Ergebnisse der von ihm mitgetheilten Aften= stude, im einzelnen wie im Zusammenhang, zu murdigen weiß. Nicht zum ganz flüchtigen Nachschlagen, sondern für solche Benutzer, welche die Mühe nicht scheuen, sich zunächst mit der Anlage des Registers vertraut zu machen, wird eine derartige Arbeit unternommen. Daß ich nach diesen Gesichtspunkten in meinen "Briefen und Akten" zuerst unvolltommen im ersten Band, dann besser im zweiten und besonders im dritten Band — die Register verfaßt habe, glaube ich als ein gewisses Urheberverdienft ansehen zu dürfen. Frgend welches Verständnis bei meinen Recensenten habe ich freilich nicht gefunden: der eine hielt sich an meine unvorsichtige Außerung, daß rasche Belehrung aus diesen Berzeichnissen nicht zu schöpfen sei, und schlug mich mit der Replik, gerade dafür mache man Register; der andere urtheilte, Register allein thaten es nicht, ich hatte mir die Einleitungen in den Aktenstuden zur Geschichte des großen Aurfürsten zum Mufter nehmen muffen. Um fo erfreulicher war es mir, daß Druffel seiner vorzüglichen Edition ein Register beigab, welches im wesentlichen mit meiner Anlage übereinstimmt, in mancher Beziehung auch fich durch leichtere Benutung empfiehlt'). Mit hinweis auf Druffel's Vorgang wird übrigens B. auf meine Ausstellung vermuthlich auch erwidern, er gedenke das vermiste Register am Schlusse seines dritten Bandes für das ganze Werk auf einmal zu geben. In diesem Fall wird meine Bemerkung in der Hauptsache erledigt; aber ich meine, da jeder Band einen ansehnlichen Zeitraum und einen reichen Inhalt umfaßt, so mare doch ein Register für jeden einzelnen zwedmäßiger gewesen. Moriz Ritter.

Briese und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. V. Die Politik Baierns 1591 bis 1607. Zweite Hälfte. Bearbeitet von Felix Stieve. München, M. Rieger (G. Himmer). 1883.

In einem Bande von nahezu 1000 Seiten hat Stieve die Gesichichte der baierischen Politik, welche den mit dem Jahre 1608 bes ginnenden Akten der Liga als Einleitung vorausgehen soll, für die Jahre 1594—1608 fortgesetzt. Was wir von der ersten Abtheilung

<sup>1)</sup> Besonders dadurch, daß er die Beamten, die ich unter dem Namen ihres Fürsten aufführe, sowohl unter diesem als unter der besonderen Rubrik ihres Namens nachweist.

des Werkes, welche die Politik Baierns von 1591 — 1596 behandelt, als einer grundlegenden Arbeit rühmten (H. J. 45, 344 ff.), gilt in noch höherem Maße von der nun vorliegenden zweiten Abtheilung. Wie die Fülle des archivalischen Stoffs, dessen umständliche Darsstellung den Abdruck der Quellen ersetzen soll, noch angewachsen ist, so hat St. auch von der älteren Literatur, namentlich von den gleichseitigen Streits und Flugschriften, die in diesem Umfange keiner der Vorgänger gesammelt und gewürdigt hatte, noch ausgedehnteren Gebrauch gemacht. Endlich nehmen auch die kritischen Erörterungen, worin der ebenso scharssichtige als gelehrte Bf. sich mit seinen Vorsgängern auseinandersetzt, einen noch größeren Raum ein als in der ersten Abtheilung.

Nur ein verhältnismäßiger kleiner Theil des vorliegenden Bandes ist den baierischen Angelegenheiten, der Landesverwaltung und der Restaurationspolitik Maximilian's, gewidmet. hier gibt ber Bf. wenigstens einiges von dem, was man in der ersten Abtheilung ver= mißte, namentlich eine Aufzählung und furze Charafteriftit der Männer. welche dem Fürsten in höheren amtlichen Stellungen dienten. Wenn aber ber junge Herzog mit Einficht und Energie das ganzlich zerrüttete Finanzwesen ordnete und eine bairische Landwehr schuf. so ging beibes, wie St. ausführt, nicht aus ber Erwartung eines be= vorstehenden Krieges zwischen Protestanten und Katholiken hervor, sondern Maximilian hatte bei dem "Defensionswerk", das indes nicht eingehender dargeftellt wird, nur die Türkengefahr im Auge. Diese war nach St. die einzige Reichsangelegenheit, die Maximilian in seinen ersten Regierungsjahren aus eigenem Antrieb beschäftigte. Drei andere auswärtige Angelegenheiten, die seine politische Thätigkeit vornehmlich in Anspruch nahmen, die Kaufbeurer, die badische und Die Strafburger, bilbeten eine Erbichaft, Die er von seinem Bater, dem Herzog Wilhelm, übernommen. Da der Bf. in Beziehung auf die erfte der drei Angelegenheiten auf seine Schrift: "Die Reichsstadt Raufbeuren und die baierische Restaurationspolitik" (München 1870) verweisen konnte, so werden hier nur die Händel des Herzogs mit dem Mark= grafen Ernst Friedrich und Georg Friedrich von Baden und sein Antheil an dem Strafburger Bisthumsftreit genauer untersucht. Aber wenn die badischen Händel auf mehr als 50 Seiten und die Geschichte des Strafburger Bisthumstreits gar auf 120 Seiten er= örtert werben, so scheint auch der Bunfch berechtigt, daß bas mich= tigste aus der Kaufbeurer Angelegenheit wenigstens turz hätte zu

sammengestellt werden mögen, da man ja neben Werken so großen Umfanges nicht jeder Zeit über einzelne Fragen noch monographische Arbeiten zu Rathe zu ziehen in der Lage ist.

Bon S. 261 an ift bas Buch ben allgemeinen Reichsverhält= nissen mit besonderer Rücksicht auf die Reichstagsverhandlungen von 1598 und 1603 und auf die Entwickelung der Verhältnisse, die dem Reichstage von 1608 vorausgehen, gewidmet. Wie sehr hier überall unsere Renntnis erweitert und vertieft wird, kann hier nicht darge= legt werden. In den weitaus meiften Fällen, in denen der Bf. von ben Auffassungen seiner Borganger, unter benen Ranke und Ritter obenan fteben, auf Grund seiner in alle Einzelheiten mit minutioser Sorgfalt eindringenden Quellenstudien abgewichen ist, wird man ihm beipflichten können. Aber es fehlt auch nicht gang an Stellen, wo eine von St. im Begenfat gegen feine Borganger aufgeftellte Unficht zum Widerspruch auffordert. Bährend z. B. von Ritter niemand behaupten wird, daß er in der Frage, ob die pfälzische oder die fächfische Politit von den späteren Regierungsjahren des Rurfürsten August an eine größere Berechtigung für sich hatte, etwa durch calvinische Sympathien auf die Seite der Beidelberger gedrängt worden fei, scheint mir bei St. eine gemiffe Boreingenommenheit gegen die Calvinisten ebenso zu Tage zu treten, wie eine allzugunstige Stimmung für die von Selbstsucht, Feigheit und fonfessionellen Sag ge= leitete Dresdener Politik. So kommt er S. 448 ff. dahin, daß er fpgar bie von Ritter mit aller Schärfe verurtheilte Haltung Sachsens gegenüber bem spanischen Einfall in's Reich (1598) nicht allein mit Nachficht bespricht, sondern sie "als ebenso verftändig wie reichstreu" geradezu rühmt. Wie St. S. 651 Anm. 1 gegen Ritter bemerkt, wäre von der Abwehr der Spanier keine Förderung des Calvinismus zu erwarten gewesen. Das scheint mir nicht richtig zu sein, denn was zum Schaden der Spanier geschah, diente zum Nuten der Hol= länder, und daß diese Calvinisten maren, ift ja einer der haupt= gründe gewesen, weshalb schon der Kurfürst August sich gegen sie einnehmen ließ.

Durch die schon erwähnte umfassende Benutzung einer massenhaften, bisher größtentheils unbekannten Streitliteratur erfährt auch die Literargeschichte eine dankenswerthe Bereicherung. Eine deutsche Wirthschaftsgeschichte dagegen kann aus den zahlreichen Mittheilungen Nutzen ziehen, die St. aus seinen Quellen über nationalökonomische Zustände macht. Sehr häufig begegnen wir in den Akten Klagen

über Armuth und Erschöpfung der Unterthanen, nicht selten mit Hin= weis auf Mißernten, Ungewitter und Überschwemmungen. es sich um neue Reichsauflagen handelt, wird auf die erdrückende Last des selten unterbrochenen Türkenkrieges hingewiesen. Sindes? wird man folden Rlagen, so oft fie auch wiederkehren, schon mit Rüd= ficht auf die Absicht, in der sie erhoben werden, eine besondere Bedeutung nicht beilegen. Im 15. Jahrhundert, wo doch das wirthschaftliche Leben offenbar im Aufschwung begriffen war, erhoben selbst die Städte regelmäßig ähnliche Rlagen. Bewichtiger find andere Momente, die St. für seine Behauptung von einer fortschreitenden Berarmung Deutschlands S. 298 aufführt, und doch ift es mir zweifelhaft, ob sich damit die Allgemeinheit jener Behauptung genügend begründen läßt. Gewiß ift der auswärtige Handel Deutschlands um jene Zeit schwer geschädigt worden durch die Kriege in den Nieder= landen und in Frankreich; gleichzeitig litten die Städte der Hansa, soweit der Bund überhaupt noch bestand, unter der machsenden Konfurrenz der Engländer und der nordischen Bölker, mährend die füd= beutschen Städte den Verfall des italienischen Verkehrs zu beklagen hatten. Aber so groß auch die Schädigung sein mochte, die durch das alles der Wohlstand weiter Kreise erlitt, so wird man daraus boch noch nicht die fortschreitende Verarmung eines großen Volkes, bessen Hauptbeschäftigung die Bodenkultur mar und blieb, ableiten können. Gine geradezu zerstörende Wirkung konnte auch nicht die Erschwerung des Binnenverkehrs durch die gesteigerten Mauthen zahl= reicher Territorialherren haben; selbst nicht die Berschlechterung und Berfälfchung ber Münze, die von den Niederlanden ber in's Reich eindrang. Daß dieser Münzunfug ein Steigen der Breise zur Folge hatte, ift begreiflich. Aber die große Preisrevolution, die sich gerade in den späteren Dezennien des 16. Jahrhunderts in rapider Beise vollzog, wird man nicht daraus allein, ja nicht einmal vorzugsweise ableiten können. Undrerseits erklärt dieselbe einen großen Theil der Rlagen über die herrschende Noth, denen übrigens auch vielfach Alagen über den namentlich in den Städten und bei höheren Ständen herrschenden Luxus zur Seite gehen. Ich möchte daher nicht so unbedingt von einer fortschreitenden Berarmung Deutschlands vor dem Dreißig= jährigen Kriege reden.

Zum Schlusse sei mir gestattet, aus den "Nachträgen" eine Stelle hervorzuheben, die in einem gewissen Zusammenhange mit der letten Bemerkung steht, dabei aber auch nach anderer Richtung beachtenswerth erscheint. Nachdem im Jahre 1597 Bischof Neithard von Bam= berg in beweglicher Beise über die Berarmung und Berschuldung bes Stifts geklagt (S. 365 Anm. 1) und damit auch die Unmöglich= keit, selbst auf dem Reichstage zu erscheinen, begründet hatte, besaß einige Jahre später sein Nachfolger Joh. Philipp v. Gelbsattel noch Mittel genug, das üppigste Leben zu führen, und mancher seiner Domherren mit ihm. In einer Einlage zu einem vertraulichen Briefe an Herzog Maximilian klagt Bischof Julius von Würzburg über seinen frankischen Amtsbruder (S. 929), daß er nebst etlichen anderen Beiftlichen mit dem Lafter der Unzucht fehr behaftet sei (ber Dom= bechant ließ offen Kindtaufe halten und bat des Bischofs Bruder zu Gevatter!) und die Tage in Wolluft und übermäßigem Effen und Trinken zubringe, und erzählt dann folgendes Grempel eines un= finnigen Luxus: bei Gelegenheit eines Besuches des Landgrafen von heffen in Bamberg habe ber Bischof fechs edle Anaben mit großen goldenen Retten hinter sich bei der Tafel gestellt, die anders nichts gethan, benn die Retten in den Banden zu halten. "Die Sofhaltung ift zum stattlichsten angestellt."

Wenn Deutschland im 17. Jahrhundert noch im Stande war, die Mittel zu so wüfter Schlemmerei und prahlerischer Verschwendung, wie sie ja auch sonst bezeugt ist, zu bieten, so kann die Verarmung, die sich im 16. Jahrhundert vollzog, weder groß noch allgemein gewesen sein, wenigstens nicht so groß, daß man nicht hätte Truppen gegen Türken und Spanier zugleich ausbringen können.

Kluckhohn.

Das Stralendorf'sche Gutachten, eine Fälschung. Von Felix Stieve. (Aus den Sizungsberichten der philosophisch-philosogischen und historischen Klasse der kgl. baier. Afademie der Wissenschaften.) München, in Kommission bei Franz. 1883.

Unter den kritischen Untersuchungen J. G. Dropsen's hat sich die aussührliche Abhandlung, die er dem sog. Stralendorf'schen Gut=achten gewidmet (Abhandlungen der kgl. sächs. Gesellsch. der Wissensch. VIII, 301 — 448), besonderer Anerkennung zu erfreuen gehabt. Er schien die Autorschaft des kaiserl. Raths, dessen Namen das den jülicher Erbstreit betreffende Schriftstück trägt, gegen jeden Angriff gesichert zu haben. Gleichwohl ist es der ausgebreiteten Aktenkenntnis und dem eindringenden Scharssinne F. Stieve's gelungen, die Gründe, welche Dropsen für die Urheberschaft Stralendorf's geltend machte,

als unhaltbar nachzuweisen und überzeugend darzuthun, daß sowohl die mangelhafte Sachkenntnis als die Auffassung, wovon das Schrift= ftud zeugt, es unmöglich machen, dasselbe einem in die kaiserliche Politit eingeweihten Manne zuzuschreiben. Dagegen weiß es unser Rritifer in hohem Mage mahrscheinlich zu machen, daß der Disfurs, statt von einem Anhänger des Kaisers oder auch der katholischen Bartei herzurühren, vielmehr einen Brotestanten zum Autor hatte, und zwar einen Kurbrandenburger. "Nur ein folcher konnte jene ungemein genaue Renntnis brandenburgischer Dinge befigen und nur ein solcher hatte Interesse baran, Brandenburgs Macht so ungeheuerlich zu übertreiben und für deffen Aufprüche mit Zuruddrängung aller widersprechenden Erwägungen so leibenschaftlich Partei zu nehmen." S. läßt das Gutachten im Sommer 1609 — schon nach Dropfen's Ausführungen stand dies Jahr fest — von Berlin ober Königsberg ausgehen und zwar mit Rücksicht auf Kursachsen, das der Bf. vom Kaiser abwendig machen und mit Mißtrauen gegen denselben erfüllen will. Man muß zugeben, daß die Sppothese, die Fälschung sei bestimmt gewesen, zu verhüten, daß Sachsen seine Ansvrüche mit Sulfe des Raisers geltend zu machen suchte, viel ansprechendes hat. Daß es sich aber unter allen Umständen um eine Fälschung handelt, das hat S. bundig und, wie mir scheint, unanfectbar nachgewiesen. Kluckhohn.

Beiträge zum Leben und Dichten Daniel Caspar's von Lohenstein. Bon Konrad Müller. (Germanistische Abhandlungen, herausgegeben von Karl Beinhold. I.) Breslau, B. Köbner. 1882.

Bf. behandelt zuerst die Entwickelung des Dichters auf der Schule in Breslau und sein erstes Werk Ibrahim Bassa, greift dann einen Abschnitt aus seiner amtlichen Thätigkeit als Breslauer Synsdikus heraus, seine diplomatische Mission an den kaiserlichen Hof im Jahre 1675, in der er sich als einen gewandten Geschäftsführer zeigte, und gibt zuletzt eine Vergleichung der beiden Ausgaben seiner Kleopatra. Das Gesammturtheil über Lohenstein sautet: "So ist er alles — ein namhafter Gelehrter, ein phantasiereicher Kopf, ein Versifer und Sprachkünstler, nur kein gottbegeisterter Prophet der heiligen Dichtkunst". Das Buch ist ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der geistigen Produktionsweise des ausgehenden 17. Jahrshunderts.

Relation de la cour de France en 1690 par Ezechiel Spanheim envoyé extraordinaire de Brandenbourg, publiée pour la société de l'histoire de France par M. Ch. Schefer. Paris, librairie Renouard (Henri Loones). 1882.

Die venetianischen Relationen des 16. und 17. Jahrhunderts find feit Ranke in aller Welt Munde, bequem zugänglich in ben Sammlungen von Barozzi und Berchet, von Fiedler, Arneth u. A., und durch Spezialuntersuchungen, wie A. Baschet's Diplomatie vénitienne, in ihrer Eigenart erforscht. Weniger bekannt und benutt find die dem Borbilde der Benetianer folgenden französischen Relationen, wie 3. B. die fehr lehrreiche Schlufrelation Pomponne's über seine Stockholmer Mission (publ. par S. Mavidal, Paris 1868). Bollends unbeachtet aber sind die nach demselben Muster angelegten Relationen deutscher Botschafter geblieben. Nur Esaias v. Bufendorf's Bericht über Kaiser Leopold ist durch Helbig's Publikation (1862) zu allge= meinerer Geltung gelangt, mährend der nicht minder intereffante Bericht desselben Staatsmannes über die frangosischen Ruftande (bat. Juli 1670) in dem entlegenen Binkel einer kleinen Bereinszeitschrift (Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Berzog= thumer Bremen und Verden, 1877, S. 464 ff.), soweit ich febe, ganz verborgen geblieben ift. Ebenso verstedt mar bisher die große Schluß= relation über Frankreich, die Ezechiel Spanheim nach seiner Rückkehr von Paris im Jahre 1690 dem Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg erstattet hat; die Publikation eines großen Theils der= selben, die Dohm im 3. und 5. Bande (1781 u. 1785) seiner "Ma= terialien für die Statistik und neuere Staatengeschichte" gebracht hat, ist bald vergessen worden. Man kann daher für die neue sorgfältige Edition, die Schefer für die société de l'histoire de France besorgt hat, nur bankbar sein.

Ezechiel Spanheim hat seinen Ruf durch gelehrte Alterthums=
forschungen begründet. Seine thätige Theilnahme an den öffentlichen Geschäften hat erst Ranke gewürdigt, indem er, was dem neuesten Herausgeber entgangen ist, im 5. Bande seiner französischen Geschichte (S. W. 12, 242 ff.) eine Denkschrift desselben vom Jahre 1688 mit=
getheilt hat, die über die Ursachen und Chancen des damals beginnenden Krieges treffende, von der großen Bedeutung des Ereig=
nisses durchdrungene Anschauungen enthält. In der Schlußbetrachtung
der in Rede stehenden Relation von 1690 sind dieselben zum Theil
in wörtlichen Anklängen, zum Theil in breiterer Aussührung wieder= holt. Den Hauptinhalt dieser Relation aber bildet eine sehr aus= führliche, alles in's einzelne zerlegende Schilberung der Buftande und der maßgebenden Perfonlichkeiten des damaligen Frankreichs. Spanheim's Persönlichkeit und Lebensgang burgt schon an und für fich für eine scharfe und richtige Auffassung. Im Dienste bes Kur= fürsten von der Pfalz durch die verschiedensten Missionen diplomatisch geschult, dann eine Zeit lang in England mit ben pfälzischen zugleich bie brandenburgischen Geschäfte verwaltend, mar Spanheim schlieklich gang in den Dienst des Großen Kurfürsten getreten und von 1680 bis 1689 dessen Gesandter am frangosischen Sofe gewesen, den er bereits auf zwei pfälzischen Missionen (1666 u. 1668) kennen gelernt hatte. In der Relation von 1690 hat er die Summe seiner Be= obachtungen und Erfahrungen niedergelegt. Die Forderungen, die er selbst an eine solche Aufgabe stellt, la fidelite, l'exactitude et sincerité, findet man barin erfüllt. Die Anordnung bes Stoffes schließt sich dem vorbildlichen Typus der venetianischen Relationen an. Im ersten Theil wird Ludwig XIV. nach all' seinen Fähigkeiten, Neigungen und Beziehungen gezeichnet, dann folgt die königliche Familie und der Hof. Der zweite Theil behandelt die Organisation und die Träger ber Staatsverwaltung und ber Kirche, der Finanzen, der Flotte und der Armee. Den Schluß bilden die considérations sur la situation présente. Voll treffender Schlaglichter über alle Berhältnisse und Versonen, gewährt diese Relation, zumal wenn man die Pufendorf'iche von 1670 dagegen hält, ein anschauliches Bild ber Wandlung, die fich inzwischen in Frankreich vollzogen hatte.

Der Text ist, wie in allen Depeschen Spanheim's, französisch. Der Herausgeber hat denselben aus einem in seinem Besitz befindzlichen Sammelbande geschöpft, der von Spanheim selbst angelegt worden ist. Da manche offenbare Schreibsehler dieses Bandes auch in dem Dohm'schen Texte sich sinden, während dort die von Spanzheim's Hand eingefügten Emendationen sehlen, steht Sch. nicht an, das von jenem abgedruckte Manustript sür eine aus diesem Sammelzbande gestossene Zu halten. Allein die nicht unbeträchtlichen Zusätze des Dohm'schen Fragments schließen doch wohl diese Anznahme aus. Man muß daher bedauern, daß Sch. nicht auch alle Barianten der im Berliner Staatsarchiv besindlichen Handschrift, aus der er die in den beiden andern Handschriften sehlende Einzleitung mittheilt, im Anhange angemerkt und also den Text der amtzlich eingereichten Atte sestgestellt hat. Im übrigen verdient die Sorgs

falt des Herausgebers die vollste Anerkennung. Ein Personenregister erhöht die Brauchbarkeit des Buches, und eine gründliche Einleitung orientirt nicht nur vortrefflich über den Lebensgang des Autors und die Herkunft und Anlage des Manuskripts, sondern knüpft auch an letzteres eine zu weiterem Forschen anregende Untersuchung über den Ursprung und die Verzweigungen der aus dem Zeitalter Ludswig's XIV. überlieferten caractères de la cour de France an, die unter verschiedenen Pseudonymen in der damaligen Literatur umslausen; auch hier tritt die typische Bedeutung der venetianischen Relationen hervor.

Négociations de Mr. le comte d'Avaux, ambassadeur extraordinaire à la cour de Suède pendant les années 1693, 1697 et 1698, publiées par J. A. Wijnne. III, 2. Werken van het Historisch Genootschap. Nieuwe serie. XXXVI. Utrecht, Kemink en Zoon. 1883.

Mit dankenswerther Präzision ist auf die in dieser Zeitschrift (52, 152) schon besprochenen Bände die zweite Abtheilung des dritten Bandes gefolgt und damit das ganze Unternehmen zum Abschluß gediehen. Den zum ersten, Mal veröffentlichten Restripten König Ludwig's XIV. an feinen Gefandten in Stockholm aus ben Jahren 1697 und 1698 geht eine Einleitung voraus, welche über die Familie d'Avaux, der so viele tüchtige Diplomaten und Rechtsgelehrte an= gehörten, und speziell über Jean Antoine Graf d'Avaux und bessen diplomatische Thätigkeit ausführliche Nachrichten bietet. Ref. beharrt bei der Ansicht, daß der Herausgeber die staatsmännische Befähigung des Gesandten überschät, denn es läßt sich einmal nicht in Abrede stellen, daß d'Avaux bei Beurtheilung des jungen Karl's XII., den er als enthufiaftischen Verehrer Frankreichs und des "großen Königs" schilderte, gewaltig in die Frre ging. Behufs kritischer Würdigung des Inhalts der Depeschen wird in den Noten wiederholt ein Vortrag des Ref. über die Wittelsbacher in Schweden herangezogen, auch einmal ein häßlicher Frrthum, der sich dort eingeschlichen hat, be= richtigt; Ref. kann bafür nur bankbar sein, muß aber doch betonen, daß es wichtiger gewesen wäre, dem schon 1881 erschienenen ersten Band von Carlson's Geschichte Schwedens unter Karl XII., der die Regierungsanfänge bes Rönigs bis zum herbst 1701 behandelt, Heigel. Beachtung zu ichenken.

Kurfürst Joseph Clemens von Köln und das Projekt einer Abtretung Baierns an Hiterreich, 1712—1715. Bon K. Th. Heigel. (In den Sitzungs-berichten der philosophisch-philosogischen und historischen Klasse der kgl. baier. Akademie der Bissenschaften zu München 1883.) München, in Kommission bei Franz.

Aus bisher unbekannten Schriftstücken gibt Heigel, welcher sich um die neuere baierische Geschichte durch glückliche Forschungen und künstlerische Darstellungen längst verdient gemacht hat, die ersten untundlichen Aufschlüsse über das Projekt einer Abtretung Bayerns an Ofterreich aus der Zeit der Friedensverhandlungen zu Utrecht. Nachdem nömlich Ludwig XIV. mit Zustimmung Spaniens sich auf dem Kongreß zu Utrecht vergebens bemüht hatte, den Widerstand Hollands und Englands gegen die Überlassung der südlichen Niederlande an Max Emanuel von Baiern zu überwinden, vollzog fich plöglich eine freundschaftliche Annäherung des geächteten Kurfürsten an den kaifer= lichen Hof. Karl VI. zeigte sich geneigt, Max Emanuel die älteste Tochter des verstorbenen Joseph I., welcher sich bei der damaligen Kinderlosigkeit des neuen Kaisers die glänzendsten Erbaussichten zu eröffnen schienen, mit bem baierischen Kurprinzen zu verloben, wenn diesem der Bater die Ansprüche auf Ober= und Niederbaiern abtreten würde, mogegen Rarl VI. dafür wirken wollte, daß dem Rurfürsten die Niederlande überlassen würden. Max Emanuel war gern bereit auf den Handel einzugehen, wenn ihm auch noch das Königreich Sicilien abgetreten, die Braut seines Sohnes aber sogleich zur Erbin aller habsburgisch-öfterreichischen Länder eingesett würde. So geheim die Verhandlungen bleiben follten, fo brachte doch des Rurfürften Bruder, Joseph Clemens von Köln, der als Berbannter in Frankreich lebte, in Erfahrung, daß es sich um den Austausch der Niederlande und eventuell auch Siciliens gegen Baiern handelte. Run ift zwar von Clemens bekannt, daß er ein überaus schwacher, für den Glanz und die Genüsse des Lebens allzuempfänglicher Berr und babei jedes deutschen Batriotismus baar gewesen; aber was ihn dagegen auszeichnet, ist eine begeisterte Anhänglichkeit an das baierische Stamm= land, dessen Integrität und Selbständigkeit er mit allen Mitteln verficht. Die Briefe, die er mit dem nach einer Königskrone gierigen Bruder wechselt, find eben so ehrend für den einen, wie kompromittirend für den andern. Bon dem Bater Ferdinand Maria behauptet Max Emanuel, daß es ihn sein Leben lang gereut, daß er die ihm nach dem Tode Ferdinand's III. angetragene Kaiferkrone

nicht angenommen habe. In Briefen, die Clemens, um die Blane bes turfürftlichen Bruders zu vereiteln, an ben französischen Minister Torcy richtet, finden sich weitere interessante Züge zur Charakteristik Max Emanuel's und seiner Umgebung. Es hätte indes kaum der Anstrengungen des Kölners bedurft, um die ehrgeizigen Plane seines Bruders zu vereiteln. In dem Utrechter Frieden einigte sich Frankreich zwar mit England dahin, daß dem Kurfürsten von Baiern für Abtretung aller Ansprüche auf die Niederlande das Königreich Sardinien zufallen follte, aber in dem Raftadter Frieden murde nur die Wiedereinsetzung der beiden Wittelsbacher in ihre Staaten zuge= Der Zusatz aber, worin Frankreich erklärte, sich nicht widerseten zu wollen, wenn der Kurfürst von Bayern für gut befände, eine Bertauschung einiger seiner Staaten gegen andere zu treffen. eine Erklärung, die noch einmal den für die Integrität seines geliebten Baierlandes bangenden Clemens in Harnisch brachte, sollte erst nach 60 Jahren, als Karl Theodor von der Pfalz die öfterreichischen Niederlande für das ihm zugefallene baierische Erbe zu vertauschen wünschte, praktische Bedeutung gewinnen. Kluckhohn.

History of Prussia to the accession of Frederic the Great (1134 to 1740). By A. H. Tuttle. Boston, Hougthon, Mifflin and Company. 1884.

Ein sehr beachtenswerther Versuch zu kompendiarischer Behandlung der brandenburgisch=preußischen Geschichte von einem amerikanischen Prosessor, der sich für deutsche Verhältnisse seit längerer Zeit inter= essirt). Die Darstellung erstreckt sich auf Versassungs= und Ver= waltungszustände, soziale Verhältnisse und auswärtige Politik, die letztere wird kürzer behandelt. Das Buch empfiehlt sich namentlich durch die Einblicke in den Stand der Forschung, die dem Leser zu eröffnen versucht werden. Freilich hat der Vs. jenseits des Welt= meeres keinen ganz vollständigen literarischen Apparat zusammen= zubringen vermocht; so kennt er von den grundlegenden Arbeiten von Schmoller nur den in dieser Zeitschrift (Bd. 30) erschienenen Aussassische über Oftpreußen. Citate aus der Zeitschrift für Preußische Geschichte und den Märkischen Forschungen vermisse ich durchweg.

<sup>1)</sup> Bgl. H. Tuttle, German Political Leaders, of biographies celebrated German Statesmans, London 1876 (Bismarck, Falk, Delbrück, Arnim, Lasker, Windthorst, Sonnemann, Gneist, Virchow, Sybel, Treitschke, Jacoby u A.).

Gleichwohl werden deutsche Leser, die an der wissenschaftlichen Arbeit nicht selbst betheiligt sind, aus dem Buche mehr lernen können, als aus den einheimischen Popularisirungen der preußischen Geschichte.

K.

Essai sur l'histoire moderne de 1740 à 1860 par le baron Charles de Blanckart - Surlet. 5 voll. Liége, Imprimerie Demarteau. 1872—1883.

Der Bf. glaubte zu bemerken, daß die große Mehrzahl feiner Landsleute fich ihr Urtheil über die Geschichte des letten Sahr= hunderts an der Lekture der Geschichtschreibung der Franzosen bilde; zur Herstellung eines Gegengewichtes schien es ihm beshalb verbienftlich, in Belgien ein Bert zu veröffentlichen, das feine Grund= lagen aus Deutschland zu entnehmen hatte. Der deutschen Ration und insonderheit dem preußischen Bolke gehören feine Sympathien; er betont, daß er schon bor dem Jahre 1866 dem Werk des großen preußischen Staatsmannes die Erfüllung prophezeit und daß er am Vorabend der Kriege von 1866 und 1870 den Triumph der preußischen Waffen vorausgesagt habe. ., L'opinion favorable qu'il a de la nation prussienne et du peuple allemand, ainsi des hommes illustres qui les gouvernent, est donc, réellement, une foi sincère, ancienne. constante, persévérante, et confirmée d'une manière éclatante par les évènements" (5, 546). Diese warme Theilnahme spricht sich am freudigften aus in dem Urtheil über Raiser Wilhelm (5. 514. 515). In anderer Richtung erhält das Werk ein spezifisches Gepräge durch seine streng katholische Gefinnung: mit den Leitern der preußischen Politik theilen sich die Jesuiten in die Lobsprüche des Verfaffers (vgl. die Gegenüberstellung des Jesuiten und der Freimaurer 1, 55 ff.). So wird man sich nicht wundern, viele Urtheile unvermittelt neben einander zu finden. Die Darstellung hat sich, wie der Bf. angibt, an Notizen angesett, welche die Frucht historischer Lekture maren; in einigen Kaviteln stehen solche Erzerpte, häufig einfache chrono= logische Vermerke, noch ganz roh nebeneinander; das lange Kapitel über die belgische Unabhängigkeit (5, 167-428) ist nichts als eine Aneinanderreihung von fremdem Stoff, Ansprachen, Reden, Abreffen, Defreten u. f. w., die in extenso jum Abdruck kommen. Der deutsche Hiftoriker, dem der Bf. am meiften zu verdanken erklärt, ift Bolf= gang Menzel. K.

Essais sur l'histoire politique des derniers siècles par Jules van Praet Bruxelles, Bruylant-Christophe & Comp. 1884.

Die Sammlung bildet eine Fortsetzung zu den früher in dieser Zeitschrift (18, 181) angezeigten Essais aus dem Bereiche des 16. und 17. Jahrhunderts. Diesmal lehnt sich der Berfasser an die in den verschiedenen Ländern neuerdings erschienenen Publikationen von Aften, baw. Memoiren zur Geschichte des 18. Jahrhunderts an. Die für den Essai über England Georg III. vornehmlich benutte Literatur ift S. 75 angegeben. Für sein "Frankreich am Vorabend der Re= volution" zog der Bf. außer dem von Aubertin (L'esprit public au 18° siècle) unter ähnlichen Gesichtspunkten ausgebeuteten Material u. a. noch die Memoiren von Bernis und die Werke von Zevort, Baudal, Broglie zu Rathe. Zu einer Stelle in des Letteren Buch über Friedrich II. und Maria Theresia (vgl. H. Z. 51, 54) sagt van Braet (S. 108): "Il regrette qu'à la mort de Charles VI, Louis XV n'ait pas exigé de Marie-Thérèse une cession qui aurait reculé la frontière septentrionale de la France. Il me sera permis, je pense, de ne pas m'associer au regret exprimé par l'illustre Der folgende Auffat (La Correspondance du Grand Frédéric. La Russie. La Grande Catherine, d'après sa correspondance récemment publiée) begleitet die Politik Ruglands von Beter I. bis zum Ausgang Katharina's II. unter Einflechtung einiger Bemerkungen über Friedrich II. und Preußen. Diese Umschau in Europa wollte für den letten Effai "Die" öfterreichischen Riederlande und ihre Revolution" den allgemeinen Hintergrund gewinnen; er behandelt diese Episode der Geschichte seiner Heimat "au point de vue rétrospectif et européen"; der Bf. bemerkt aber felbst (S. 290), daß die vorliegenden Zeugniffe nicht genügen, um die Wechselwirkung zwischen den Ereignissen in den Niederlanden und den Wendungen der europäischen Politik allemal zu erkennen, und konstatirt in dieser Beziehung im wesentlichen nur den Rückschlag der Annäherung zwischen Ofterreich und Preußen auf die belgische Bewegung (S. 295).

Geschichte der preußischen Staatslotterien. Bon Otto Barschauer. Ein Beitrag zur Finanzgeschichte Preußens. Erster Theil: Die Zahlenlotterie. Leipzig, G. Fock. 1885.

Wenige Fragen der Finanzwissenschaft haben im Laufe der Zeit eine so veränderte Behandlung erfahren, wie die der Zulässigkeit von Staatsstotterien. Die Verfasser neuerer Handbücher, Rau, v. Stein, Umpfensissenschaften Reusenschaften. 31x.

bach sind in der Verwerfung derselben einig, und in den Kammern ist mehrfach der Antrag zur Beseitigung der bestehenden Lotterien gestellt worden. Wenn demselben von den Regierungen noch nicht Folge gegeben ift, obwohl, wenigstens im preußischen Abgordneten= hause, das Mikliche des Lotteriespiels anerkannt wurde, so darf nicht übersehen werden, daß der Staat eine nicht unbedeutende Rein= einnahme einbugen wurde — in Breugen ca. vier Millionen Mark und daß in der Praxis noch manche Stimmen einer Ausbehnung der Staatslotterien das Wort reden. Was nun die nächste Zukunft uns auch bringen mag, ob die Frage bald gegenstandslos sein wird oder wir bloß "einheitliche Regelung" derfelben innerhalb der Einzel= staaten zu gewärtigen haben, der Moment zu einem Rückblick auf die Vergangenheit der Lotterien ift glücklich gewählt und der Bf. ber oben genannten Schrift - nach dieser Probe zu urtheilen ohne Zweifel eine fehr geeignete Perfonlichkeit, uns die Geschichte derselben geschickt vorzutragen. W. liefert hier auf Grundlage von Aften bes kgl. preußischen Finanzministeriums, bes preußischen Staatsarchivs, der preußischen General=Lotteriedirektion, in die man ihm Einblick zu nehmen dankenswerther Beife bereitwilligst gestattet hat, ein höchst charakteristisches Bild von den wechselnden Schicksalen ber Zahlenlotterie, die Friedrich der Große 1763 in's Leben rief und die, nachdem 275 Ziehungen stattgefunden hatten, durch Kabinets= ordre Friedrich Wilhelm's III. vom Jahre 1810 wieder aufhörte. Die Schrift ist nur ein Theil einer umfassenden Geschichte der sämmt= lichen preußischen Staatslotterien, welche alle die Rlaffen=, Quinen=, Güter=, fleine Geld=, kleine Staats=, große Staats= und Courant= Lotterien in ihrer Entwickelung uns vorführen will, der wir mit umsomehr Erwartung entgegensehen dürfen, als der Bf. mit sicht= barer Borliebe für seinen Gegenstand denselben völlig beherrscht und daher auch in knapper Form von allen wesentlichen Bunkten genügende Mittheilung zu machen weiß. Über ber Auseinander= setzung des äußeren Banges, die namentlich badurch lehrreich wird. daß die Bahlenlotterie eine Beit lang verpachtet, später in Regie des Staats stand, versäumt er nicht, uns mit ber inneren Einrichtung der Organisation vertraut zu machen und würdigt in einem besonderen Abschnitt die finanzielle Scite, den Reinertrag und seine Berwendung. Es ist zwar sehr erfreulich mahrzunehmen, daß mit den nicht unbe= deutenden Überschüssen manches gute hat gestiftet werden können. daß ein Theil der Armenlaft und Wohlfahrtspflege mit ihrer Sulfe

bestritten werden konnte, aber gewiß hat der Bf. Recht, wenn er die daraus leicht zu folgernde Ansicht, daß die Zahlenlotterie die segensreiche Einrichtung eines großen Königs gewesen sei, bekämpft. Seine sorgfältige quellenmäßige Darstellung berechtigt ihn, es auszusprechen, daß die Zahlenlotterie in Preußen, so lange sie bestand, die moralischen Interessen des Landes in hohem Maße geschädigt hat und nach keiner Richtung geeignet war, eine würdige Einnahmezquelle für den Staat zu sein.

Geschichte der christlichen Religionsphilosophie seit der Resormation. Bon G. Ch. Bernhard Pünjer. II. Bon Kant bis auf die Gegenwart. Braunsschweig, C. A. Schwetschke u. Sohn (M. Bruhn). 1883.

Der Bf. gliedert seinen Stoff, indem er Rant, Fichte, Schelling, Schleiermacher, Segel hinter einander behandelt, und an die drei letten die verwandten Denker anreiht, an Schelling auch Schopen= hauer und Hartmann und die Vertreter des ethischen Theismus 3. H. Fichte, Wirth, Chalybäus, Ulrici, dann in einem besonderen Abschnitt ben äfthetischen Rationalismus (Fries, Apelt, de Wette) und den Neukantianismus zusammen unterbringt, in einem letzen Abschnitt über Herbart, Beneke, Lope, Fechner berichtet. Gruppirung der auf die großen Systematiker der Philosophie fol= genden Denker hat ja immer ihr Mikliches, da dieselben oft Ge= danken verschiedener Serkunft verschmolzen haben. Bei der Aufgabe, die Pünjer sich gestellt hat, die er in der Vorbemerkung auf's neue bem Lefer entgegenhält, "Darftellung, nicht Beurtheilung", und ber er im ganzen treu geblieben ift - ift es auch ziemlich gleichgültig, wohin der Einzelne zu stehen kommt. Wunderlich bleibt es aber doch, daß der Vertreter eines ethisch=teleologischen und idealistischen Monismus wie Lope mit einem psychologischen Empiristen wie Beneke und einem pluralistischen Realisten wie Serbart zusammengestellt wird. Durchaus willfürlich und irreleitend ist es auch, daß Lipsius und Ritschl unter der Firma des Neukantianismus, Lipfius des er= kenntnistheoretischen, Ritschl des ethischen registrirt werden. beiden ist für ihre Gesammtanschauung der Zusammenhang mit Schleiermacher viel charakteristischer, der sich darin zeigt, daß beide als religiöse Erkenntnis nur gelten lassen, was in dem religiösen Bewußtsein oder in der Glaubenserfahrung gesetzt ift, und der bei Ritichl auch in der Ablehnung der natürlichen Theologie und in der Betonung des durch ein geschichtliches Grundfaktum und eine eigen=

thümliche Grundanschauung bestimmten positiven religiösen Gemeinlebens hervortritt. Die Bezeichnung Ritschl's als eines ethischen Neukantianers ist um so irreleitender, als Ritschl von dem ethischen Rationalismus Kant's sehr fern ist. Und ist Lipsius' Erkenntnis= theorie allerdings an Kant orientirt, so die Ritschl's vielmehr an Lope, was dem Bf. erst bei der Darstellung des lepteren eingefallen zu sein scheint.

Der Werth dieses Buches besteht in dem Umfang und der Sorgfalt der Materialiensammlung, die es darbietet. Seine Referate sind
gründliche und verständige Excerpte, die einem oft einen guten Dienst
leisten werden. Es wäre nur zu wünschen gewesen, daß der Werth
des Werkes als eines Nachschlagebuches durch reichlichere Literatur=
nachweise erhöht worden wäre. Daß durch die Beschränkung der
Ausgabe das Interesse an der Geschichtsdarstellung wesentlich ab=
geschwächt wird, hat der Bf. sich gewiß selbst nicht verhehlt. Jedoch
würde der Objektivität der Berichterstattung kein Eintrag geschehen
sein, wenn die Darstellung weniger farblos wäre, und wenn die
durchschlagenden Grundgedanken der Einzelnen oder ganzer Gruppen
kräftiger und schärfer gezeichnet, sowie unter einander und mit der
Eigenthümlichkeit der geschichtlichen Religionen mehr in Vergleich
gestellt wären, als es der Fall ist. Bei dem Charakter des Buches
muß Res. sich auf eine Anzahl einzelner Anmerkungen beschränken.

Mit Recht tritt Bf. dem Vorurtheil entgegen, daß Kant Religion und Moral identifizire. Der Beweis für das Dasein Gottes, der eine einheitliche Weltanschauung begründet, zeigt allerdings bas Gegentheil. Aber, daß jenes Urtheil hinsichtlich der ausgeführten Religionslehre Kant's, wie sie in der Religion innerhalb der Grenzen ber reinen Vernunft vorliegt, doch richtig ift, hat P. so wenig erkannt, daß er als Zeugnis der tiefen Erfassung des Geistes des Chriftenthums durch Kant nur den Umstand zu rühmen weiß, daß derselbe die Frage "wie wird der von Natur bose Mensch gut" zum Mittelvunkt der Religion mache. In der Stellung und Beantwortung dieser Frage sieht aber Kant gänzlich von derjenigen Beziehung ab, durch welche die Reliaion sich von der Moral gerade unterscheidet, davon nämlich, daß der Gottesglaube über den Druck der Welt erhebt. Gemiß ist das Chriftenthum principiell sittliche Erlösungsreligion, aber doch fo, daß es vor allem die Befreiung von der Schuld gegenüber Gott gewährt, b. h. gegenüber der Macht, die nicht nur die bochfte sittliche Auftorität ift, sondern auch die Welt beherrscht. Die Verföhnung

mit Gott ift es, die im Christenthum die Erlösung von der Macht der Sunde bewirkt und die Freiheit von der Welt zur Folge hat. Bei Kant aber werden die religiösen Ideen, die er herbeizieht, lediglich Spiegelbilder der sittlichen Rraft des sich selbst ändernden Individuums. — Kant's Beweis für das Dasein Gottes faßt B. mit der gewöhnlichen Deutung der Glückseligkeit auf. Dieselbe soll auch hier Befriedigung bon Neigungen sein, welche gegen das Sitten= gesetz sich indifferent verhalten. Dennoch sucht er mit ziemlich un= begreiflichen Gründen von Kant den Vorwurf eines Rückfalls in den Eudämonismus abzuwehren. Dabei erfährt der Versuch des Ref. (Torgauer Programm 1879) zu zeigen, daß Kant's Beweis vielmehr die Gewißheit der Unterordnung der empirischen Welt unter die fittlichen Zwecke begründen will, eine Abfertigung, in der auch von "Täuschungen" die Rede ift, die "im einzelnen aufzudecken zu weit führen würde". Die vorgebrachten Gegenargumente haben Ref. nicht beirrt; denn mit Stellen, in denen Kant dem Bestreben, das Sittengesetz auf feinere Naturtriebe zu begründen, dadurch entgegen= tritt, daß er die Bleichwerthigfeit alles natürlichen Strebens nach Lust behauptet, sind die Stellen nicht aus der Welt geschafft, in denen Kant das nothwendige Streben desjenigen Willens erörtert, der durch das anderweit begründete Sittengesetz bestimmt ist. — Daß das Apriori in der ethischen Brincipienlehre und in der Lehre von der empirischen Verwirklichung des Ethischen einen verschiedenen Sinn hat, dort die Unbedingtheit der sittlichen Norm, hier ihr An= geborensein bedeutet, und daß erst die lettere Deutung den Rationa= lismus Kant's begründet, erfährt man bei P. nicht. Die Darstellung der theoretischen Philosophie Rant's ift dürftig. Erscheinung faßt P. stets im metaphysischen Sinn als Erscheinung von Etwas, während der eigentliche Sinn dieses Begriffes ein erkenntnistheoretischer ist. Wir erkennen Erscheinungen, d. h. alle unsere Erkenntnis ist Er= fahrungserfenntnis. Rur, wenn man dies beachtet, kann man ver= stehen, daß Kant einen ganz anderen Begriff von Erkenntnis auf= gestellt hat, durch den die dogmatische Metaphysik gerichtet ist.

P.'s Darstellung Fichte's unterscheidet sich sehr zu ihrem Borstheil von der Pfleiderer's. Durch die Analyse der "Appellation" hat P. sehr gut gezeigt, daß in der Periode des Glaubens an die moralische Weltordnung Religion und Moralität keineswegs zusamsmenfallen. Daß der ethische Idealismus das A und D Fichte's ist, tritt freilich nicht genügend hervor, wenn Vf. in der orientirenden Vors

bemerkung als den gleichen Inhalt der Philosophie und der Religion nach Richte die wesentliche Ginheit des endlichen Ich mit dem ab= foluten 3ch angibt. — Ebenso ift bei Schelling die afthetische Be= dingtheit seiner Weltanschauung nicht markirt. Merkwürdigerweise ist unter den Dokumenten der Naturphilosophie der transscendentale Idealismus nicht besonders gewürdigt. Wäre dies geschehen, so würde dieselbe schwerlich so schlechtweg als irreligiös gewerthet worden sein, wenn doch die viel tiefer stehende, weil nicht so teleologisch gerichtete Ibentitätsphilosophie als religiös gewürdigt wird. — Bei ber Frage nach bem Berhältnis Schleiermacher's jur Ibentitätsphilosophie hatte wohl Schleiermacher's Darftellung und Beurtheilung der spinozistischen Lehre BB. III Abth. IV. 1 berückfichtigt werden können, die nach Dilthen's treffendem Urtheil (Leben Schleiermacher's S. 302) der älteste Ausbruck der Identitätsphilo= Dagegen verdient die sorgfältige Analyse der "Reden über die Religion" alle Anerkennung. Migglückt ift die Bertheidigung Schleiermacher's gegen den Vorwurf, die schlechthinige Abhängigkeit laufe hinaus auf bloße Ergebung unter die Nothwendigkeit bes Weltgesetzes, ein Vorwurf, den P. durch den Hinweis darauf zu begegnen fucht, daß wir in demfelben auch den Grund finden für unser theilweises Freiheitsgefühl; wir fühlen uns aber nach Schleiermacher abhängig von Gott, indem wir in dies Gefühl die ganze Welt fo einschließen, daß fie mit uns auf gleiche Stufe tritt. Der religiöfen Freihe**i**t aber entfpricht nur die Überordnung über die Welt, nicht die Gleichstellung mit ihr. Schleiermacher hat diesen Mangel nur beshalb nicht gefühlt, weil er über dem afthetischen Reiz der Sar= monie des Universums die Ansprüche des Ethischen überhört hat. Das ungerechtfertigte Lob. welches Pfleiderer Schopenhauer ge= spendet, wird treffend reduzirt. Bei Segel wird die Erganzung ober Korrektur, die sein Intellektualismus durch das erhält, was er über Glaube und Rultus fagt, nicht überfeben.

Bei Lope vermißt man die Betonung seines Grundgedankens, daß die Metaphysik ihre Wurzeln nicht in sich selbst, sondern in der Ethik hat, ein Gedanke, der die abschließende Weltanschauung Lope's zu Kant's Postulaten in die nächste Analogie stellt.

Bei der Vergleichung zwischen Lipsius und Ritschl ist des letzteren Ansicht fälschlich so dargestellt, als ob Ritschl die Offenbarung als ein lediglich vergangenes geschichtliches Ereignis betrachte und von einer Gemeinschaft des Personlebens des Gläubigen mit Gott nichts wissen wolle. Auch für Ritschl ist die Offenbarung das Korrelat aller religiösen Erlebnisse des Christen, aber freilich nicht die ge= beime Naturfraft des absoluten Beiftes in unserem Innern, von ber Lipfius noch nicht losgekommen ift, fondern die im Wort der Ge= meinde ftets gegenwärtige und durch ihren verstandenen Berth, also geiftig wirkende Rraft der geschichtlichen Offenbarung. Und wenn Ritschl diese Gemeinschaft als eine solche ber Zwecke charakterifirt, der Amede, die nicht blog für das fittliche Wollen, sondern auch für bas gefammte Gefühls= und Stimmungsleben maßgebend find, fo ist damit keine Schranke dieser Gemeinschaft, sondern ihre eigen= thümliche Volltommenheit angegeben, weil außerhalb des Umfangs bes perfönlichen Bewußtseins, für das der Endzweck maßgebend ift, die geiftige Person gar nicht existirt. Der Unterschied beider Theologen in dem betreffenden Bunkte besteht vielmehr darin, daß Ritschl die Bedingungen und Mittel ber "personlichen Gemeinschaft der Chriften mit Gott" einschärft, mahrend Lipfius unter ben Nachwirkungen einer naturalistisch = pantheistischen Metaphysik, die er trot feiner neukantischen Erkenntnistheorie nicht völlig ausgestoßen hat, Gottschick. jene Bedingungen und Mittel mehr zurückftellt.

Denkwürdiges aus meinem Leben. Bon J. C. Bluntichli Rordlingen, C. H. Beck. 1884.

In diesen Blättern haben wir nicht die Frage zu beantworten, ob die Lekture der Autobiographie Bluntschli's spmpathischen Gindruck gemähre, sondern in Betracht zu ziehen, welcher Nuten daraus für die Beitgeschichte zu schöpfen, und nach dieser Richtung darf derselben ohne Zweifel hoher Werth beigemessen werden. Denn der Berfasser will nicht bloß seinen Lebensgang und seine akademische und literarische Thätigkeit schildern, wir erhalten nicht bloß Charakterbilder aus der Studierstube eines "beutschen Professors", sondern in dem uns erichloffenen Entwickelungsgang find die Beftrebungen bes ganzen Beit= alters verkörpert. B. war gelehrter Jurift, aber eine rein kon= templative Richtung konnte ihm nicht genügen, er zeigte für alle Erscheinungen des öffentlichen Lebens reges Interesse und strebte. fo weit es nur möglich war, selbstthätig einzugreifen, so daß er über viele bedeutsame Borgange und Zustände aus eigener Erfahrung Auftlärung zu bieten vermag. Erft am Abend feines Lebens faßte er ben Entschluß, Denkwürdigkeiten aufzuzeichnen, in ben Jahren 1872—1882 schrieb er die Selbstbiographie nieder, konnte aber sorg= fältig geführte Tagebücher und Briefe zu Grunde legen; dies gewährt den Bortheil, daß wir einerseits die unmittelbaren Eindrücke, welche der Bf. seinerzeit empfing, kennen lernen, daß andrerseits Urtheile, die nur auf flüchtiger Beobachtung beruhten, auf Grund der später gewonnenen Erfahrung berichtigt und ergänzt werden konnten. So erhalten wir zugleich ein getreues Spiegelbild einer Persönlichkeit, die es zweisellos verdient, daß ihr Andenken auf die Rachwelt übersgehe, und eine Fülle von schaft gezeichneten Porträts von Staatssmännern, Gelehrten und Künstlern, den leitenden Geistern einer so großen und reichen Zeit, daß kaum eine andere Epoche deutscher Geschichte damit zu vergleichen ist.

Das Werk zerfällt in drei Abtheilungen: Zürich 1808 -1848, München 1848—1861, Beibelberg 1861—1881. Die Schilberung der Jugendtage in Zürich, wo Johann Kaspar Bluntschli am 7. März 1808 das Licht der Welt erblickte, ist eine Schweizer Idylle. Aus= züge aus dem ersten Tagebuch, gewissenhaft berichtend von Empfin= dungen und Hoffnungen, Studien und Streichen des Anaben, bieten für den Biographen wic für den Kulturhistoriker Interesse; nicht minder die Abschnitte über die Studienjahre in Berlin, wo fich der junge Schweizer namentlich an Savigny, Hegel und Schleiermacher anschloß, — in Bonn, wo ihn Hasse und Niebuhr am meisten an= regten, - in Baris, mo er die Gerichtsfigungen fleißig besuchte und das reiche Beiftes = und Benugleben der Weltstadt auf fich einwirken ließ. Bon ber revolutionaren Stimmung ber frangosischen Saupt= stadt wurde er jedoch nicht beeinflußt; im Gegentheil, er empfand, als balb nach seiner Heimkehr die Züricher Revolution von 1830 ausbrach, "als Anhänger ber hiftorischen Schule" schmerzlich, "baß die gewünschte Reform in die verhaßte Revolution umgeschlagen habe und der Wein zu Effig geworden sei". Er wandte sich zur kon= fervativen Gruppe der Reformfreunde, die in Nachbildung der von Casimir Perier in Frankreich begründeten Partei des Juftemilieu fich felbst "bie Gemäßigten" nannten, und betheiligte fich an der Redaktion des konservativen Organs "Baterlandsfreund". Für Ge= schichte des Parteiwesens, der Gesetzgebung, der Reformversuche, endlich der revolutionären Bewegung in Zürich und der ganzen Schweiz wird auf B.'s Nachrichten immer Rücksicht zu nehmen sein. Seit 1832 konnte er als Mitglied bes großen Raths in städtische Angelegenheiten eingreifen, und im nächsten Sahre öffnete sich ibm ein neuer Wirkungskreis, indem er nach Stiftung der Universität in

der Baterstadt zum außerordentlichen Professor ernannt wurde. Bom römischen Recht ging er bald zum deutschen über; das Amt eines städtischen Konsulenten brachte mit sich, daß er dem Züricher Recht spezielles Studium widmete, als dessen Frucht 1838 die "Staats= und Rechtsgeschichte ber Stadt und Landschaft Zürich" erschien. Mit dem Rollegen F. L. Reller, dem Führer der radikalen Bartei, dem "mächtigften Mann im Kanton Zürich", war B. eng befreundet, bis politische Zwistigkeiten auch jum Bruch der persönlichen Beziehungen führten. Den mächtigften Ginfluß auf die Entwickelung feiner Fühl= und Denkweise mißt er selbst der Bekanntschaft mit dem Philosophen Friedrich Rohmer bei, in deffen Methode er eine Bünschelruthe zur Lösung aller Räthsel gefunden zu haben glaubte. Rohmer stand damals, wie B., im konservativen Lager, und nicht bloß in rein politischen Fragen wurde dieser Standpunkt eingenommen. Als 1839 die Berufung David Strauß' an die theologische Fakultät der Züricher hochschule einen gewaltigen Sturm in der Schweiz hervorrief, und sich alle konservativen Elemente zu leibenschaftlichem Rampf gegen einen neuen Reformator, der Zwingli's Kirche umbilben oder zerftören wolle, vereinigten, gehörte B. zu den Führern dieser Opposition. Er fprach im Stadtrath für Berwerfung des gemeinschädlichen Untrags, da es neben dem Gebiet des Wiffens ein höheres gebe, das des Glaubens, Strauß aber das Bolk dem Glauben abspänstig machen wolle. Die Entscheidung der Mehrheit zu Gunften der Berufung gab bekanntlich Auftoß zu einer Volksbewegung, in welcher religiöse und politische Tendenzen und Leidenschaften zusammenwirkten, und endlich zur "Revolution" vom 6. September 1839, von welcher B., der als improvifirter "Berr Oberft" eine Rolle spielte, eine ein= gehende Schilderung entwirft. Der Züricher Butsch bedeutete ben Bruch mit dem Radikalismus in Bezug auf Religion, Kirche und Schule; B. betont jedoch, daß er sich auch damals angelegen sein ließ, die geistige Freiheit vor Unterdrückung zu bewahren und den wissenschaftlichen Fortschritt zu schützen. In diesen Tagen kam Friedrich Rohmer nach Zürich. Er galt ben Einen als Narr, den Andern als gottbegnadeter Prophet. Zu den begeistertsten Schülern, die dem Finder neuer psychologischer Prinzipien förmlich als Herrn und Meister huldigten, gehörte B. Wir lernen durch ihn eine Fülle von Charafterzügen seines Lehrers und Freundes kennen, und wenn man sich erst an die verblüffende Ausdrucksweise eines exorbitanten Selbstbewußtseins gewöhnt hat, wird man mit Interesse die Mit= theilungen über den eigenartigen Menschen und Gelehrten verfolgen. Jedenfalls ift der Ausspruch merkwürdig, mit welchem B. die Charafteristit seines Berhältnisses zu Rohmer beschließt. "Buweilen waren auch meine Empfindungen zweifelhaft. Bon Natur nüchtern, verständig geartet, konnte ich manche Musion auch ber Rohmer'schen Freunde nicht gutheißen. Aber das war mir gang sicher: Ich hatte niemals noch einen ähnlich genialen Menschen und feinen Mann tennen gelernt, ber reicher an Bedanten und energischer bon Bemut war, als Friedrich Rohmer. Ich muß jest am Schluß eines bewegten Lebens, bas mich mit vielen Menschen in Berührung brachte, und nachdem ich auch ihm gegenüber fehr wechselvolle Erfahrungen gemacht habe, hinzufügen: Ich habe auch später Riemanden gesehen, ber mir ben perfonlichen Ginbruck bes einzigen Benies fo entschieden gemacht hatte, wie er. 3ch nehme nicht einmal den Fürften Bismard aus, der an Genialität etwas Verwandtes mit ihm hat, in der Praxis ihn weit übertrifft, aber als Denker doch fehr hinter ihm zurücksteht." Rohmer wurde heftig bekämpft von Julius Fröbel, "damals Fanatiker bes bottrinaren Rabitalismus", auch Georg Bermegh wetterte gegen ben "renommiftischen Meffias", und die fachliche Polemik verlief in einen ärgerlichen perfönlichen Standal, der den Philosophen bewog, Burich zu verlassen. Die erste Frucht der Bekanntschaft B.'s mit Rohmer waren die "Psychologischen Studien über Staat und Rirche". Im Winter 1842 wurde B. in Bostangelegenheiten nach Wien abgeordnet und hatte dort eine Unterredung mit Metternich, welche fic hauptfächlich um die Stellung ber Schweiz zu Deutschland und die Nothwendigkeit einer Bereinigung aller konservativen Elemente gur Abwehr des Radikalismus drehte. "Im allgemeinen hatte ich den Eindruck bekommen, daß der Fürst jeden geistigen Rampf zu vermeiden und fern zu halten munschte und vorzugsweise auf die physische Staatsmacht in feiner Sand vertraute. Er tam mir vor, als bente er: "Mich halten die Dinge noch aus. Benn ich fterbe, so mogen die Nachkommen zusehen, wie fie mit den gahrenden Kräften fertig werben. Après moi le déluge." Auch mit Jarde, bem zelotischen Vorkämpfer ber Reaktion, verkehrte B. offenbar auf freundschaftlichem Fuße. Der Konvertit versprach ihm, seinen Einfluß dafür geltend zu machen, daß zur Bermeidung gefährlicher Reibungen die Jesuiten nicht nach Luzern gingen. Als aber boch die Berufung der Jesuiten vom großen Rath zu Luzern beschlossen und vom Ordens: general genehmigt worden war und nun die protestantischen Schweizer

ein Berbot des Jesuitenordens durchzuseten suchten, wirkte B. für Ablehnung des Antrags und wurde deshalb von Fröbel, Bruno Bauer und anderen Bertretern der liberal-radikalen Bartei geheimer Berbindung mit dem gefürchteten Orden bezichtigt. In diese aufgeregten Tage fiel die Bürgermeisterwahl in Zürich. B., der Kandidat der Konservativen, unterlag, - für den Ehrgeizigen, der in politischer Wirksamkeit seinen eigentlichen Beruf erblickte, ein schwerer Schlag! Nach einer Zusammenkunft mit Friedrich Rohmer in München faßte er den Entschluß, die Schweiz, wo für eine Mittelpartei kein Boden war, zu verlaffen und nach Deutschland überzusiedeln. vollzog sich aber eine Schwenkung — es dürfte sich kaum anders bezeichnen laffen - in Bezug auf seine firchlich-politischen Prinzipien. Während er in der Schweiz — wenn auch vorwiegend aus staats= rechtlichen Gründen — als Anwalt ber Jesuiten aufgetreten mar, wollte er nun in München eng vereint mit Friedrich und Theodor Rohmer gegen den Ultramontanismus, der alle Kultur und allen geistigen Fortschritt bedrohe, den Kampf aufnehmen. der bairischen Sauptstadt glaubte er auf glückliche Erfolge einer liberal = konservativen Politik, d. h. "einer Allianz der Liberalen mit den Konservativen zur Bändigung der extremen Radikalen und Absolutisten", mit Sicherheit zählen zu dürsen. montane Ministerium Abel war turz vorher entlassen worden; der liberal schillernde Rachfolger, Fürst Ballerstein, schenkte den Berheißungen Rohmer's und B.'s geneigtes Ohr. Die Darstellung der Münchener Vorgänge im Februar und März 1848, in welche die genannten Politiker wiederholt selbstthätig eingriffen, enthält manches Neue und Interessante. Insbesondere wird die damals und heute weit verbreitete Annahme, es sei in der fritischen Zeit vor der Abdankung König Ludwig's I. zwischen Bater und Söhnen oder zwischen letteren zu Konflikten gekommen, durch B.'s Bericht über seine Aufnahme in der Münchner Residenz ein für allemal widerlegt. König Ludwig I. hatte schon früher einmal dem Kührer der konservativen Schweizer eine Unterredung gewährt, und B. hatte den Gindruck. den der König auf ihn machte, in folgender Aufzeichnung zusammen= gefaßt: "Offenbar ift eine merkwürdige Verbindung entgegengesetter Eigenschaften in dem König. Es ist ein großer Zug und sogar etwas Liberales in ihm. Seine Kunftschöpfungen und seine Schriften zengen dafür. Daneben aber zeigt sich unverkennbar etwas ältlich Absolu= tistisches, das gegenwärtig (1842) das Übergewicht erlangt haben

2

mag." Bährend ber Lola-Unruhen traf B. öfter mit dem König zusammen und glaubte durch seine Borstellungen erreicht zu haben, baß im Monarchen die "liberale Saite" ftarter benn je erklang. Fürst Wallerstein mar von dieser Wendung sehr befriedigt. "Ich lebe und fterbe", erklärte er, "mit dem liberal=konservativen Brincip." Rohmer follte von der Regierung zwar nicht förmlich angestellt, aber "geistig verwendet", B. an die Universität berufen werden. Tage nach ber Münchner "Revolution" vom 4. März 1848 hatte B. eine merkwürdige Unterredung mit dem König, der durch die Auflehnung ber Bürgerschaft in fieberhafte Aufregung versetzt mar. Rohmer sollte, um den Sturm zu beschwören, eine Proklamation an's Bolk verfassen. Er entwarf auch gemeinsam mit seinem Bruder Theodor und B. eine solche, wurde aber nicht rechtzeitig fertig; inzwischen hatte ber Rönig die bon seinen Ministern vorgeschlagene gutgeheißen und publiziren lassen. B. erblickt barin eine tragische Wendung. "Bätte ich den Entwurf um 7 Uhr gehabt, so hatte ich benselben dem Rönig und den Prinzen vorgelegt und aller Bahrscheinlichkeit nach wenigstens in der Sauptsache durchgebracht. Es ware aber damit eine Bendung gemacht und Grofies für den Rönig und für Baiern erreicht, aber auch für Rohmer eine gunftige Stellung errungen worden. Ich hatte in der That alles vorbereitet und den Sieg ichon in ber Hand. Lediglich bas perfonliche Gingreifen und hinwieder das erregte hemmen von Frit machte den Erfolg un-Nach Abdankung König Ludwig's schien sich nochmals für die beiden Freunde Aussicht auf politische Birksamkeit in großem Stil zu bieten. König Maximilian beschied B. zu fich, um ibn in einigen Tagesfragen zu Rathe zu ziehen. "Der Rönig", schrieb B. in sein Tagebuch, "machte auf mich den Eindruck eines jungen Mannes von wohlwollenden Vorsätzen, guter Bildung und einer gewissen, aber in kleinen Berhältnissen fich bewegenden Noblesse. 3ch hatte Zweifel, daß er eine geniale Natur verstehen murde und ertragen konnte. Ich hatte das Gefühl, daß ich felber ichon genöthigt sei, mich im Gespräch sehr zu mäßigen. Sein Bater mar jedenfalls größer angelegt. König Max glich eber einem hochgestellten Bürger. Als ich ihm bemerkt hatte, in großen Gefahren bedürfe man auch ungewöhnlicher Männer, und er darauf erwidert hatte, daß er unter seinen Beamten auch geiftreiche Männer habe, erlaubte ich mir, ibm zu sagen: "Ich bezweifle das nicht; aber Louis Philipp hat auch geiftreiche Beamte gehabt, und doch hat ihn die Bureaufratie ruinirt."

Dann erklärte er: "Allerdings, aber die Redlichkeit fehlte. Bfiffigkeit kommt nicht durch. Ich habe ein redliches Bewuftsein. Ich meine es gut." Im weiteren Verlauf des Gesprächs zog B. eine Parallele zwischen der gegenwärtigen Lage und den letten Tagen Ludwig XVI, und erinnerte baran, daß Mirabeau auch zu spät zur Rettung des Königthums herangezogen wurde; auch der Mirabeau der Gegenwart, Friedrich Rohmer, könnte, falls das Königthum verschmähe, seine Dienste zu benuten, eventuell mit dem Bolke geben, "indem ein Staatsmann nicht an Einen Weg gebunden sei, sondern wenn dieser verschlossen werde, einen andern suchen musse, um seine Ideen zu verwirklichen." Obwohl folche Theorien im Munde eines Staatsrechtslehrers eigenthümlich anmuthen mußten, mar der Rönig nicht abgeneigt, bem beredt Empfohlenen eine einflugreiche Stellung einzuräumen, allein gerade im entscheidenden Augenblick mar Rohmer, der einen Ausflug in's Gebirge unternommen hatte, nicht aufzufinden. "Wiederum scheiterte alles an der unberechenbaren Gigenart Friedrichs." Indeffen ichloffen B. und Rohmer mit Fürst Ballerftein, Graf Baffenbeim, den Fürsten Leiningen und Sobenlobe-Schillingsfürst eine Art Allianz oder Union, welche den Kern einer großen konservativ-liberalen Bartei bilden follte; die Berbindung gewann jedoch keine Bedeutung. Auf Leiningen's Berwendung wurde B. jum ordentlichen Professor für deutsches Privatrecht und Staatsrecht an der Münchner Soch= schule ernannt und erhielt den Hofrathstitel, mabrend Rohmer leer Schon beshalb trat eine gewisse Spannung ein, und als Rohmer plötlich die Schweiz annektiren wollte und die patriotischen Aufwallungen des bairischen Hofraths verlachte, kam es zu offenem In den nächsten Jahren entfaltete B. insgeheim rege politische Thätigkeit, indem er als Anonymus an den damals auf= tauchenden Berfassungsplanen scharfe Rritit übte. Als fich die fturmische politische Bewegung gelegt hatte, widmete er seinem wissenschaftlichen Beruf und der Gesellschaft lebhaftere Theilnahme. So erhalten wir einen schätbaren Beitrag zur Geschichte ber "Fremdenkolonie", die sich damals unter der Agide König Maximilian's II. in München zusammenfand. Bon der poetischen Tafelrunde äußert B. ziemlich obenhin: "Es war ein anmuthiges, geistreiches Spiel, das den König erfreute und zuweilen auch die Geister weckte und erfrischte, nicht viel mehr. Raulbach lachte darüber und malte zu den Füßen des großen Porträts des Königs einige ausgestreute Rosen, um diesen Dichterhof zu zeichnen." Söhere Bedeutung wird der Verehrung des

Rönigs für missenschaftliche Thätigkeit und die daraus entspringenden Berufungen und Stiftungen beigemeffen. Gine Außerung des Rönigs und die daran gefnüpfte Bemerkung B.'s find charakteriftisch für die Art beider Männer. "Er (König Max) sagte mir einst an einem Symposion im Schlosse: "Wäre ich nicht in einer königlichen Biege geboren worden, so mare ich am liebsten Professor geworden: Dieser Beruf hatte mich am meiften angezogen'. Ich bachte im Stillen: "Schabe, daß bas Schicksal nicht unsere Wiegen vertauscht hat'. Aber Dönniges findet fich ein überraschend ungunftiges Urtheil: "An ihm machte ich die Erfahrung, die ich auch an Andern bestätigt fand, daß das Hofleben die guten Eigenschaften des Mannes durch mancherlei Unsprüche und nichtige Genuffe aufzehre und ben rechten Ernft wissenschaftlicher Arbeit nicht kenne . . . Der König Max gilt als schwach, und ber Einfluß von Dönniges wird überall ungern gesehen. Er ift die verhaßteste Berson in Baiern und wird oft mit der Lola verglichen. Er sucht ben Rönig zu einem aufgeklärten Absolutismus zu treiben, für welchen der König doch nicht der Mann ift. Überdem ist die Rolle veraltet." In diesen Jahren erschienen die Saupt= arbeiten Bl.'s auf den Gebieten deutschen Brivat= und Staatsrechts; ein bleibendes Verdienst erwarb er sich dadurch, daß er jederzeit mit Nachdruck den nationalen und den modernen Charakter der Rechts= bildung betonte und den Romanismus auf den ihm gebührenden Wirkungstreis einzuschränken suchte. Bu tröftlicher Genugthuung gereichte ihm, daß fich die Beziehungen zu Friedrich Rohmer wieder anknüpfen ließen. Der Bericht über beffen lette Lebenstage bietet hohes Interesse, wenn sich auch derjenige, der nur die Worte lieft, ohne von der jedenfalls genialen Perfonlichkeit beeinflußt zu sein, ben Zauber, welchen ber phantaftische Magus auf seine Umgebung ausübte, nicht erklären tann. Gegen Ausgang ber Fünfziger Sahre verschärfte fich in Münchner Sof= und Universitätsfreisen der Konflitt zwischen Nativisten und Fremden. Um sich Rube zu sichern, wollte B. der politischen Thätigkeit ganglich entsagen und nur das wiffenschaftliche Vermächtnis Rohmer's vollziehen, aber einem Manne von der Art B.'s war es auf die Dauer gar nicht möglich, sich bon den aktuellen Zeitfragen fern zu halten. Seine Mitwirkung bei Gründung der Süddeutschen Zeitung, welche für liberale und zugleich nationale Entwickelung Deutschlands wirken follte, feine Bekampfung bes "kon= fessionellen" Rechts, seine literarische Thätigkeit im Sinne des deutschen Nationalvereins können geschichtlichen Werth beanspruchen.

B. erlebte die Genugthuung, selbst konstatiren zu können, daß die Er= eignisse der Jahre 1866 und 1870 "die Weitsichtigkeit des eigenen poli= tischen Auges illustrirten". Eben dieser politischen Wirksamkeit wegen wurde jedoch B.'s Stellung in München immer schwieriger, so baß er, als an ihn ein Ruf nach Seidelberg erging, ohne viel Bedenken Folge leiftete. Den Ausschlag gab nach feiner eigenen Erklärung, daß man ihm in Baben, wo Minister Freiherr von Roggenbach einen gewandten Bundesgenossen zu finden hoffte, bereitwillig gewährte. was man ihm in Baiern verweigerte, ein. Feld politischer Wirksamkeit durch Ernennung zum Mitglied der erften Kammer. Land und Leute in Baben, wo fich feit turzem ein Umschwung der Regierungspolitik in liberalem Sinne vollzogen hatte, waren dem Alemannen B. sofort ipmpathisch, so daß er sich bier "nach wenig Wochen heimischer fühlte, als vorher nach vielen Jahren in Baiern". Bon Lamen, Roggenbach, Bangerow, Böpfl, Folly und vielen anderen Staats= männern und Gelehrten erhalten wir Porträts, bei beren Reichnung freilich perfönliche Stimmung und Verftimmung nicht ohne Ginfluß blieben; ebenso gewinnen wir Ginblid in die Bechselwirkung von Aktion und Gegenaktion im parlamentarischen Leben Badens. einen Centralpunkt für die liberale und nationale Bartei in ganz Deutschland zu schaffen, rief B. im Berein mit andern Gefinnungs= genossen die deutschen Abgeordnetentage in's Leben, wodurch in der That mächtiger Einfluß auf die öffentliche Meinung der Nation ge= wonnen wurde. Als nach dem Tode Christian's VII. von Dänemark die Volksftimme insbesondere in Süddeutschland auf Anerkennung der augustenburgischen Erbfolge und Befreiung der Herzogthümer von dänischer Herrschaft forderte, wollte B. mehr Gewicht auf die nationale und die völkerrechtliche, als auf die bynastische Seite der Frage gelegt miffen. Von B. ging auch die Anregung zur Bildung des deutschen Protestantenvereins aus; nicht minder eifrig war er als Mitalied der Loge. Über die Haltung Badens in der großen deutschen Krifis des Sahres 1866 kann er schätbare Aufschlüsse gewähren. Mag er auch die Drohung eines Mordanschlags auf seine Verson allzu ernsthaft aufgefaßt haben, immerhin hatte er nun auch in der neuen Heimat schwere Ansechtung zu erleiden, weil er "gewagt hatte, dem allgemeinen Verdammungsurtheil gegen Bismarck ein Fragezeichen entgegenzuseten". Das unerwartete Ergebnis des Krieges brachte ihm aber glänzende Genugthuung; er wurde in's erste deutsche Bollparlament gewählt. Der Bericht über die hochpolitische Unter=

redung B.'s mit Bismard machte unmittelbar nach Beröffentlichung der Memoiren die Runde durch alle europäischen und amerikanischen Beitungen. Auch mas über Gefpräche mit Bancroft und Tschitscherin mitgetheilt wird, ift ein bankenswerther Beitrag gur Beitgeschichte. Mit dem in der erften badifchen Kammer zur Verlefung gekommenen Referat B.'s über Eintritt Badens in den nordbeutschen Bund, in welches eine Rritit der neuen Reichsverfassung verflochten ift, endet bie Niederschrift von B.'s eigener Sand; zur Bervollftändigung des Lebensbildes konnte jedoch der Herausgeber für die letten Lebens= jahre noch Auszüge aus Briefen und Tagebüchern anfügen. Daraus seien hervorgehoben die Berichte über eine Unterredung mit Döllinger inbezug auf eine kirchliche Konföderation, über den altkatholischen Kongreß zu Köln 1872, die Gründung des internationalen Instituts für Bölkerrecht, die erfte europäische Staatenkonfereng zu Bruffel für Rriegsvölferrecht, endlich die befannten mit Moltfe in diefer Ungelegenheit gewechselten Briefe. In einem Nachtrag find nicht weniger als 144 Schriftmerke, Gefetesentwürfe uud Rechtsgutachten B.'s verzeichnet. Heigel.

Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarck. Gin Beitrag zur vaterländischen Geschichte mit einem Borwort über die gegenwärtige Kanzlerkrisis. Bon Ludolf Parisius. I. Berlin, Guttentag. 1878.

Das Bedürfnis nach einer Geschichte unserer politischen Parteien, bas fich nicht allein dem Parteipolitifer, fondern auch jedem Geschichts= freunde fühlbar machte, konnte bisher nur umständlich aus den steno= graphischen Berichten ber Reichs= und Landtagsverhandlungen und aus verstreuten, schwer zu beschaffenden Programmen und Flugschriften befriedigt werden. Das vorliegende Buch hilft ihm bis zu einer gemissen Grenze ab. Es zieht zwar nur die Parteien der preußischen Nationalversammlung und des Frankfurter Parlaments, ber preußischen Kammern und Landtage, des norddeutschen und des beutschen Reichstages, nicht die der übrigen deutschen Landtage in Betracht: es gibt keineswegs eine vollständige Geschichte der parlamentarischen Verhandlungen und ihrer in der Landesgeschichte liegenden Motive; es läßt den verschiedenen Barteien teine gleichmäßige Behandlung zu theil werden, insofern, wie es auch im ursprünglichen Plane lag, die Fortschrittspartei in den Bordergrund tritt: indes, man tann ihm das Anerkenntnis nicht verfagen, daß es eine in der Hauptsache vollständige Zusammenftellung des aktenmäßigen Materials

für eine Geschichte der Barteien der Gegenwart bietet und ein im gangen zutreffendes Bild berfelben, wenngleich in einseitiger Beleuch= tung, entwirft. Die Zeit vor 1858 wird nur summarisch, die Zeit von 1858—1874 ausführlich behandelt; jedoch haben alle wichtigen Barteiprogramme und Kundgebungen ähnlicher Art aus der gesammten Beriode von 1848—1877 (dem Zeitpunkt, in dem der Bf. schrieb). Aufnahme gefunden. Bei bem materiellen Werthe bes Buchs ift zu bedauern, daß es den Charakter einer Partei= und Tendenzschrift an fich trägt, ja sogar gang speziell bem momentanen Bedürfnis ber Fortschrittspartei zu Ende des Jahres 1877 angepaßt ist. Auf diesen Umftand laffen fich die meiften Mängel und Fehler des Buchs zurudführen. Es würde ihm nicht zum Nachtheil gereicht haben, wenn der Bf. gegenüber der Regierung und den andern Parteien mit Be= schulbigungen und Berbächtigungen sparsamer umgegangen mare und sich bes bei Bahltampfen leider üblichen Sprachgebrauchs enthalten hatte. Dem Historiker darf man nicht hingehen lassen, daß er sein dottrinares Ideal zum Mafftab staatsrechtlicher oder moralischer Urtheile macht. So kann man das Wahlgesetz vom 30. Mai 1849 nicht mit dem Bf. als grobe Verletzung der Verfassung ansehen, da diese selbst vor Abschluß ihrer Revision und vor ihrer Beschwörung noch nicht rechtsverbindlich mar; aus demfelben Grunde kann ein während des Belagerungszustandes von 1849 eingesettes Kriegs= gericht nicht als "zweifellos" inkompetent hingestellt werden. Wenn ber Bf. S. 11 fagt, Friedrich Wilhelm IV. habe (1849) jedes Ber= ständnis für die Bedürfnisse des Baterlandes verloren, so ist dies nur richtig, wenn man diese Bedürfnisse mit den Forderungen des doktrinären Barlamentarismus identifizirt. Es trifft nicht das Richtige, wenn der Bf. im Anschluß an einen Aufsatz aus "Unsere Zeit" der jog. Reaktion von 1850—1857 den Grundsatz der tiefsten Unsitt= lichkeit beimißt (18). Es ift falich, wenn er S. 63 Bismark bas Berftändnis für das Pflichtgefühl, das die Abgeordneten in der Ronflittszeit beseelte, abspricht. Dies wird durch die ehrende Außerung Bismard's im Abgeordnetenhause am 5. April 1876, von der der Bf. Kenntnis haben konnte, widerlegt. Es ift falfch, daß die Regierung (53) am 11. März 1862 "ohne dringende Beranlaffung" das Abgeordnetenhaus auflöste; der Bf. verschleiert hierbei den wahren Sachverhalt, da er zwar den Antrag Hagen, betreffend die Speziali= sirung des Etats, erwähnt, aber nicht fagt, daß die Regierung fich gegen denselben nicht prinzipiell ablehnend verhielt, sondern nur, und

zwar vergeblich, Frist bis zur nächsten Session dafür verlangte; auch verschweigt er, daß dieser Antrag im engsten Zusammenhange mit ber Militaretatsbebatte ftand. Gin tieferes Berftandnis des geschicht= lichen Zusammenhangs geht dem Bf. bei der Ginseitigkeit seiner Auffaffung ab. In einem feltsamen Biberfpruche mit feinem ausgesprochenen Parteiftandpunkte fteht es, wenn er von dem großen Fehler der Fortschrittspartei spricht, den sie 1866 damit begangen haben soll, daß sie, als schon der Krieg erklärt war, noch gegen denselben protestirte, und noch weniger ift es zu verstehen, wie er, nach Konftatirung dieses Faktums, ausrufen kann: "Ziegler und die ftädtischen Behörden von Breslau (die bekanntlich von jener Haltung abwichen) hatten Recht: in Breußen ,ist die Demokratie stets, wo bie Kriegsfahne weht'" (74). Immerhin gibt das Buch, bei allen seinen Mängeln, bennoch durch Anführung gegnerischer Aussprüche und Urtheile, namentlich auch folder Bismard's, bem Lefer genügendes Material in die Hand, sich ein selbständiges Urtheil über Dinge und Bersonen der behandelten Zeitgeschichte zu bilden. In dem politischen Vorworte ebenso wie in der ganzen Fassung des Buchs hat der Bf. ein wichtiges Dokument zur Geschichte seiner eigenen Partei geliefert.

H. Fechner.

Ländliche Zustände in Schlesien während des vorigen Jahrhunderts. Beisträge zur Geschichte der Gesetzgebung und Berwaltung Friedrich's II. und seines Nachfolgers. Bon L. Jacobi. Breslau, W. G. Korn. 1884.

Ein leicht lesbares Buch, nicht gerade mit erschöpfender Gründslichkeit, aber mit sachlichem Verständnis und praktischem Urtheil gesschrieben, von humaner Gesinnung erfüllt. Es behandelt zuerst den Betrieb der Landwirthschaft, d. h. vorzüglich die unablässigen Besmühungen Friedrichs II., denselben zu bessern und zu heben, wobei zwar zugestanden wird, daß unter ihm zuviel reglementirt worden sei, aber der Vorwurf, daß des Königs Anschauungen über Landswirthschaft überhaupt unklar gewesen seien, entschieden abgewiesen und der Fortschritt betont wird, den die schlesische Landwirthschaft in der preußischen Zeit machte. Der zweite Abschnitt über den adeslichen Grundbesit ist sehr unbedeutend, eingehender ist wieder der dritte über den Bauernstand, dessen Lage sehr düster geschildert wird, namentlich die des oberschlesischen. Hier zeigt der Bs., daß erst die Befreiung der Bauern von der Hörigkeit eine Besserung der Zustände herbeisührte, und daß Friedrich II. dieselbe theoretisch zwar auch schon

für nothwendig erklärte, praktisch aber nicht über halbe Maßregeln hinauskam, die mehr verdarben als nützten. — Da der Tod den Bf. an der Vollendung des Buches hinderte, hat sein Schwiegersohn die Herausgabe besorgt.

Mkgf.

Die historische Entwidelung der landwirthschaftlichen Berhältnisse auf den reichsgräflich freistandesherrlichen Schaffgotsch'schen Güterkomplexen in Preußisch= Schlesien. Bon Jos. Heisig. Jena, G. Fischer. 1884.

Eine eingehende Bürdigung dieses Buches muß einer national= ökonomischen Feder überlassen bleiben. Hier sei nur bemerkt, daß der Bf. junachft eine turze Geschichte und Beschreibung bes jest etwa 6 Quadratmeilen umfaffenden, am und im Riesengebirge gelegenen, fast durchgängig bergigen Besites gibt, wobei darauf hingewiesen werden mag, daß bei einer Bermehrung der Besammtbevölkerung dieses Be= bietes von 1791--1875 um 17,5% die Bahl der erwachsenen Männer um 17% abgenommen hat. Der Bf. beduzirt daraus mit Recht die Noth= wendigkeit eines theilweisen Ersates menschlicher Arbeitskräfte burch thierische oder mechanische. In den folgenden Rapiteln behandelt er die Reinerträge, die landwirthschaftlichen Betriebsverhältniffe, die Produktion und Konsumtion, die Preise und die Löhne, überall auf Grund der ihm fehr liberal zur Disposition gestellten Wirthschafts= aften von mehr als hundert Sahren, theils die Stabilität, theils den Bechsel ber einschlägigen Berhältnisse nachweisenb. Im allgemeinen lieferte der landwirthschaftliche Betrieb der Güter im Laufe des letten Jahrhunderts nur fehr geringe Erträge. Mkgf.

Codex diplomaticus Saxoniae regiae. Herausgegeben von D. Posse und H. Ermisch. Erster Haupttheil. I. Urkunden der Markgrasen von Meißen und Landgrasen von Thüringen 948—1099, herausgegeben von D. Posse. 1882. — Zweiter Haupttheil. XII. Urkundenbuch der Stadt Freiberg 1. Bd., herausgegeben von H. Ermisch. 1883. — VII. Urkundenbuch der Städte Kamenz und Löbau, herausgegeben von H. Knothe. 1883. Leipzig, Giesecke u. Devrient.

Seit dem letzten in dieser Zeitschrift (44, 287) erstatteten Bericht über den Fortgang des großen sächsischen Urkundenwerkes sind drei weitere Bände erschienen, deren Besprechung durch die Schuld des Ref. etwas verspätet worden ist.

Mit besonderer Freude ist der von Posse bearbeitete Band zu begrüßen; er eröffnet 18 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes

ber zweiten Hauptabteilung (Städte, Stifter und Alöfter), die Samni= lung der Urfunden zu der politischen Geschichte des regierenden Hauses und Landes. Dem Abdruck der Texte hat der Herausgeber eine umfangreiche Einleitung (234 S.) vorausgesandt, welche bereits ein Jahr vor dem Bande in einer gesonderten Oktavausgabe erschienen und in dieser Zeitschrift (47, 120ff.) von berufener Seite eingehend gewürdigt worden ift. Ref. hat fich bemaufolge auf die Besprechung der Urkundenedition selbst zu beschränken. — Der Band enthält 176 Urkunden aus den Jahren 948—1099, von welchen der Natur ber Sache nach trot ber umfassenden Vorarbeiten teine bisher völlig unbekannt mar und obenein genügte bei ber Mehrzahl eine aus= zügliche Mitteilung. Dafür beruhen aber sowohl die Auszüge wie die vollständigen Texte mit ganz geringen Ausnahmen auf neuen und forgfältigen handschriftlichen Vergleichungen, welche fast bei allen Nummern nicht unerhebliche Verbesserungen zu den früheren Drucken ergeben haben. Die Grundsätze der Edition find feit dem Erscheinen ber gleichfalls in dieser Zeitschrift (36, 598) besprochenen hierauf bezüglichen Schrift von P. (1876) nur wenig modifizirt worden und weichen daher von den seitdem von Sidel für die Berausgabe der Raiferdiplome aufgestellten Normen in einzelnen wenn auch unerheb= lichen Bunkten ab. Run kann man gemiß über die Berbefferungs= fähigkeit diefer oder jener Regel ftreiten, zu bedauern ift es bennoch, daß nicht B., wie hoffentlich in Zukunft alle Herausgeber von latei= nischen Diplomen, sich einfach Sidel angeschlossen hat. Er hätte damit ein gewichtiges Beispiel gegeben und die Bahn gewiesen zur Überwindung der Buntscheckigkeit unserer Editionsmethoden, welche jedem Benuter eine Voruntersuchung über die Principien des ein= zelnen Herausgebers auferlegt. Die Unterschiede beider Methoden ergeben sich dem Benuter am raschesten, wenn er die hier mit= getheilten Mr. 1-3, 5, 9, 11, 13 mit ben entsprechenden Abdrücken in den Diplomata DO. 437, 114, 231, 311, 449, 366, 406 einer Bergleichung unterzieht. Zu Nr. 1 u. 13 ift jest auch Uhlirz' Abhandlung in den Mittheilungen des Inftituts für öfterreichische Geschichtsforschung Erganzungsbb. 1, 363 ff. zu berücksichtigen, insbesondere weift Uhlirz die Echtheit der von P. angezweifelten Nr. 13 (DO. 406, Kaiser Otto I. überweist ber Rirche zu Meißen verschiedene Zehnten) nach, ein um so wesentlicheres Resultat, als "diese Urkunde den einzig sichern Anhaltspunkt für die Feststellung des ursprünglich dem Bisthum Meißen zugewiesenen Bekehrungsgebietes gewährt" (a. a. D. S. 374).

Wünschenswerth ist ferner, daß die Spuria sei es durch kleineren Druck, sei es durch Verweisung in einen Anhang sogleich kenntlich gemacht murben. Den groben Fälschungen bes 3widauer humanisten Stella, wie Nr. 76 (Konrad II. ertheilt 1030 den consules und proconsules von Zwickau das Recht der freien Jagd und Fischerei inner= halb des Vogteibezirkes!) und Nr. 95 begegnet man ebenso ungern in den Reihen der echten Dokumente wie den sonstigen zum Theil recht plumpen Machwerken, an benen biefer Band nicht arm ift, 3. B. Nr. 66. 85. 98. 147. Bei Beurtheilung der Reinhardsbrunner Fälschungen (Nr. 160, 162, 167, 168) ist jett die Berliner Differtation von Raudé (1883) zu beachten, wiewohl Ref. mit den Ergebnissen derselben nicht durchweg übereinstimmt. Hoffentlich theilt B. im nächsten Bande seine Untersuchungen mit, nachdem der Tod die Absicht von Stumpf vereitelt hat, die ganze Gruppe einer eingehenden Brüfung zu unterwerfen. Diefen Bünschen gegenüber gebietet es indeffen die Pflicht hervorzuheben, daß die forgfältige Behandlung der Texte und die Korrektheit der Register die Arbeit des Editors als eine durchaus gelungene bezeichnen lassen und warmes Lob ver= Bugleich kann Ref. nicht umbin, auch hier ber trefflichen Karten zu gedenken (vgl. 36, 127), welche allen Herausgebern von territorialen Urkundenbüchern als Muster dringend zu empfehlen sind.

Einen wesentlich abweichenden Charakter hat die Arbeit von Ermisch. Er beginnt den Vorbericht zum stattlichen Bande mit den Worten "Unter allen Städten des Königreichs Sachsen dürfte keine ein so reiches und nach verschiedenen Seiten bin interessantes Material für ihre ältere Geschichte besitzen als Freiberg". Der reiche Inhalt des Bandes bestätigt diesen Ausspruch vollkommen, zugleich aber darf Ref. wohl hinzufügen, daß diefes umfaffende und zum weitaus größten Theile hier zum ersten Male mitgetheilte Material schwerlich einen bessern Bearbeiter hatte finden konnen als E. Gleich der Borbericht legt ein beredtes Zeugnis dafür ab. Auf die Mittheilung, daß die Urfunden zur Geschichte bes Freiberger Bergbaus, ferner das Berg= und Stadtrecht, Auszuge aus den Stadt= und Gerichtsbüchern, sowie alle Register dem zweiten Bande vorbehalten und in dem vorliegenden dafür die Dokumente für die eigentliche Stadtgeschichte und die Diplo= matarien der Klöster gesammelt seien, folgt ein Verzeichnis der benutten Quellen und eine fehr dankenswerthe Überficht über die lokal= geschichtliche Literatur ber Stadt Freiberg. Hoffentlich findet dieselbe Nachahmung bei allen künftigen Bearbeitern städtischer Urkunden=

bücher. E. behandelt hierauf ebenso knapp wie gründlich die äußere Geschichte der Stadt bis 1485, und insbesondere ihre Einnahme durch König Adolf 1296, zu dem ausgesprochenen Zwecke, dem Benutzer des Urkundenbuches das gesammte chronikalische Material vorzuführen. Nicht minder trefslich sind die Texte behandelt. Von den 870 Nummern des Bandes entfallen gegen 500 auf die Stadt, der Rest auf drei Klöster und ein Kollegiatstift: eine Fülle, welche dem Res. von vornherein die Verpslichtung auferlegt, nur das Wesentlichste zu bezühren.

Freiberg verdankt seine Entstehung der Auffindung von Silber= minen in dem siebenten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts und muß rasch emporgeblüht sein, denn wiewohl es urfundlich erst 1221 erwähnt wird, bestanden doch 1225 bereits fünf Pfarrkirchen und ein Hospital Reich privilegirt von Heinrich dem Erlauchten, fiel es 1296 in König Abolf's Hand und gelangte erft 1307 wieder an die Wettiner: Daten, welche um so mehr zu beachten find, als der Heraus= geber die erste Niederschrift des Freiberger Stadtrechts in diesen Beitraum fest. Ohne ihm hierin entgegentreten zu wollen, muß Ref. hervorheben, daß er den Bassus in der Urfunde Markgraf Beinrich's von 1241 (Mr. 14): jus quod consulibus Vribergensis opidi in prima constructione sui concessum fuit, nicht so ohne weiteres wie der Herausgeber ("schwerlich urfundlich aufgezeichnet") von der Hand weisen möchte. Gerade die von E. (S. XVII) vertretene und unterstütte Tradition über die Heranziehung von Harzer Bergleuten nach Freiberg, läßt eine urtundliche Aufzeichnung der den Ankömmlingen zuerkannten Rechte ebenso mahrscheinlich erscheinen, wie die merkwürdige Nr. 56 erweift, daß das uns erhaltene Stadtrecht vor 1305 niedergeschrieben worden ift. Genaueres wird fich wohl nach bem Erscheinen des zweiten Bandes feststellen lassen. — Der reiche Ertrag ber Bergwerke, welchen bereits dieser Band wiederholt bezeugt (Nr. 26, 98; 1366 ist ein Florentiner Münzmeister! Rr. 112), ließ die Stadt bei allen Landestheilungen bis 1485 in dem gemeinsamen Besit ber verschiedenen Linien des Wettiner Hauses verbleiben und diese Sonderstellung gereichte ihr nicht zum Nachtheil, obgleich sie dadurch von ben inneren Zwiften bes Hauses, namentlich von bem Bruderfriege bes 15. Sahrhunderts, ftarter als andere Landstädte berührt murde. Die Urkunden ergeben, daß sie im großen und ganzen die ihr für solche Fälle vorgeschriebene neutrale Haltung zu behaupten verstand. Neben den Daten für die Landesgeschichte erhalten wir eine freilich

nur sehr spärliche Notiz über Befestigungsarbeiten an der Stadt zur Zeit der Husstiege (Nr. 189) — die S. XXVII angeführte Aufzeichnung über die Bürgerbewaffnung im Jahre 1429 wird hoffentlich Band 2 bringen — sowie äußerst charakteristische Berichte über den heillosen Unsug, den die Kreuzprediger gegen Georg Podiebrad von Böhmen mit ihrem Anhang verübten. Die hierauf bezüglichen Akten hat E. zu Kr. 352 zusammengestellt und zugleich auf seinen eigenen Aufsatz über die sächsisch böhmischen Beziehungen in den Jahren 1464—1471 (N. Archiv f. sächs. Geschichte 2) verwiesen. Eine treffsliche von E. nicht herangezogene Erläuterung zu jenen Dokumenten bieten übrigens die Kr. 522 u. 523 aus derselben Zeit, welche die Beschwerden der Pfarrgeistlichkeit zu Freiberg über die Dominikaner und Franziskaner "wegen Betrügerei des Volkes durch Wunderzgeschichten, Reliquien und Schmähungen gegen die Priester" behandeln.

Ungleich ergiebiger ift ber Band naturgemäß für die innere Geschichte ber Stadt: Rath und Bürgerschaft, Zwifte berfelben, Gewerke, Polizei u.f. m., alle die mannigfaltigen Seiten bes ftädtischen Lebens werben auch hier in vielfach eigenthümlicher Beise beleuchtet und speziell für das 15. Jahrhundert winkt dem Rulturhiftoriker eine reiche Ausbeute. Die Rudficht auf den Raum verbietet dem Ref. ein Eingehen auf das Detail; hingewiesen sei auf eine Tagelöhner= tare (Nr. 430), auf einen Magbeburger Schöffenspruch über bie Ausmeffung der Meile (Nr. 490), sowie auf den Bericht des Rathes an ben Landesherrn über die militarische Leiftungsfähigkeit und Ginwohnerzahl der Stadt (1474 Nr. 421; 1471 mar die Stadt zum großen Theil abgebrannt, Nr. 401). Aufgefallen ift Ref. nur, wie verhältnigmäßig gering die Ausbeute für die Beschichte des aus= wärtigen Sandels der Stadt ift. Abgesehen von Böhmen und den wettinischen Landen erscheint nur Regensburg als Ort, mit dem Freiberg in Verkehr gestanden (Rr. 162, die nachlässigen Weinschenken "die unser vorfaren gehabt" waren offenbar städtische Beamte, mithin der Rath zur Zahlung verflichtet).

Die an das Urkundenbuch der Stadt angehängten Diplomatarien der drei Klöster und des Kollegiatstifts in Freiberg sind in dankens= werther Weise über das Jahr 1485 hinaus dis zu der Säkularisation sämmtlicher Stifter hinabgeführt. Das wesentlichste Interesse, auch außerhalb der Mauern von Freiberg, beanspruchen die Akten der Kirchenvisitationen von 1529 und 1537, welche, von Seidemann in seinen Erläuterungen zur Resormationsgeschichte auszüglich mitgetheilt,

hier unverkürzt einen unübertrefflichen Einblick in das Klosterwesen jener Zeit gewähren. Auch über die zum öftern bereits besprochene Flucht der Herzogin Ursula von Münsterberg, welche 1528 aus dem Freiberger Konnenkloster nach Wittenberg entwich, erhalten wir hier vielfach neue Ausschlichse (Nr. 705 ff.). Zur Geschichte der Asple bietet Nr. 593 einen drastischen Beitrag, zur Glockenkunde Nr. 675, zum Fastenwesen der Streit um die "Butterbriese" Nr. 789, 793, 798, 813.

Erhebliche Corrigenda sind Ref. kaum aufgestoßen. In Nr. 35 war census qui vorscins vocatur besser mit Grundzins wiederzugeben; die chronologischen Schwierigkeiten in Nr. 38, 39 heben sich ohne weiteres bei Annahme des österlichen Jahresanfanges (Apr. 6), der calculus Florentinus kommt hier ganz gewiß nicht in Betracht; in Nr. 136 war das Datum in "dinstag (vor) S. Barbare" zu emen=diren. Andere Kleinigkeiten sind nicht der Mittheilung werth. Bei den drei Siegeltaseln, welche 43 Figuren enthalten, ist insosern eine Neuerung zu konstatiren, als die photographischen Aufnahmen nicht unmittelbar nach den Originalen, sondern nach Gipsabgüßen derselben erfolgt sind. Die Bilder haben durch den Wegsall des Siegelrandes entschieden an Deutlichkeit gewonnen. Störend ist endlich, daß von Bogen 34 ab ein geringeres Papier zur Verwendung gelangt ist, was bei der allbekannten Sorgsalt, welche gerade diese Verlagshandlung auf die Ausstatung ihrer Werke verwendet, doppelt Wunder nimmt.

Dem dritten Neuling vermag Ref. zu seinem Bedauern kein folches Lob zu fpenden wie den beiden erften. Der bewährte und verdiente Bearbeiter der Lausitzer Rechtsgeschichte hat sich offenbar bisher um das Geschäft der Urkundenedition, welches eben auch gelernt fein will, wenig oder gar nicht bekummert und wie es scheint, felbst gefühlt, daß es eigentlich nicht feine Sache fei. Anders wüßte Ref. keinen Grund aufzufinden, weshalb Knothe sich just die unbedeutendsten der Lausiger Sechsstädte herausgesucht hat. Die Motivirung zu Ein= gang des Borberichts genügt doch nicht, um Städte wie Bauten oder Bittau hintanzuseten. Begreiflicher und lobenswerth ift, daß R. die Aften des Lausiter Sechsstädtebundes ausgeschieden hat, wenngleich wir hoffen und erwarten, daß die rührige Redaktion des Cod. dipl. Sax. dafür Sorge tragen wird, dieses äußerst werthvolle und noch lange nicht zur Genüge bekannte Material in nicht zu ferner Zeit dem Urkundenbuche des Vorortes, Bauten, einzuverleiben. Gbenfo ift durchaus zu billigen, daß der Herausgeber uns die Diplomatarien beider Städte bis über das als Endpunkt für den Cod. dipl. Sax.

festgesetzte Jahr 1485 hinaus bis zu dem "Pönfall" von 1547 bescheert, denn die Maßregelung der Sechsstädte durch König Ferdinand in jenem Jahre schlug nicht nur dem Wohlstande der Gemeinwesen kaum heilbare Wunden, sondern gestaltete auch die inneren Verhältsnisse der Lausis völlig um.

Ramenz 1) wurde vor 1225 durch einen Herrn von Besta gegründet (von der Umwandlung eines schon vorhandenen Dorfes in eine Stadt, S. XII, berichtet K 1 nichts), brannte indessen ab und wurde von dem Sohne bes Gründers an ber jetigen Stelle neu aufgebaut. Im 14. Jahrhundert von der Erbunterthänigkeit der Herren von Ramenz entbunden, trat die nun königliche (böhmische) Freistadt 1346 dem Sechsftädtebunde bei. Doch hatte fie von den ehemaligen herren immer noch viel zu leiden, bis es ihr gelang, die Herrenburg, von der aus die Suffiten 1429 die Stadt erobert und verwüftet hatten, niederzubrechen. Seitdem verfloß die Geschichte der Stadt ziemlich friedlich, nur die unausbleiblichen Rampfe zwischen Rath und Burgerschaft störten das Stillleben hin und wieder, vermochten indessen das Bedeihen des betriebsamen Ortes nicht zu schädigen. Trop wieder= holter Brände und ungeachtet der ftarken Ansprüche der Landesherren war die Stadt im Stande, ihren Grundbesit in der Umgegend stetig ju bermehren, sodaß fie 1537 bei Belegenheit einer Selbstabichatung behufs einer zu erhebenden Landessteuer ihr Besammtvermögen auf 105797 Mark veranschlagen konnte (K 255, Löbau auf 106700 Mark, L 139, beides Notizen aus Haß' Görliger Rathsannalen, N. Ss. rer. Lus. 4, 321). Der Bönfall beraubte fie jedoch des gesammten Grund= befiges, die Stadt mar und blieb feitdem zu arm, als daß fie gleich den größeren Schweftern das Eingezogene hinterdrein von der Regierung hätte zurudtaufen können.

Die landesherrliche Gründung Löbau, gleich Kamenz an der alten meißnisch=schlesischen via regia von der Elbe zur Oder gelegen, wird 1221 zum ersten Male urkundlich erwähnt, gedieh indessen nicht sonderlich. "Die centrale Lage der Stadt fast genau in der Mitte des gesammten Landes" ließ allerdings Städte und Landschaft meist in Löbau ihre Tagsahrten halten, setzte aber zugleich die Stadt mehr

<sup>1)</sup> Da K. leiber die Nummern des Bandes nicht durchzählt, sondern auf S. 222 mit den Urkunden von Löbau eine neue Folge beginnt, so habe ich, um Raum zu sparen, im Folgenden die Siglen K. und L. für Kamenz und Löbau angewandt.

als andere der Wegelagerei des Adels und namentlich den Anfällen der Huffiten aus, bis schließlich der Pönfall den letzen mühsam wiedererworbenen Wohlstand vernichtete.

Diese einfache äußere Geschichte der beiden Städte, welche die Herausgabe der Aften des Sechsstädtebundes jedenfalls erheblich be= reichern wird, spiegelt sich auch in ihren Diplomatarien wieder: fal. Privilegien, Urkunden über kirchliche Berhältnisse, Güter und Rentenkäufe oder - Verkäufe, welche recht gut noch mehr hätten gekurzt werden können, beanspruchen ben größten Theil des Raumes. Weitere Kreise seien auf zwei einem Kamenzer Stadtbuch entnommene Berichte über die kirchlichen Jubeljahrsfeiern von 1490 und 1500 hingewiesen, (K. 166 und 190, der finanzielle Ertrag der letteren ergab über 485 Gulben), sowie auf die Aufzeichnungen über bildliche Darstellungen bei Frohnleichnamsprozessionen (cum omne vulgus ad talia — Be= beutung ber Passion — meditanda aptius faciliusque induci nequit, quam per corporales quasdam figuras et signa, quibus tanquam libris quibusdam passionem dominicam legere habeant, 1502 K. 193; 1521 L. 129). Zu erwähnen ist auch, daß erst seit 1518 den Wenden in rasch wachsender Engherzigkeit der Erwerb des Bürgerrechts erschwert wird, K. 232, 250, wozu ber aus berselben Zeit stammende Magbeburger Schöffenspruch in Sachen eines Bäckers, ben seine Handwerksgenoffen beschuldigt hatten, sein "beimlich Gemach" in eigener Person geräumt zu haben, K 204, ein gutes Gegenbild liefert.

Die Bearbeitung des Materials läßt manches zu wünschen übrig. Bunächst hat R. die außerlausitzer Literatur zu eigenem Schaden fast gar nicht berücksichtigt. Die Regestenwerke von Böhmer (Ludwig d. Baier) und Huber (Karl IV.), Pelzel, Geschichte Karl IV. und Wenzel's, Palach Urk. Beiträge zur Geschichte bes Suffitenkrieges, um nur die wesentlicheren zu nennen, hätten ihm manchen Fingerzeig gegeben. K. 14 "im Lager bei Hafulach" l. Haslach (fehlt im Regifter) verzeichnet Böhmer Reg. Lud. 407 unter Angabe von noch 6 weiteren Druden; K. 22-24, 30, 32; L. 16, 18, 19, 25 führt Suber Reg. Kar. 2245, 2434 (irrig z. 11. März), 6371 (bas Datum ift aus R. zu ergänzen) 4035, 4214; 353, 1210 (z. 10. Jan.), 1762, 4543 auf. Bei K. 23 war außerdem auf Huber 2454 zu verweisen; K. 30 datirt von 1364 und ist nach K. 31 zu setzen, die Anmerkung zu K. 31 hiernach zu modifiziren. Allein Huber's Regesten hätten, falls Ref. nichts übersehen, mindestens neun weitere Nummern ergeben (2238. 2251, 2275, 2490, 2505, 2721, 2722, 3096, 6385). Die auszüglich

mitgetheilten L. 42 und 43 sind von Palacky a. a. D. 2 Nr. 730 und 831 vollständig abgedruckt und ergibt die Bergleichung, daß ber Auszug in K. 42 mitten im Sate abbricht! - Indessen auch an Versehen anderer Art ist kein Mangel. Sowohl späten Abschriften wie schlechten Druden gegenüber, welche R. in Abwesenheit handschriftlicher Vorlagen wiederholen mußte, magt er nur höchft selten fich von selbst ergebende Korrekturen vorzunehmen und begnügt sich lieber mit dem überaus häufig begegnenden sic. Undrerseits find die reichhaltigen Anmerkungen zu den einzelnen Rummern, welche feine gründliche Beherrschung ber Lausiger Geschichte auf's neue bokumentiren, recht ungleich abgefaßt und erweisen schlagend, wie miflich es war, Urtundenbücher einzelner Laufiger Städte vor Beröffentlichung ber Aften bes Sechsstädtebundes zu ebiren. Gine fleine Auswahl aus den vom Ref. bemerkten Unebenheiten mag das Gesagte belegen. Die ausführliche Anmerkung zu K. 50, wo in der Über= schrift wie im Text ehrhafte Noth in ehafte zu forrigiren ift, besagt im Hinblick auf die Urkunde zu viel und zu wenig und erweckt nur bas Berlangen nach einer Drudlegung ber Görliger Ratherechnungen. Der in ber Anmerkung zu K. 77 angeführte Gintrag bes Ramenzer Stadtbuchs über die Flucht vor den Suffiten mar vollständig wieder= zugeben, ebenso verdienen K. 99 und 100 einen vollständigen Abdruck und mar jedenfalls bei ihnen auf K. 89 zu verweisen. K. 112 wiederum gehört in das Urkundenbuch von Görlit oder Löbau und durfte hier wenn überhaupt so höchstens im Regest mitgetheilt werden. Der Ausbrud endanoffe in K. 128 ift die übliche Bezeichnung für Mitbürger. Die Weglaffung bes Eingangs zu ben Statuten ber Nadler, K. 158, verdient umsomehr Tadel, als der Herausgeber ihn trot der schlechten Erhaltung der Urkunde zum großen Theil entziffert hat, wie die Anmerkung zeigt. Die Willfür "belangende die gerade und hergewette", K. 170, gehört vor K. 169, welche jene bestätigt! Bei K. 196 vermißt man die Namen der beiden Notare, welche das Instrument ausgefertigt, bei K. 213 eine Angabe, weshalb die Auslagen des Rathes für Haugwit weggelassen find. Der nach eigener Angabe bes Herausgebers "nicht unwesentlich abweichenbe" Entwurf zur Rathsmahlordnung von 1511 war dem definitiven Statut. K. 222, parallel zu brucken. Eine auffällige Unkenntnis des Kanzlei= wefens bekundet die Anmerkung zu L. 63 (und entsprechend L. 76, beren Vorlage nach ber eigenen Beschreibung bes Berausgebers nicht als Original bezeichnet werden burfte). Das Schreiben notifizirt der

Stadt Löbau Wahl und Krönung von Georg Podiebrad und fordert zum Gehorsam auf. Dazu bemerkt der Herausgeber, cs sei auf= fällig, daß in keinem Archive der andern Sechsstädte ein ahnliches Schreiben erhalten sei, obgleich die Zittauer Annalen ausdrücklich berichten: et post coronacionem ipsius regis scripsit nobis gracia sua ad prestandum omagium omnibus sex civitatibus et omagaliabus. Er fährt hierauf fort: "jedenfalls ward das allen Sechsstädten geltende Schreiben an die Adresse von Löbau gerichtet, weil hier die üblichen Städtetage stattfanden"! Bon der Huldigung ist nun in L. 63 über= haupt nicht die Rede, die Überschrift ist irrig, und der Annalist hat jedenfalls ein anderes Schreiben im Sinne gehabt; felbst wenn aber L. 63 Löbau zur Huldigung aufforderte, fo mare es undenkbar, daß diese Aufforderung stillschweigend auch für die übrigen zur Huldigung Verpflichteten gegolten hätte. Auch wird R. schwerlich ein an alle Sechsstädte gerichtetes Schreiben nachweisen können, welches die Adresse nur einer Stadt enthielte und sei diese selbst der Borort Baugen. Sclbstverständlich hat jede Stadt ihr eigenes Schreiben erhalten und so gut wie das Löbauer Original seit Carpzob unter= gegangen ift, so gut sind die übrigen verschollen. — Die Adressen find übrigens ungleich behandelt, gewöhnlich find sie zum Text ge= zogen, K. 204 und L. 65 jedoch in die Anmerkung verwiesen. L. 122 ist offenbar ein von Saf angefertigter Auszug aus einem Schreiben. für L. 127 genügte ein Regeft, den annalistischen Rotizen endlich aus Saß, Scultetus, Joh. von Guben u. f. w. (L. 24, 33, 138, 139, 143. 152) hätte ein Blat in der Einleitung gebührt. — An textlichen Corrigendis hebe ich nur zwei hervor. S. 200 3. 13 ift "vor unser (hofgericht)" zu lesen und das verzweifelte "sic" des Herausgebers zu streichen; S. 243 B. 15 I. "Joh. Caminensis electus" statt "Conninensis", gemeint ist der bekannte Kanzler König Benzel's, B. Johann von Kammin, der unter beiderlei Ramen im Regifter fehlt. Denn auch dieses ist unzulänglich. Ist bereits nicht recht einzusehen, weshalb Jund D nicht gleich C und K verbunden worden find, mas fast bei jedem Buchstaben ein doppeltes Suchen verursacht, so hat der Heraus= geber fich obendrein nur felten die Mühe gegeben, den Benuter auf die aus der wechselnden Orthographie fich ergebende Verschiedenheit der Schreibung desfelben Namens hinzuweisen: den langjährigen Stadtpfarrer von Ramens, Chriftoph Boysschip, z. B. findet man auch unter Bigschitz als meißnischen Offizial im Register, ohne daß die Identität der Person angemerkt ift. Schlimmer ift, daß recht

viele Namen überhaupt fehlen. S. 135 3. 8 z. B. ist Caspar Dohna berücksichtigt, sein Bruder Sans nicht, und dem entsprechend find insbesondere die Anmerkungen bald für das Regifter ausgezogen bald nicht, Personen bald unter dem Bor= meist unter dem Junamen ver= zeichnet. Mag. Simon aus Frankfurt z. B., den die S. 160 abgedruckte Urkunde nur seinem Vornamen nach kennt, ist im Register nur unter Martini zu finden, weil, wie in der Anmerkung zu lesen, er sich in einer nicht mitgetheilten Quittung als S. M. unterzeichnet. Seinen Heimatsort Franksurt sucht man überhaupt vergeblich. — Vollends ungenügend ift bas 18 (achtzehn) Worte umfassende Glossar. Eines von ihnen "parkerth" beruht auf einem Lese = oder Schreib= fehler, ist in "pankett" zu emendiren und hier zu streichen. Unter ben übrigen hatte bei "glafe" auf bie richtige Schreibung "gelaz, gelaeze" (Benehmen, Gebahren); bei fweißer "Manipulation beim Bierbrauen" auf sweizen = röften, Lexer 2, 1355; bei "wurzgelt" auf nd. "wurt, wort, worttins", census arearum (Urkundenbuch von Frei= berg Nr. 35 vorfeins) hingewiesen werden müssen. — Endlich berührt die Vorliebe des Herausgebers für archaiftische Wortformen und Rede= wendungen — er schreibt z. B. regelmäßig Abbatissin — um so eigen= thumlicher, als daneben kuhne Neubildungen fich finden wie "inventiren" für "inventarisiren" (L. 146). von der Ropp.

Geschichte der sächsischen Armee von deren Errichtung bis auf die neueste Zeit. Bon D. Schuster und F. A. Franke. Drei Theile. Leipzig, Duncker & Humblot. 1885.

Die Geschichte der sächsischen Armee ist eine Leidensgeschich te Obgleich nicht arm an ruhmvollen Erinnerungen, hat sie doch alle Folgen einer unzulänglichen mittelstaatlichen Sonderpolitik an sich zu ersahren gehabt, meistentheils auf der unrichtigen Seite gestanden und sich in Niederlagen verwickelt gesehen, für die sie selbst nicht verantwortlich war. Erst der Norddeutsche Bund hat hierin Wandlung gebracht und der gegenwärtige Zeitpunkt ist daher zu einem abschließenden Rücklicke auf ihre Geschichte der ganz geeignete. Bekanntersmaßen ist der Begründer eines stehenden Heeres in Sachsen Kursürst Iohann Georg III. und die erste unter seiner eigenen Führung versichtete Kriegsthat desselben die Beihilse bei dem Entsahe von Wien im Jahre 1683. Ganz richtig nehmen aber die Vff. einen etwas früheren Ausgangspunkt, nämlich das Desensionswerk von 1613, aus welchem dann das kursächsische Seer in der Gestalt entstanden ist, in

der es am Dreißigjährigen Kriege theilgenommen hat, zuerst an der Unterwerfung der Laufigen und Schlefiens, dann bis zum Prager Frieden in Verbindung mit den Schweden und endlich auf taiferlicher Seite fo, wie es aus ber infolge feines unaufhaltsamen Busammen= schmelzens 1638 vorgenommenen "Reformation von Egeln" und weiteren Reduktionen mit einem Beftande von 2326 Mann Reiterei, 3552 Mann Infanterie und 770 Dragonern hervorging. Von vorn= berein haben die Uff. darauf verzichtet, eine Geschichte der sächfischen Armee in pragmatischem Sinne zu schreiben, vielmehr ihre Haupt= aufgabe darin gesucht, alles ihnen erreichbar Wiffenswerthe sowohl inbezug auf Betheiligung der Truppen an triegerischen Ereignissen, als in Ansehung stattgehabter organischer Beränderungen forgfältig zu sammeln und zu verarbeiten, und damit den Werth ihrer Arbeit auf den einer Materialiensammlung herabgesett. Als solche ift fie reichhaltig und zuverlässig in all' der Trockenheit, die derartigen militärischen Fachschriften anzuhaften pflegt. Den Grund, ben die Bff. für diese Resignation anführen, daß nämlich Sachsen zu keiner Beit einen bestimmenden Ginfluß auf die Beltbegebenheiten gehabt habe und daß die Verwendung der sächsischen Truppen nur in den settensten Fällen durch sächsische Berhältnisse, vielmehr meist durch ausländische Verwickelungen bedingt worden sei, vermag Ref., so richtig er an sich ist, nicht als stichhaltig anzuerkennen; benn Wesen und Werth dieser Truppen lassen sich häufig nur erst aus den Um= ständen politischer und anderer Natur, unter denen sie zur Ber= wendung kamen, erkennen. Bieles bleibt daher dem, der nicht von anderweit unterrichtet ist, unverständlich, wie 3. B. die Verhaftung des Feldmarschalls v. Schöning, die ohne Angabe des politischen Ru= sammenhanges niemand begreifen kann. Bei der Schlacht von Den= newiß durften gewiß nicht Navoleon's Lügenbülletin, welches den Berluft ber Schlacht ber Haltung ber Sachsen aufbürdete, und die vergeblichen Reklamationen bes Marschalls Ren gegen dasselbe über= gangen werden, ebenso ist die Trennung der Sachsen von den Franzosen nach der Sprengung der Elbbrücke und ihr Übergang bei Leipzig trot After's gründlicher Untersuchung nicht genügend dar= gestellt, und ebenso gewinnt hier niemand eine richtige Borstellung von dem verunglückten fächfischen Banner. Bei diefer überveinlichen Enthaltsamkeit von allen politischen Erörterungen fällt umsomehr die alleinige Ausnahme auf, die von derfelben zu gunften August's bes

Starken gemacht wird, und zwar umsomehr, je aussichtsloser jeder Bersuch zur Berherrlichung bieses Fürsten ift. Ref. möchte wohl wissen, wo "besonders von Herder in bessen Jur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit ausführlich nachgewiesen worden sei, von wie hoher Bedeutung das Wirken dieses Fürsten in kulturhisto= rischer Beziehung gewesen sei". Die Anführung, August ber Starke sei nur in den ersten Jahren seiner Regierung einige (?) mal als felbständiger Beerführer aufgetreten (1, 126), ift eine Beschönigung, die noch überboten wird durch die, August's Bestreben sei darauf ge= gangen, seinem Lande durch eine starke, wohl organisirte und tüchtige Armee die erforderliche Kraft und gebührende Geltung in der Reihe der übrigen Staaten zu verschaffen, an welche sich dann (S. 203) eine Apologie des bekannten Campements bei Zeithain schließt, das die Bff. geneigt scheinen mit einem Manover der Jestzeit auf gleiche Stufe zu ftellen. Und doch muffen fie fogleich geftehen, "daß schon 1734 die sächsische Armee leider sehr zusammengeschmolzen gewesen fei". Wo bleiben also ba die beilsamen Folgen des Campements? Die Wahrheit ift, daß der große Jrrthum dieses eiteln Fürsten eben darin bestand, als ob er durch eine prunkende Schaustellung seiner Militärfraft der Welt imponiren fonne, ohne fich um deren innere Tüchtigkeit zu kummern, und gerade badurch hat er die Inferiorität seines Staates gegenüber bem ber Hobenzollern, die das gang ent= gegengesette Berfahren einschlugen, zur Entscheidung gebracht. Gin großer Mangel ift das Jehlen aller Quellennachweise. Denn wenn sich auch das Buch in erster Linie auf archivalisch handschriftliche Duellen gründet, so ist dies doch nicht durchweg der Fall, und es mar für dasselbe eine nicht unbeträchtliche monographische Literatur heranzuziehen. Solche Berufungen aber, wie 1, 141, "handschrift= liche Aufzeichnungen aus jener Zeit, geftütt auf urkundliche Quellen, charakterifiren Patkul (ber übrigens kein schwedischer Deserteur war), in folgender Beise" 2c., find durchaus unzuläffig, benn vor allem muffen wir wiffen, mas für Aufzeichnungen das find. Bielleicht haben hier ebenso wie bei der Beglassung der Terrainzeichnung auf den sonst sauberen Kartenstiggen allzuängstliche Ersparungsrücksichten eingewirkt. Th. F.

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen des Bereins für Geschichte und Alterthumstunde des Herzogthums und Erzstifts

Magdeburg. 19. Jahrgaug 1884. Herausgegeben vom Vorstande des Wagdeburger Geschichtsvereins Magdeburg, Schäfer (A. Rüdiger). 1884.

5. Tollin gibt eine auf dem Studium der Magistratsatten beruhende eingehende Darftellung vom Leben und Wirken des um Magdeburg hochverdienten Bürgermeisters August Wilhelm France. Francke, geboren am 14. März 1785 zu Carow bei Genthin, trat nach Beendigung seiner Studien in Halle 1807 in die Dienste der westfälischen Regierung, ber er aber burch seine beutsche Befinnung bald verdächtig wurde. Nach Zusammenbruch der Fremdherrschaft wurde er bereits am 23. Mai 1817 Kreislandrath, Polizeidirektor und Oberbürgermeifter von Magdeburg. Es waren große Aufgaben, die seiner in dieser Stellung warteten. Es galt ein ziemlich zurud= gekommenes Gemeinwesen zu reorganisiren, auf den verschiedensten Gebieten der tommunalen Verwaltung neue Bege einzuschlagen, die Finanzen zu beben, der Bürgerschaft neue Erwerbsquellen zu verschaffen und alle diese Reformen durchzuseten, ohne der Stadt neue Laften aufzuerlegen. Diese große Aufgabe hat France mit seltenem Geschick und zäher Ausdauer gelöft. Er darf eine mehr als bloß lokale Bedeutung beanspruchen: seine Ideen über Armenwesen find immer noch beherzigenswerth, und sein Verdienst um die Erbauung der Magdeburg-Leipziger Gisenbahn, welche für die Entwickelung des gesammten Eisenbahnwesens in Preußen vielfach bestimmend einwirkte, wird unvergeflich bleiben. König Friedrich Wilhelm III., bei dem er wohlgelitten war, nannte ihn mit vollem Rechte einen Bürgermeifter comme il faut. Seine 31 jährige Amtsthätigkeit — am 1. Juli 1848 wurde er auf seinen Wunsch pensionirt - ift eine überaus segens= reiche. Frande ist ber Schöpfer bes städtischen Bermögens, indem es ihm gelang, vom Staate eine Entschädigung für die frühere Bollund Stappelgerechtigkeit zu erhalten, welche fich Ende 1843 auf 598670 Thaler belief. Er hat das gesammte städtische Schulwesen neu geschaffen, von 1817 - 1825 gründete er 96 neue Schulftellen; die Armenpflege wurde von ihm auf andere rationellere Grundlagen gestellt, die städtische Sparkaffe in's Leben gerufen, die Stadt burch ein Dampswasserwerk überall mit Wasser versehen, die Erleuchtung verbessert, ein neuer Begräbnigplat, ferner ber herrenkrug und Friedrich=Wilhelmsgarten, zwei parkartige Garten, angelegt, lettere nach den Plänen Lenne's. Sehr ausführlich bespricht der Bf. France's Berdienste um die Gründung der Magdeburg = Leipziger Gifenbahn. Damit ist nur ein Theil seiner Schöpfungen genannt, die fast alle

allein aus seiner Initiative hervorgingen. Nicht immer sand er bei den königlichen Behörden und der Bürgerschaft Unterstützung und Anerkennung, aber seine gewaltige Arbeitskraft, seine Umsicht und Energie wußten fast immer die sich ihm entgegenstellenden Hinder=nisse zu beseitigen. Dabei war Francke ein Mann von edelstem Patriotismus und seltener Uneigennütziskeit, der es verschmähte, seine amtliche Stellung für seine Interessen auszubeuten. Er starb am 28. Mai 1851. Das dankbare Magdeburg ehrte sein Andenken durch Errichtung seiner durch Bläser modellirten Statue, deren Kosten durch freiwillige Beiträge der Bürger gedeckt wurden.

28. Ramerau bespricht in fesselnder Beise "die fritischen und moralischen Wochenschriften Magdeburgs in der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts". Die schöne Arbeit gibt einen dankenswerthen Beitrag zur Literaturgeschichte Magbeburgs im vorigen Jahrhundert. Es ist nicht ohne Interesse, zu erfahren, wie in Magdeburg, bas abseits von den Centralftätten des literarischen Treibens dieser Beriode lag, die großen geiftigen Bewegungen bes Jahrhunderts fich wieder= Die seit 1759 in Magdeburg erschienenen Zeitschriften werden einer eingehenden Besprechung unterzogen und beren Mit= arbeiter ihrem Werthe nach charakterifirt. Eines langen Lebens haben sich übrigens alle diese Zeitschriften nicht zu erfreuen gehabt. Nach den mitgetheilten Proben wird man dem Bf. vollständig bei= stimmen, wenn er das Ergebnis seiner Studien folgendermaken qu= sammenfaßt: "Will uns der Ton jener wegweisenden Journale oft gar so kleinlich und engherzig, gar so nüchtern und reizlos bedünken, so wollen wir doch nicht vergessen, daß dieselben ohne das Triviale, ohne das Beschränkte, das ihnen anhaftete, nie in so weiten Schichten der Bevölkerung hatten wirksam sein, nie so nachhaltig alles Denken und Empfinden hätten umwälzen können. Nicht minder endlich muß diesen Zeitungen und zwar in erster Linie den redseligen und so biedermännisch langweiligen moralischen Wochenschriften, das Berdienst nachgerühmt werden, vor allem dazu beigetragen zu haben, daß in Magdeburg allzeit ein friedliches. dulbsames Religionsleben leghaft blieb. Alle diese Wochenschriften waren protestantisch von grund aus, immer protestirend gegen hohle Werkheiligkeit und gegen einen äußerlichen Kirchendienst zu gunften eines innerlichen Gottes= dienstes, immer Eintracht, Liebe, Duldung, evangelische Gefinnung predigend. Ihre Stärke und ihre Schwäche hatten fie mit dem maß= vollen Rationalismus überhaupt gemeinsam; auch ihre wissenschaft=

liche Schwäche war, um ein bekanntes Wort zu citiren, ihre gesichtliche Stärke."

- 28. Rahn behandelt in feinem Auffate "die Stiftstirche St. Nikolai in Aken a. d. Elbe" die Geschichte dieses Stiftes, die ber reformirten Gemeinde, welcher die Kirche 1711 überwiesen murde, und endlich die Baugeschichte berselben. Das Rikolaistift, gegründet 1270 von dem Herzog Johann I. von Sachsen, hat feine große Bebeutung, auch irgendwie hervorragende Männer find aus ihm nicht hervorgegangen. Unfang der vierziger Jahre des 16. Jahrhunderts mandte sich die Mehrzahl der Kanoniker der Reformation zu. Über Die Güter des eingezogenen Stiftes entstanden zwischen dem Domkapitel zu Magdeburg, dem das Stift unterftellt war, und dem Rathe ber Stadt Aten langwierige Streitigkeiten, die fich bis in's 17. Sahrhundert hineinzogen. Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Sahre 1711, wo König Friedrich I. fie den Reformirten überwieß, blieb die Stiftstirche für den eigentlichen Gottesdienst unbenutt. In dieser Zeit verfiel das Gebäude immer mehr und auch von 1711 ab wurde fie nur nothdürftig ausgebessert. Die Kirche gehört ihrer ursprünglichen Anlage nach noch der romanischen Bauperiode an; aus dieser Zeit find noch Saupttheile des Mittelschiffes mit mehreren Pfeilern, ein Theil der Apsiswand und die beiden Portale der Seitenschiffe erhalten. Ein wesentlicher Umbau fand im Jahre 1317 statt. Im Jahre 1604 wurde der nördliche Thurm mit einer mächtigen Haube versehen, die aber 1763 vom Blige vernichtet murde. Bei der Baufälligkeit der Kirche ift dringend zu munichen, daß die beabsichtigte Restauration baldigst angefangen und unter vorsichtiger Schonung der alterthümlichen Theile ausgeführt werde, damit das Bauwerk in seiner alten Herrlichkeit wieder erstehe.
- Heiter weist in einem Aufsatze: "Die kaiserliche Pfalz Dornburg a. E." überzeugend nach, daß das in den Urkunden der sächsissschen Kaiser häufig genannte Palatium Dornburg nicht, wie vielsach angenommen, das im südlichen Thüringen an der Saale gelegene Dornburg ist, sondern Dornburg an der Elbe, zwischen Barby und Schönebeck.
- G. Hertel behandelt "die älteste Geschichte der Stadt Calbe a. S.". Calbe, das wohl schon unter König Heinrich I. eine Burg zur Sicherung gegen die umwohnenden Slaven erhalten hatte, wird von 937 ab in den Urkunden genannt. Um diese Burg erstand die Stadt, welche ausschließlich von Deutschen bewohnt war, während

die unterworfenen Slaven in den Borstädten sich ansiedelten, wo sie neben dem Fischfange Gartenbau betrieben. Weniger aus Urkunden, als nach den noch in späterer Zeit bestehenden örtlichen und socialen Zuständen werden die Verhältnisse zwischen Deutschen und Slaven eingehend besprochen.

F. Hülße erzählt auf Grund der Magistratsakten "Joh. Riessing's und Rektor Wellmann's Reisen behufs Sammlung von Geldbeiträgen zum Wiederausbau der S. Johanniskirche in Magdeburg, a. 1643 und 1644". Die Korrespondenzen der beiden Sammler mit dem Magistrate enthalten manche nicht nur für die Lokalgeschichte Magdeburgs, sondern auch für die Kenntniß der Zuskände im nördslichen Deutschland in der setzten Zeit des Jojährigen Krieges interessante Bemerkung.

Ferner enthält der vorliegende Jahrgang den Bericht über die 9. Sitzung der hiftorischen Kommission der Provinz Sachsen vom 21. bis 22. April 1883, aus dem wir ersehen, in wie erfreulicher Weise die von ihr unternommenen Publikationen zur Erforschung der Geschichte der Provinz Fortgang und Ausdehnung gewinnen. Das dürsen wir sagen, daß — Dank der reichen Unterstützung aus Provinzialmitteln — die historischen Studien sich in keiner preußischen Provinz einer so allgemeinen und zugleich verständigen Pflege zu erfreuen haben, als in der Provinz Sachsen.

C. J.

'n.

130

11. 14.

rdi

M

[i,l]

D.:

III:

bji:

juù

lene

rbp

3111

pon

Aus Hamburgs Bergangenheit. Kulturhistorische Bilder aus verschiedenen Jahrhunderten. Herausgegeben von Karl Koppmann. Hamburg und Leipzig, Leopold Bog. 1885.

Eine interessante Publikation, die mehr bietet, als der Titel vielleicht vernuthen läßt. Denn die kulturhistorischen Bilder, die hier einem größeren Leserkreise zuliebe vereinigt sind, dienen nicht allein zur Beleuchtung der Zustände des äußern und innern Lebens der Stadt Hamburg in verschiedenen Jahrhunderten, sondern greisen mehrsach in die allgemeine politische Geschichte hinüber und bringen manches Neue und Gute aus handschriftlichen Duellen. Das gilt sogleich von dem Aufsat, worin Adolf Wohlwill "die Entsührung des britischen Geschäftsträgers Rumbold aus seinem Landhause bei Hamsburg 1804", zum ersten Wale mit Benutzung der Akten deutscher und außerdeutscher Archive genauer darlegt. Die kurze, aber inhaltzreiche Abhandlung darf als ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der napoleonischen Gewaltherrschaft bezeichnet werden. Zugleich läßt

. . . !

die Arbeit ein interessantes Streiflicht auf die preußische Politik vom Jahre 1804 fallen.

Blide in die allgemeine Geschichte eröffnet auch der Aufsat von Richard Ehrenberg über "Samburger Sandel und Sandelspolitit im 16. Jahrhundert", worin mit Sachkenntnis die Verhältnisse klargelegt werden, unter benen Hamburg zu eben der Zeit, wo der Hanfebund und manche seiner hervorragenden Glieder dem Verfall preisaegeben waren, aus eigener Kraft fich zu einer Belthandelsstadt erften Ranges aufzuschwingen anfing. — Auch noch andere Arbeiten, die mehr lokalgeschichtlichen Charafters find, entbehren allgemeiner Beziehungen nicht; ich meine "Die Befestigung Samburgs im Mittelalter" von C. F. Gaebechens und die lichtvolle Stizze "Aus ber Geschichte Hamburgs im Mittelalter" von Rarl Roppmann, dem Herausgeber bes Buchs. Derfelbe um die Geschichte Samburgs fo vielfach verdiente Belehrte hat eine hubiche kulturgeschichtliche Studie in ben "Leichenbegängniffen im 18. Jahrhundert" geliefert, mahrend Ferber "Die Gesellschafts= und Bolkslieder in Hamburg an der Wende des vorigen Jahrhunderts" behandelt, Berthold (Ligmann) dagegen köftliche "Briefe von Anna Maria von Hagedorn an ihren jüngeren Sohn Chriftian Ludwig 1731-1732 veröffentlicht, Emil Riedel aber in dem Auffate: "Schuldrama und Theater, ein Beitrag zur Theatergeschichte" zum ersten Male die Schulaufführungen in hamburg als die ersten bramatischen Lebensregungen einer eingehenden Betrachtung unterzieht. Dem heute überall regen prähiftorischen Interesse endlich hat Ernst Reutenberg in seiner Studie: "Aus der vorgeschichtlichen Beit" Rechnung getragen. Der Bf., beffen entlegenen Forschungen ich nicht zu folgen vermag, kommt zu dem Resultat, "daß in unseren (Hamburger) Fluggebieten seit mehr als zwei Jahrtausenden eine ziemlich zahlreiche Bevölkerung gewohnt haben muß von stammverwandten Stämmen, deren einige Sahrhunderte lang feghaft gewejen find, die fich brauchbare und zwedentsprechende Beräthe anzufertigen wußte, die zu einem gewissen Wohlstand gelangt mar, die an ichonen Waffen und Schmuck Freude gehabt, die mit Fremden im Taujch handel und Berkehr geftanden, die ihre Todten mit finnigen Gebräuchen ehrte, die also eine Rultur gehabt, welche jedenfalls weit höher gewesen ift als Cafar und Tacitus fie geschildert haben."

Kluckhohn.

Karl Mülbner v. Mülnheim, Generallieutenant und Generaladjutant des Kurfürsten Bilhelm II. von Hessen. Ein hessisches Zeit- und Lebensbild von Wilhelm Rogge-Ludwig. Kassel, Georg H. Wigand in Komm. 1885.

Der Schwerpunkt dieser kleinen Schrift, welche das Leben eines in Krieg und Frieden verdienten kurhessischen Offiziers behandelt, liegt in der Darstellung von Müldner's Thätigkeit in den Jahren 1821—1831, wo er als einflußreicher Rathgeber Wilhelm's II. viel zu der durch Ertheilung einer konstitutionellen Versassung 1831 leider nur zeitweise herbeigeführten Aussöhnung zwischen Fürst und Volk beitrug. Der Vf. konnte aus Müldner's Nachlaß Aktenstücke beznußen, die auf das Verhalten des Kurprinzen Friedrich Wilhelm und der Vundestagsgesandten der beiden deutschen Großmächte zur kurpessischen Versassungsfrage im Jahre 1830 neues, wenn auch nicht unerwartetes Licht wersen. Durch dieses urkundliche Material gewinnt die Arbeit zweisellos eine über die Grenzen des ehemaligen Kurhessen hinausreichende Bedeutung.

Charafteristisch für die unter Wilhelm II. am Kasseler Hofe herrschenden Zustände sind die derselben Quelle entnommenen amtslichen Korrespondenzen zwischen Müldner, Pseisser, dem Polizeidirektor der Residenz und dem Stadtkommandanten v. Loßberg über den Verslauf der Volksbewegung gegen die Gräfin Reichenbach, welche schließslich die Maitresse und nachher den Kursürsten zum Verlassen des Landes veranlaßten. Gemaßregelt durch den Nachsolger Wilhelm's II. wie so viele andere bewährte hessische Offiziere und Beamte, nahm Müldner 1850 vor dem Einmarsch des österreichischsbaierischen Bundesserekutionscorps seinen Abschied. Sein letzes Verdienst hatte darin bestanden, daß er im Oktober 1848 als Stadtkommandant von Hanau durch sein taktvolles Benehmen einen drohenden blutigen Konssist der dort liegenden kurhessischen Truppen mit der Bürgerschaft zu versmeiden wußte.

Beiträge zur Geschichte des Abtes Markward I. von Fulda. I. Grapfeld. Bon Biktor Abée. Biersen. Programm des Real-Progymnasiums. 1885.

In der Absicht des Bf. liegt es, mit Hülfe der Fuldaer Trasditionen und der Summarien des Codex Eberhardi einen Überblick über die Zahl und den Umfang der Besitzungen des Klosters Fulda zu liesern. Diese Arbeit scheint erforderlich zur richtigen Würdigung der von Markward I. im 12. Jahrhundert für die Abtei entwickelten Thätigkeit. Eine genaue Karte des einst suldischen Gebiets, die Abée

zu entwerfen gedenkt, soll schließlich das Gesammtergebnis der Unterssuchung veranschaulichen.

Sier wird mit den im Gau Grapfeld gelegenen Befitungen ber Anfang gemacht, die tabellarisch in chronologischer Reihenfolge unter Ungabe des Donators, der etwa urkundlich erwähnten Größe der Güter, ihrer Beschaffenheit u. s. w. aufgezählt find. Bor dieser Rusammenftellung finden sich Betrachtungen über die Gründung der Bifange, ihre Erweiterung durch neue Anlagen, die vermuthliche Größe ber ben Sörigen zugetheilten Grundstücke und über die Borliebe ber Markgenoffenschaften, dieselbe Bildungsfilbe zur Bildung der Namen der freien Markgenossen und der Hörigen anzuwenden und der Blutsverwandtschaft in der Form der Ramen einen bestimmten Ausbruck zu verleihen. Beispiele für diese Erscheinung werden Urfunden des 8. und 9. Jahrhunderts entnommen, die fich auf Schenkungen in den Marken Wackernheim und Dienheim im Wormsgau und an einigen Orten im Saalgau und im Grapfeld be= ziehen. oα.

Quellen zur Frankfurter Geschichte, herausgegeben von H. Grotefend. I.: Chronilen des Mittelalters, bearbeitet von R. Froning. Frankfurt a. M., Karl Jügel (Moris Abendroth). 1884.

Den Bublikationen, als deren erster Band sich der vorliegende barftellt, liegt ber Gedanke zu Grunde, daß es an der Zeit sei, der Bernachläffigung und Unterschätzung entgegenzutreten, welche die dronikalischen und annalistischen Fundgruben für die ältere Frankfurter Geschichte seither unverdientermaßen erfahren haben. Wir erhalten hier in sorgfältigem Abbruck 13 Quellenschriften, die fich großentheils auf das 13. und 14. Jahrhundert beziehen. Die meisten dieser Aufzeichnungen haben Geiftliche, befonders Mitglieder des Frankfurter St. Bartholomäus = Stifts, zu Berfassern, einige auch Bürger der Reichsftadt, darunter zwei Sproffen der Batrizierfamilie Rorbach. Biele Angaben find für die Reichsgeschichte des 14. Sahrhunderts, andere wieder in kulturgeschichtlicher Beziehung von erheblicher Wichtigkeit. Vortrefflich gearbeitete reichhaltige Noten unter bem Texte ermöglichen beffen Kontrolirung und Berichtigung nach sonstigen Quellen und geben die erforderliche Aufklärung zum Berständnisse schwieriger Stellen.

Die Beilagen bes Bandes enthalten zahlreiche urkundliche Nach= richten über Fehden Frankfurts im 15. Jahrhundert, Mittheilungen über den Familienbesitz und andere Verhältnisse der Rorbach's und die Stammtaseln der wichtigsten Franksurter Geschlechter für das 15. Jahrhundert, endlich auch ein gutes Register. Die Arbeit ist eine neue schöne Frucht der vereinten Bemühungen des verdienten Herausgebers und R. Fronings. Sie zeigt alle Vorzüge, die Reschon wiederholt in Besprechungen des "Archivs sür Franksurts Gesichichte und Kunst" rühmend hervorheben konnte. Wir geben hier gern der Überzeugung Raum, daß, entsprechend der Hoffnung Grotessend's, das "Schifflein" seiner "Werst", dem Franksurter Stadtsarchive, Ehre machen und den Blick der Historiker dieser Leistung und ihren hoffentlich bald an's Tageslicht tretenden Fortsetzungen zuwenden wird.

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen. Herausgegeben von dem historischen Verein für Stadt und Stift Essen. Heft 1—8. Essen, Drud von G. D. Bädecker. 1881—1884.

Dem seit 17. Mai 1854 bestehenden "Historischen Berein für den Niederrhein und die alte Erzbiöcese Röln" und dem 1863 ge= ftifteten "Bergifchen Geschichtsverein" find als speziellere Berbande der seit 1851 bestehende "Berein für Geldern und die alte Bogtei Beldern", eine Schöpfung hauptfächlich des verftorbenen Friedrich Nettesheim, des Berfaffers der fleißigen "Geschichte der Stadt und bes Amtes Gelbern" (1863) und ber "Geschichte ber Schulen im alten Herzogthum Gelbern" (1881 vollendet), dann im Jahre 1878 der "Siftorische Berein für Aachen und das Julicher Land" unter der Ägide Alfred's v. Reumont und anderer bewährter Kenner heimischer Borzeit, zulett, um von rein lokalen Bereinen hier abzu= seben, Ende 1880 ber "Hiftorische Berein für Stadt und Stift Effen" zur Seite getreten, beffen Bublikationen bisher in acht Seften vorliegen. Das erfte dieser Sefte enthält die in der erften allgemeinen Versammlung des Vereins am 16. Dezember 1880 gehaltenen Vorträge: bon Otto Seemann über ben Bauernfturm von 1662, eine Episobe in bem langen Hoheits= und Jurisdittionstonflitte zwischen Abtiffin und Stadt Effen, von Raplan Müllers über die Marmorfaule in der Münfter= firche zu Effen, eine antike Säule mit einfacher attischer Basis, welche unzweifelhaft aus Rom ober Ravenna nach Effen verpflanzt worden, von Wilhelm Grevel über das Gerichtswesen im Stifte Relling= 3m 2. Sefte bietet der Lettgenannte die Geschichte der Brundung und erften Entwickelung ber Gutehoffnungshutte in Stertrade und der Anfänge der Eisenindustrie im Stift Essen überhaupt; ber Entstehung der durch die Firma Arupp weltberühmt gewordenen Gußstahlsabrikation ist dabei ein besonderes Kapitel gewidmet. Das 3. Heft, gleichfalls von Grevel versaßt, behandelt den Essenschen Obershof Ehrenzell, später Philippsendurg, dicht vor Essen, und dessen den Söhnen des geächteten Friedrich v. Isenberg (gest. 1226) verbliebene Bogtei. Das 4. Heft, gleich den vorerwähnten noch im Jahre 1881 ausgesgeben, vereinigt außer geschäftlichen Mittheilungen wiederum verschiesdene kleinere Beiträge: von Heidemann "über den Empfang der Fürstin Franziska Christina, Psalzgräfin bei Rhein aus dem Hause Wittelsbach, in Essen am 6. Juni 1727"; von Karsch "zur Gesschichte des Stifts Rellinghausen im Zeitalter des Dreißigährigen Kriegs", endlich einen "Nachtrag zum Bauernsturm von 1662", von D. Seemann.

Im 5. Hefte (1883) veröffentlicht ber Lettgenannte nach einer Sandschrift der kal. Bibliothek zu Brüffel aus der Mitte des 17. Jahr= hunderts den "Katalog der Abtissinnen von Essen" unter Heran= ziehung der Barianten von zehn anderen, theils handschriftlichen, theils gedruckten Katalogen und mit Beigabe sachlicher Erläuterungen. Das 6. Heft (1883), Separatabbruck aus ber von dem Landrathsamte des Landkreises Essen herausgegebenen "Statistik des Landkreises Essen für die Jahre 1875 — 1880" bietet eine "Übersicht der Ge= schichte bes Landfreises Effen" von 28. Grevel, die, in ihrem allge= meinen Theile mit der Römerzeit beginnend, zunächst die äußere Entwickelung der beiden geiftlichen Territorien Effen und Werden bis zur Reformationszeit verfolgt, Stift und Bericht Rellinghausen, Herrschaft Biefang, Borbed. Haus Schellenberg, Stadt Berben und Dorf Kettwig nebst den 13 Werden'schen Honnschaften u. a. m. ein= schließend, und sodann die übrige Zeit in drei Berioden: von der Reformation bis zum Dreißigjährigen Krieg — von da bis zur Säkularisation — seit der Säkularisation — behandelt. Die weiteren Abschnitte find nach ben für die Statistit des Kreises amtlich vorgeschriebenen Rubriken ber Darftellung ber wirthschaftlichen Berhält= nisse, den Daten über Sandel und Industrie, Bergbau und hütten= wefen u. f. w., über Wohlthätigkeitsanstalten und Armenpflege, Kirche und Schule, Militärwesen, Steuern und Stände gewidmet. Überall ift fleißige Verwerthung bes Materials, gestützt auf zahlreiche Citate, unverkennbar, doch wird freilich auch hie und da Vollständigkeit und korrekte Auffassung namentlich bei rechtsgeschichtlich wichtigen Ma=

terien, z. B. hinsichtlich der so bedeutsamen Bogtei über das Stift Das 7. Heft (1884) unter dem Titel "Die Militär= Effen. vermikt. organisation im Stift Essen" füllen zwei Vorträge Grevel's über "das Militärwesen im Fürstenthum und Stadt Effen bis gegen das Rahr 1550, beziehentlich von Mitte des 16. bis Ende des 18. Jahr= hunderts, in welchen dessen Entwickelung in und aus dem Heerbann geschildert wird und wie dieser der Dienstmannschaft Plat machte und aus letterer sich endlich ein stehendes Corps bilbete, das uns noch um 1792 als fürstliche Kreismilig im Bacht= und Polizeidienste und bei besonderen feierlichen Anlässen, wenn auch nur in der ge= ringen Stärke von 20 Mann unter einem Hauptmann und Lieutenant, entgegentritt. Im 8. Beft (1884) find von Bufcher die "Statuten ber früheren Bilben, Amter und Zünfte binnen der Stadt Effen" und im Anhange von B. Grevel die "Statuten der früheren Gilden und Amter in der Stadt Steele und im übrigen Hochstift Effen" zusammengestellt. Die älteften Stude dieser Sammlung find die bis in das 15. und felbst 14. Jahrhundert zurückreichenden Statuten der Raufgilde, diejenigen der Fettegilde, des Wollenamtes (von 1406) und des Bäckeramts zu Essen, sowie der Schmiedegilde zu Steele (1467); die übrigen (die Statuten des Schusteramts, Schneiberamts, Leinenamts, Belzeramts, Tuchscheereramts u. s. w.) gehören dem 16. bis 18. Jahrhundert an; leider hat der Abdruck der Texte, denen überall erklärende Anmerkungen beigegeben find, größtentheils nur nach Abschriften späterer Zeit bewerkstelligt werden können.

Fassen wir zum Schluß unser Urtheil über die bisher vorsliegenden Publikationen des jungen Vereins zusammen, so ist guter Wille wie Eiser der Mitarbeiter an denselben aller Anerkennung werth und schätbares Material, wenn auch nur für einen kleinen Terristorialbereich, durch dieselben mannigsach zu Tage gefördert, wenngleich schärfere Prüfung der Duellen und Hülfsmittel (z. B. der vielsach veralteten Anschauungen Kindlinger's) hie und da am Plate geswesen wäre.

Beiläufig erwähnen wir hierbei, als von einem thätigen Mitsgliede des Essener Vereins herrührend, noch der "Beiträge zur Gesschichte der Familie Waldthausen", verfaßt von Albert Waldthausen (als Manustript gedruckt, 1884, mit Stammtafel in besonderer Beislage). Dieses sehr luxuriös ausgestattete Buch behandelt sehr einsgehend den Ursprung und die Genealogie, die Erwerbsverhältnisse und die Standeserhebung der Familie, unter Beigabe von Dokus

menten und kolorirter Abbildung der Wappen, welche von 1556 bis 1570 dem in den Abelstand erhobenen braunschweig=lüneburgischen Kanzler Dr. Jobst Waldthausen, einem um die Reformation seines Landes verdienten Mann, verliehen worden. x.

Die baierische Berfassung und die Karlsbader Beschlüsse. Bon Max Freisberen v. Lerchen feld. Nördlingen, Bed. 1883.

Max Freiherr v. Lerchenfeld, dem wir auch eine werthvolle Studie zur Geschichte des baierischen Ronkordats mit wichtigen Akten= ftuden aus den Papieren seines Grofvaters, des einstigen Finang= ministers gleichen Ramens, verdanken, hat derselben Quelle die interessanten Materialien entnommen, burch die er den Ursprung der baierischen Verfassung und das Verhältnis der damaligen Regierung zu den Karlsbader Beschlüffen beleuchtet. Ausgehend von einigen durchaus magvoll gehaltenen Einwendungen gegen die Beurtheilung, welche baierische Versonen und Verhältnisse in dem zweiten Theile von Treitschke's deutscher Geschichte gefunden, erörtert der national und liberal gefinnte Bf. die Lage, welche nach dem Sturze des von ihm unbefangen gewürdigten Staatsmannes Montgelas bas neue Mini= sterium, dem mit Lerchenfeld Rechberg, Thürheim und Wrede angehörten, vorfand. Die Ausarbeitung der Verfassung war neben dem Abschluß des Konkordates und einer Neuordnung der gänzlich zerrütteten Finanzverhältnisse die Sauptaufgabe des Ministeriums, in dem entgegengesette Unschauungen sich vielfach treuzten und kein Underer das konftitutionelle System so entschieden vertrat, wie der Minister der Finanzen, der auch am nachdrücklichsten gegen das Konkordat opponirte, bas ber baierische Gesandte in Rom, Bischof Säfelin, nur auf eine Depesche Rechberg's gestütt, übereilt unterzeichnet hatte. Daß man bei dem Abschluß desselben durch Aufnahme einer Beftim= mung, wonach basselbe als Staatsgeset verkündet werden follte, fich die Einordnung des Konkordats in den Rahmen der Verfassung porbehalten hatte, war der Grund, aus welchem man mit der Bekannt= machung desselben so lange zögerte, bis die Berfassung zu Stande gekommen war. So war die Hauptveranlassung zur Beschleunigung der Verfassungsarbeit gegeben, die man mit Unrecht in dem Bunsche der Regierung, einer Einmischung des Bundes zuvorzukommen, hat sehen wollen.

Der erste baierische Landtag wurde im Januar 1819 eröffnet. Durch die Ordnung des Staatsschuldenwesens und die Begründung des Budgetrechts erhielt er eine bleibende Bedeutung. Wenn aber schon zwei Monate nach Eröffnung besselben Graf Rechberg einen Staatsstreich mit Hulfe des Auslandes plante, so kann weder Lerchenfeld, noch auch, wie seine Korrespondens mit dem Kronvrinzen Ludwig zeigt, der lettere davon Kenntnis gehabt haben. Lerchenfeld war es auch, der mit Sulfe des Kronprinzen es durchsette, daß die Karlsbader Beschlüsse, denen Graf Rechberg zugestimmt hatte, ihre Wirkung für Baiern einigermaßen dadurch verloren, daß die Bundes= beschlüffe vom 20. September 1819 in Baiern nur mit einem Bor= behalt publizirt wurden. Endlich wirkte auch Lerchenfeld auf den Vertreter Baierns bei den Ministerialkonferenzen in Wien (November 1819), den Generaldirektor v. Zentner, in dem Sinne ein, daß durch die Wiener Schlugakte die unmittelbare Gefahr von den repräsen= tativen Verfaffungen abgewendet wurde. In den nächsten Jahren aber gelang es dem Einflusse Metternich's und seiner Freunde, den König mehr und mehr auf ihre Seite zu ziehen und felbst frühere Borkämpfer der Berfassung, wie Zentner, für beschränkende Aus= legungen berfelben zu gewinnen, mahrend die Stellung bes gut ge= sinnten Wrede eine Weile ernstlich erschüttert war und der Kron= prinz gegenüber der wachsenden Empfindlichkeit des Königs sich eine große Zurudhaltung auferlegen mußte. Als Metternich im Januar 1823 nach München kam, konnte er mit Erfolg für die Verlängerung der Karlsbader Beschlüffe wirken. Lerchenfeld fah sich seines Ein= flusses beraubt. Wer die Korrespondenz des mackeren Staatsmannes mit dem Kronprinzen Ludwig aus den Jahren 1819—1824 liest sie nimmt mit einigen Briefen, die Lerchenfeld mit feinem Freunde Wangenheim wechselte, zwei Drittel der vorliegenden Schrift ein —, kann ihm Anerkennung und Sympathie nicht versagen.

Kluckhohn.

Chronit des Marktes Mittenwald, seiner Kirchen, Stiftungen und Umgegend. Bon J. Baaber. Nördlingen, Beck. 1880.

Die aus archivalischen Quellen mit viel Fleiß und Liebe zussammengestellte Chronik des an der Tiroler Grenze gelegenen baiesrischen Marktsleckens ist von einem gewissen allgemeinen Interesse, theils wegen der kriegerischen Vorgänge, die sich in der Nähe der Grenzseste Scharnitz in den Jahren 1703 — 1714 und noch mehr 1805 und 1809 abspielten, theils wegen der handelsgeschichtlichen Vodeutung, die den Gebirgspässen bei Mittenwald zur Zeit der Blüte

des italienisch= süddeutschen Berkehrs zukam. Über das Stapel= und Speditionswesen, das trefflich geordnet war, in der sog. Rott d. h. dem Berein der bürgerlichen Fuhrleute, die das ausschließliche Recht der Berfrachtung von Kaufmannsgütern besaßen, gibt die Abhandlung über Rottwesen und Handel (S. 166—191) aktenmäßige Auskunft. Im Jahre 1487 verlegten die Staliener den großen Bogener Markt nach Mittenwald; der Aufschwung, den jetzt der dortige Handel nahm. veranlagte die Berftellung einer neuen Strafe nach München; da= neben diente auch die obere Sfar zur Beförderung von italienischen Handelsgütern. Der dreißigjährige Krieg lähmte den lebhaften Berkehr, der über Mittenwald seinen Weg genommen; aber erst im Jahre 1679 verlegten die Venetianer den Markt wieder nach Botsen. — Unter den Urkunden Beilagen find die Statuten der "Bubenbruderschaft" vom Jahre 1652 von Interesse. Auch der XIII. Ab= schnitt: "Bulturhiftorisches ober ältere Sitten und Gebräuche in Mittenwald" (S. 321 — 405) ist der Beachtung werth. find die unter diesem Titel vereinigten Auffate früher schon in der von J. G. Müller herausgegebenen Zeitschrift für beutsche Rulturgeschichte (Jahrg. 1873) veröffentlicht worden; ebendaselbst (Jahrg. 1875) erschien auch schon im wesentlichen die Abhandlung über Rottwesen und Handel. Kluckhohn.

Geschichte bes Landsberger Schulwesens in den letten breihundert Jahren. Ein Beitrag zur baierischen Schulgeschichte von J. B. Krallinger. (Programm der Reals und Fortbildungsschule für 1882/83.) Landsberg 1883.

Ein strebsamer Schulmann der kleinen, am Lech gelegenen obers baierischen Stadt Landsberg hat den Versuch gemacht, mit Benutzung von städtischen Akten und von Materialien, die er dem allgemeinen Landess und dem Kreisarchiv zu München entnahm, eine Geschichte des Landsberger Schulwesens in den letzten drei Jahrhunderten zu schreiben. Wenn auch eine befriedigende Lösung dieser Aufgabe sos wohl an der Lückenhaftigkeit der urkundlichen Duellen, als auch an dem Mangel einer ausreichenden Verwerthung der literarischen Hülfsmittel gescheitert ist, so dietet doch die Abhandlung einiges dar, was beachtenswerth erscheint. Das gilt insbesondere von dem ersten Abschnitte, welcher das "klösterliche Schulwesen" von 1600—1773 bestrifft. Es ist die Zeit der vollendeten Jesuitenherrschaft in Baiern. Nachdem in Landsberg schon 1578 ein Jesuitenkollegium gegründet worden, dat die Stadt im Jahre 1600 um die Errichtung einer "Pars

tikularschule" (lateinische Schule mit vier Klassen), ohne jedoch so große Opfer bringen zu können, als die Gesellschaft Jesu für diesen Zweck verlangte. Der Orden übernahm vorläusig bloß die Direktion und Inspektion einer mit weltlichen Lehrern besetzten Lateinschule. Wer die Herrschsschaft der Gesellschaft kennt, wird sich nicht wundern, daß dies Verhältnis sich bald als unhaltbar erwies. Die Jesuiten zogen sich verstimmt von der Inspektion zurück und überließen die kleine Lateinschule, an der ein Magister und ein Kantor wirkten, ihrem Schicksale. Erst als die Schule 1615 neu organisirt und mit Benesiziaten besetzt war, übernahm der Orden wieder die Leitung, dis er sich endlich im Jahre 1641 durch die Vitten der Bürgerschaft bewogen fand, ein vollständiges Inmasium in Landsberg zu gründen, obwohl der Hosfammergerichtspräsident, vom Kursürsten Mazimilian um ein Gutachten ausgesordert, sich entschieden dagegen erklärte, weil in der kleinen und verarmten Stadt das Bedürsnis sehle.

Nachdem aber einmal das Gymnasium eröffnet war, wuchs die Schülerzahl so bedeutend, daß die Jesuiten bei den Bätern der Stadt mit Hulfe von Mitteln, auf welche die Abhandlung nur ein paar Schlaglichter fallen läßt, einen koftspieligen Neubau durchzuseten wußten. Wenn wir der Chronik des Rollegiums Glauben schenken wollten, hatte damals in der That die Schule fich in blühendem Bu= stande befunden; das ift auch, so viel man fieht, die Meinung Rrallinger's, welcher nur zugesteht, daß "im Lauf der Zeit, mahrschein= lich infolge Strebens nach großer Frequenz, ein ungebührlich laxes Regime sich eingeschlichen zu haben scheine, und zwar nicht ohne Schuld der oberften Schulverwaltung" (d. h. des Staates). Was der Bf. über Organisation, Lehrplan, Methode und Schulbücher, sowie über die Disziplin und das Lehrpersonal beibringt, besteht im wesent= lichen nur aus Auszügen aus ber Ratio Studiorum oder aus Rotizen aus den jesuitischen Lehrbüchern, oder endlich aus vagen Behauptungen. wie die, daß der Ernft, womit die Schüler durch Disputationen, Examina und Wettkämpfe zur Aneignung und Berarbeitung der Kenntnisse gezwungen wurden, eine tüchtige Vorbereitung für das Leben bot (S. 52). Die einander widersprechenden Beurtheilungen, welche die Erziehungsweise der Jesuiten bis heute gefunden, will der Bf. "größtentheils aus dem religiösen Standpunkte der Beurtheiler erklären". "So wird es erklärlich, daß Männer wie Kluckhohn und Relle fast nur Tadelnswerthes darin finden, während Sturm, Baco von Berulam, Cartefius, Chateaubriand, Lipowsky und Karl Schmidt mehr ober minder lobend sich aussprechen." Da hier Katholiken und Brotestanten bunt durch einander gemischt find, so kann der Bf. nicht wohl einen konfessionellen Gegensatz im Auge haben und mein un= gunftiges Urtheil über die jefuitische Erziehungsweise nicht aus akatholischer, sondern nur aus irreligiöser Besinnung ableiten wollen. Ich will hoffen, daß er aus Flüchtigkeit sich nicht klar gemacht, was er geschrieben, möchte ihn aber erinnern, daß man nicht über Schriften urtheilen foll, die man nicht gelesen hat. Denn hätte R. mit meinen Arbeiten über die Lehrthätigkeit der Jesuiten in Bapern sich auch nur oberflächlich bekannt gemacht, jo mußte er wissen, daß mein Ur= theil auf unverdächtige urfundliche Zeugniffe und zum Theil auf Aussagen von Jesuiten selbst gestütt ift. Sätte er aber Relle studirt, fo würde er von der Brauchbarkeit der Zesuiten als Gymnafiallehrer nicht behaupten können, mas er auf S. 54 schreibt, allerdings nicht ohne in Widerspruch mit dem zu gerathen, mas fich aus seinen Mit= theilungen auf S. 55 für jeden Denkenden ergibt.

Ich muß es mir versagen, auf den zweiten Abschnitt, der die Epoche von 1773—1860 behandelt ("Die Revolution gegen das klösterliche Schulwesen und die Reaktion hiegegen", worauf als dritter Abschnitt "Die neue Üra" seit 1860 folgt), genauer einzugehen, und will nur bemerken, daß bei der vom Bf. beliebten Gliederung des Stoffes die verschiedenen Wandlungen, welche das baierische Schulwesen seit der Aushebung des Zesuitenordens ersahren hat, nicht klar genug zu Tage treten, und daß es nur einzelne Mittheilungen namentlich über die Anfänge des Realunterrichts, sowie über das Volksschulwesen mit Einschluß der Mädchenschule sind, die mehr als ein lokales Interesse in Anspruch nehmen können.

Kluckhohn.

Briefe des Grasen Mercy-Argenteau an den Grasen Louis Starhemberg (vom 26. Dezember 1791 bis 15. August 1794). Gesammelt von A. Graf Thürheim. Innsbruck, Wagner. 1884.

Graf Mercy-Argenteau war unstreitig einer der bedeutendsten und anziehendsten Staatsmänner Österreichs am Ende des 18. Jahrshunderts. Seine von Arneth und Geffroy veröffentlichte Korres spondenz war ganz und gar geeignet, diese hohe Meinung von dem Talente dieses Diplomaten zu bestätigen. Man mußte daher jeder neuen Publikation über denselben mit gespanntem Interesse entgegensehen. Wer jedoch die von Graf A. Thürheim aus dem Nachlasse seines Großvaters veröffentlichten Briefe des Gkafen Mercy an den Grafen Starhemberg in die Hände nimmt mit der Hoffnung, aus demselben bedeutende Ausschlüsse über die Politik jener Tage zu erlangen, wird enttäuscht werden.

Außer einzelnen Notizen gemähren diese Briefe, welche für die fünftige Biographie Mercy's dankenswerthe Beitrage enthalten, keine nennenswerthe Bereicherung für die Geschichte der frangofischen Revo-Iutionszeit. Die wichtigften Schriftstude von Mercy finden fich eben in der jüngsten Publikation Beigberg's 1), von der Graf Th. sonder= barerweise keine Notiz genommen. Hätte er dieselbe gekannt, so würde er (S. 261) von der politischen Korrespondenz Mercy's nicht fagen, fie durfte noch heute in dem Biener Staatsarchiv aufbewahrt fein. Es zeugt in keiner Beise für den wiffenschaftlichen Sinn des herausgebers, daß er ein so wichtiges Quellenwerk gar nicht kannte ). Aber auch sonft läßt die Ausgabe der Briefe unbefriedigt. Nach den bisber muftergultigen Editionen frangofischer Briefsammlungen batte auch Graf Th. fich zum Grundsate machen muffen, nicht die Originalorthographie bes Briefschreibers beizubehalten, sondern die jest übliche anzunehmen. Auch wimmelt das Buch von Druckfehlern. Graf Th. hat seiner Edition auch eine Ginleitung unter dem etwas anspruchsvollen Titel: "Die Grafen Mercy und Starhemberg" vorausgeschickt. Über Mercy wird aber in dieser Einleitung nichts gesagt, was nicht schon vorher gründlicher gesagt worden ware. Es hatte sich gelohnt, eine Untersuchung darüber anzustellen, wann und wo Merch geboren wurde, da dies keineswegs ganz bestimmt ist. Th. berichtet aber einfach nach Juste — ohne sich jedoch auf diesen zu berufen — daß Merch 1722 zu Lüttich geboren sei. Ferner wird ge= fagt. Mercy habe diese Briefe an den damaligen t. t. Gefandten in London gerichtet. Die Sammlung beginnt mit dem Jahre 1791, um diefe Zeit mar aber Graf Starhemberg Gesandter im Saag. Der Herausgeber bemerkte wohl später selbst (S. 10), daß Starhem= berg im Mai 1793 zum kaiserlichen Bertreter in London ernannt wurde; aber auch in dieser Angabe bleibt er sich nicht konsequent,

<sup>1)</sup> Quellen zur Geschichte ber Politit Öfterreichs mahrend der französischen Revolutionstriege.

<sup>2)</sup> Thürheim mußte den 1. Band von Zeißberg's Buche kennen; der 2. Band erschien nach der Publikation der Briese Merch's.

denn in der Anmerkung (S. 78) läßt er ihn schon im April 1793 zum Gesandten ernannt sein.

Was den Inhalt der Briefe Mercy's selbst betrifft, so ist der werthvollste jener, wo er Andeutungen über Borgänge im Innern des Wiener Kabinetes macht (S. 156). Aber der Brief selbst ist leider so allgemein gehalten, daß die historische Erkenntnis wenig dabei gewinnt. Vemerkenswerth ist auch, daß Merch (S. 197) sagt: er betrachte die Anstellung Mack's bei der Armee als General-quartiermeister wie eine gewonnene Schlacht. Dies bestätigt, daß die bedeutendsten Staatsmänner um diese Zeit eine hohe Meinung von Mack hatten, die auch noch Erzherzog Karl bis 1794 theilte, wie dies jetzt aus Zeißberg ') ersichtlich ist. Bezüglich der belgischen Frage sindet sich bei Thürheim manche interessante Bemerkung.

Schließlich ist zu erwähnen, daß Graf Th. am Ende seiner Einleitung ankündigt, er werde demnächst auf Grundlage der reichshaltigen Korrespondenzen und Tagebücher seines Großvaters, des Grasen später Fürsten Starhemberg, eine Lebensbeschreibung desselben veröffentlichen. Es ist erfreulich, über diesen bedeutenden Gegner Napoleon's I. neue Nachrichten zu erhalten. Hoffen wir, daß der Herausgeber, dessen Gifer sür die historische Wissenschaft jedenfalls anerkennenswerth ist und dem wir unter seinen aristokratischen Genossen viele Nachahmer wünschen, in diesem Falle sorgfältiger als bei der Veröffentlichung der Briese Merch's zu Werke gehe.

Eduard Wertheimer.

Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Alfred's. Bon Stuard Wintelmann. (Onden, allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen.) Berlin, Grote. 1883.

Winkelmann gibt auf nur 180 Seiten eine nichts Wesentliches übergehende Darstellung der älteren angelsächsischen Geschichte, die zur Orientirung durchaus genügt und bei dem Fehlen eines deutschen Werkes dieser Art sehr willkommen sein wird. Dabei hat sich W. nicht darauf beschränkt, die Forschungen Anderer zusammenzusassen, vielmehr begegnet man nicht selten den Spuren seines eigenen Duellenstudiums. Der interessante Versuch, in Hengist eine historische Persönlichkeit nachzuweisen, scheint mir freilich sehr gewagt, und so richtig es ist, wenn W. die Entwickelung des Königthums als das bestim=

<sup>1)</sup> Zeißberg a. a. D. 2, 5.

mende Moment in der Verfassungsgeschichte hinstellt, so geht er doch zu weit, wenn er schon für das 8. und 9. Jahrhundert dem Königsthum eine Machtfülle zuschreibt, neben der die Reichsversammlung gar nicht in Betracht kommt. Daß das Streben nach Einheit der Geschichte des 8. Jahrhunderts Zusammenhang gibt, hätte etwas schärfer betont werden können. Die Skizze der vorsächsischen Geschichte Britanniens ist etwas knapp, doch stand dem Bf. dafür wohl nicht mehr Raum zu Gebote.

J. Aronius.

Wilfrid der Altere, Bischof von Port. Von Obser. Heidelberg, Bangel u. Schmitt. 1884.

Die Schrift ift keine Biographie Wilfrid's, sondern eine Materialiensammlung zu einer solchen. Der Bf. stellt überall die Quellen mit Fleiß zusammen, aber theils hat er gar keine, theils nicht die richtigen Schlüsse baraus gezogen, mas im einzelnen barzulegen leiber ber Raum nicht gestattet. Man sucht in bem Buche vergebens nach einer Andeutung über die allmähliche Entwidelung der Blane Wilfrid's und seine Riele bei ber Anrufung ber Bapfte, und febr zu bedauern ist es, daß der Bf. die herkömmlichen Ansichten über Bilfrid's Erfolge nicht ber febr nöthigen Prüfung unterzogen hat, obgleich er überall die Mittel bazu bietet. Es ift nicht richtig, daß der Staat jett dem Papfte "die lange bestrittene oberfte Entscheidung in allen firchlichen Dingen einräumen mußte". Die weltliche Gewalt entscheibet vielmehr ohne alle Rücksicht auf die Dekrete der Päpste, und zwar gerade in den Rämpfen Wilfrid's felbst. Ferner soll dieser, derselbe Bilfrid, der sich gegen die Willfür der Könige nicht zu schüßen ver= mochte, die bischöfliche Gewalt auf eine bis dahin kaum erreichte bobe gebracht und ihr Ansehen der Krone gegenüber befestigt haben. Diese überraschende Behauptung hätte wohl eine eingehende Begrün= dung verdient, namentlich der Thatsache gegenüber, daß noch ein Sahrhundert später König Conmulf ben Erzbischof felbst mit aller erdenklichen Särte behandeln konnte.

Den Erzbischof Theodor hat Obser, wie mir scheint, ungerecht beurtheilt. Es ist schon ein Widerspruch in sich, wenn er Theodor einer muthlosen, unehrlichen und ungerechten Politik bezichtigt und doch zugleich anerkennt, daß diese Politik klug und den Umständen angemessen war. Sodann aber tritt bei dem Bf. gar nicht hervor, daß der Gegensatz zwischen Theodor und Wilsrid in der Herrschlucht des letzteren seinen Grund hat, die ihn sogar den Bestimmungen

Gregor's des Großen sich widersetzen läßt. Statt dessen scheint D. geneigt, eine persönliche Feindschaft Theodor's anzunehmen, wozu gar kein Grund vorhanden ist.

Im einzelnen wird manches berichtigt, doch bleibt auch hier einiges zu erinnern. Ich erwähne nur ein seltsames Mißverständnis, weil es des Bf. nicht ganz richtige Ansicht von der hohen Stellung der Geistlichkeit bei den Angelsachsen gut illustrirt. Des Eddius Worte: "Osred... sancto pontifici nostro filius adoptivus factus est" deutet er dahin, daß Wilfrid, der abgesetzte Bischof, der erst noch die definitive Entscheidung seines Streites von einer bevorsstehenden Synode erwartet, Vormund des jungen Königs Osred gesworden sei.

Nachzutragen ist eine interessante Urkunde (bei Dugdale, Monast. angl. VI 1163; de Gran=Birch, cartular. Saxon. Nr. 79), die aber noch näherer Brüsung bedarf.

J. Aronius.

Lettres du Cardinal Mazarin pendant son ministère, recueillies et publiées par M. A. Chéruel. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministre de l'instruction publique. Première série. Histoire politique.) I.: Décembre 1642 — Juin 1644. Paris, imprimerie nationale 1872. — II.: Juillet 1644 — Décembre 1647. Paris 1879. — III.: Janvier 1648 — Décembre 1650. Paris 1883.

Die politische Korrespondenz des Kardinals Mazarin während der Jahre 1642 — 1661 bildet die natürliche Ergänzung zu den Staatsschriften Beinrich's IV. und Richelieu's, fie murde baber mit Jug und Recht als Fortsetzung derselben in die vom französischen Unterrichtsministerium veranstaltete Sammlung unpublizirter, auf die Geschichte Frankreichs bezüglicher Dokumente aufgenommen. So verschiedenartig sich auch Charakter und Talent jener drei großen Staatsmänner entwickelt haben mag, fie maren durchaus einig im Biele ihrer Politik, in der Bekampfung des Hauses Sabsburg, und bem jungften unter ihnen, Mazarin, murde es schließlich beschieben, durch den Westfälischen und Pyrenäischen Friedensschluß das Über= gewicht Frankreichs über den Gegner herzustellen. Bis jett find allein Materialien für einzelne Perioden aus der reichen Thätigkeit des großen Politikers, wie die Depeschen an die Gesandten in Münfter. d'Avaux und Servien (Haag 1725), die Verhandlungen beim Phrenäischen Vertrage (Amsterdam 1693) und anderes, ohne einheitlichen

Blan veröffentlicht, mährend die umfangreiche Foliantensammlung seines handschriftlichen Nachlasses, die der König für 100000 Thaler angekauft hatte, im Archiv des Auswärtigen Amtes zu Paris ver-Bahlreiche ungedruckte Schriftstude von der Sand borgen ruhte. des Kardinals besitzen ferner die Nationalbibliothek, die Bibliotheken des Inftitutes, des Louvre, sowie viele andere Archive und Samm= lungen Frankreichs und Italiens. Gine Reihe kostbarer Dokumente aus der Feder Mazarin's wurde in der Revolutionszeit sogar bis nach Rußland verschleppt und befindet sich jest auf der kais. Bibliothet zu Betersburg. Die Fulle diefer weit zerftreuten Aftenftude zu sammeln und zu sichten, mar die Aufgabe, welche A. Cheruel mit Unterstützung der französischen Behörden in der glücklichsten Weise zu lösen gelang. Da es sich um Urkunden für die Geschichte Frank: reichs, nicht um eine Biographie Mazarin's handelte, haben allein die mährend seines Ministeriums, vom Dezember 1642 bis zum März 1661, abgefaßten Schreiben amtlichen Charafters Aufnahme gefunden, und auch von diesen sind nur die Depeschen von Wichtig= keit, welche an Diplomaten, Generale und andere hohe Beamte ge= richtet wurden, im Wortlaut jum Abdruck gelangt, während bei einer großen Bahl von Briefen, die für die allgemeinen Verhältnisse ein geringeres Interesse bieten, sich der Bf., um die seiner Sammlung gesteckten Grenzen nicht zu überschreiten, auf die Mittheilung von Auszügen beschränken mußte. Die Methode der Veröffentlichung ist eine streng missenschaftliche: in den frangofischen wie den italienischen Texten ist die Orthographie der Originale möglichst gewahrt, und zahlreiche Noten, deren Inhalt den Korrespondenzen hervorragender Staatsmänner, eines Grotius, le Tellier und Anderer, ober gleich= zeitiger Druckschriften entstammt, erläutern den Zusammenhang der berichteten Thatsachen. Sorgfältig gearbeitete Register am Schlusse haben, wie der Herausgeber witig bemerkt, die eigene Arbeit ver= mehrt, um dem Leser das Studium bedeutend zu erleichtern.

Der 1. Band, welcher 563 Briefe enthält, wird durch eine Einsleitung eröffnet, die das Leben Mazarin's dis zur Epoche seines Ministeriums kurz schildert und in großen Zügen einen Überblick über den Gang des Dreißigjährigen Krieges unter besonderer Bezrückstigung der letzten Jahre zu geben versucht. Hier zeigt sich der Herausgeber mit den Resultaten der jüngsten Forschung über diese verhängnisvollste Periode der deutschen Geschichte nicht in dem Maße vertraut, um ein treffendes Bild der damaligen Zustände geben

zu können. Um nur einiges anzuführen, zählt Ch. den größten öfter= reichischen Staatsmann jener Tage, ben Reichsfürsten Ballenftein, unter die Bahl der "aventuriers, veritables condottieri", und stellt ihn mit Biccolomini, Gallas und Satfeld auf eine Stufe; im Refti= tutionsedikte erschreckte der Despotismus Ferdinand's II. nach seiner Unsicht auch die Ligiften; das Bild der Politik Rursachsens ift durch= weg verzeichnet, und zu den Besitzungen der Wettiner wird sogar "le duché de Magdebourg" gerechnet! — Der 2. Band — 242 Briefe — umfaßt das Ende des Jahres 1644 und die Folgezeit bis 1647. Die militärischen Overationen in den spanischen Niederlanden, Deutsch= land, Italien und Ratalonien, sowie die diplomatischen Intriquen zu Münfter und Osnabrud nehmen die Thätigkeit Mazarin's vollauf in Anspruch, mahrend er im Innern die Bestrebungen der Saufer Orleans und Conde und die Opposition des Bariser Barlaments zu bekämpfen gezwungen wird. Tropbem gelingt es dem verschlagenen Kardinal, alle einleitenden Schritte zum Abschlusse des Westfälischen Friedens im frangösischen Interesse zu thun, des Friedens, "ber die Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichtes und der Sieg Frankreichs über das Haus Österreichs ist". Gine Ginleitung schildert die Ereignisse in Flandern bis zum Feldzug von 1647 und den beutschen Krieg mährend derfelben Zeit, wobei die Schlacht von Freiburg (1644), die Einnahme von Philippsburg, den Sieg bei Nördlingen (1645) und Turenne's Einbruch in Baiern besondere Beachtung fanden. In Italien trat zu derselben Beit durch die Wahl des Papstes Innocenz X. (15. Sept. 1644) ein Umschwung ein. während in Ratalonien die Rämpfe unter dem Grafen d'Harcourt und dem Prinzen von Condé wie die inneren Unruhen noch fortdauerten. Gine Übersetzung der italienischen Schreiben im 2. Bande ist, um Raum zu gewinnen, unterblieben. Der 3. Band gibt 402 Briefe, jum großen Theil freilich nur im Auszuge. Ru Anfang be= schäftigen Mazarin noch die Verhandlungen und der Friedensschluß von Münfter und Osnabrud, dann der bewaffnete Widerstand der Fronde. Die ersten Unruhen derselben beschleunigten die Unterzeich= nung des Traktates, verhinderten aber den großen Minister, einen Frieden zu Stande zu bringen, den die Nachwelt in jeder Sinficht als "eine der glorreichsten Thaten der frangösischen Divlomatie an= sehen sollte". Im höchsten Grade murde die Aufmerksamkeit bes Rardinals durch den französischen Bürgerfrieg in Anspruch genommen. der besonders in Guyenne tobte. Die Zahl der Briefe von 1650

ist daher auch eine bedeutendere als die der früheren Jahre. Das Register soll mit dem 4. Bande folgen.

Die umfangreichen Folianten sind in glänzendster Weise auß= gestattet, wie dieß in Frankreich bei einer offiziellen Publikation selbstverständlich ist. Ernst Fischer.

Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia. Da Antonio Manno e Vincenzo Promis. I. (Bibl. Stor. Ital. della R. Dep. di Storia Pat. III.) Torino, Fr. Bocca. 1884.

In Piemont ist der Gedanke alt, ein Repertorium bibliographicum Nach verschiedenen Anläufen übertrug die R. Deputazione di Storia patria ein solches Unternehmen im Jahre 1834 an D. Promis. Das von ihm Begonnene setzten jüngere Kräfte fort: es waren A. Manno und Vincenzo Promis. Mit größter Umsicht ist durch sie die Literatur zusammengetragen, die des Inlandes sowohl als die des Auslandes; und die enorme Maffe, die sich auf nicht weniger als 6475 Nummern (Bücher und Manuftripte) beläuft, alsdann wohldurchdacht in Abtheilungen geordnet. Für biefen Band in folgende: 1. Storie Generali. A. Storie della R. Casa: a) Storia, b) Archeologia, c) Rami della famiglia, d) Corte, e) Feste, Solemnità, Funsioni, f) Biografia. B. Storie della Monarchia: a) Storia religiosa, b) Storia civile, c) Storia militare, d) Storia naturale. Zebe wieder in eine Menge von Unterabtheilungen zerfallend, die Storia civile 3. B. in nicht weniger als 125. Durch verschiedene Typen find die einzelnen Abtheilungen von einander unterschieden, stets verseben mit genauen Angaben über Druck, Fundort und bergleichen. Die Zusammenarbeitung von Manustripten und Drudwerken erschwerte das Werk außerordentlich, erhöhte aber ebenso deffen Werth. darf in seiner Art als eine Mufterleiftung gelten.

Pflugk-Harttung.

Alessandro Manzoni. Reminiscenze par Cesare Cantù. I. II. Milano, Fratelli Treves. 1882.

Der Altmeister italienischer Geschichte bezeichnet das Buch über Manzoni bescheiden als "Erinnerungen", und doch hat er 30 Jahre daran gearbeitet, bald etwas zufügend, bald etwas streichend. Die "Erinnerungen" sind dadurch zu einem farbenreichen, allseitigen Lebensbilde geworden, welches umsomehr anmuthet, als es von Patriotismus durchwärmt ist. Nur mit zu großem Rechte sagt der

Bf.: die Zeitgenossen schrend biese es sind, die der Nachwelt vor Augen eines Schriftstellers, während diese es sind, die der Nachwelt vor Augen treten. Er hält sich fern von Schwulft und Übertreibung, erzählt die Dinge einsach so, wie er sie kennt; sein Zweck ist, das biograsphische und literarische Interesse zu wahren, eine ungewöhnliche Belesenheit, ein gutes Gedächtnis kommen ihm sördernd dabei zu statten. Im 1. Bande berichtet er über die Jugend Manzoni's, seinen Bildungsgang, seine dichterischen und sonstigen Geisteserzeugsnisse, während der 2. Band den Freundess und Familienkreis des handelt, Manzoni als Mensch und Staatsbürger, und schließlich sein Ende. Das Material, welches dem Autor für seine Skizzen zu Gedote stand, war höchst bedeutend, statt seiner läßt er bisweilen die Duelle direkt, zumal Briese, in den Vordergrund treten. Er hat von einem großen Todten ein schönes Bild der Nachwelt überliesert.

Pflugk-Harttung.

Liv=, est= und kurländisches Urkundenbuch. Begründet von F. G. v. Bunge, fortgesetzt von Hermann hildebrand. VIII. Riga und Moskau, J. Deubner. 1884.

Die Anzeige bes 8. Bandes bes burch H. Hildebrand zu neuem Leben erweckten baltischen Urkundenbuchs kann fich fehr kurz faffen, da er alle Vorzüge theilt, welche ich in der H. Z. 48, 378 vom 7. Bande zu rühmen hatte, mit welchem S. das stecken gebliebene Werk Bunge's fortführte. Er bringt 1041 Nummern, meist wieder in vollständigem Abdrucke, welche die Zeit vom Mai 1429 bis zu bem für ben Orden ungünftigen Frieden von Brzesc am 31. Dezember 1435 umfaffen. Die Mehrzahl dieser Stude erscheint hier zum ersten Male und der Herausgeber hat aut daran gethan, in seiner Vorrede die Archive, welche sie lieferten, mit der Zahl der jedem entnommenen Stude aufzuzählen. Das Stadtarchiv zu Reval bot allein mehr als die Hälfte, das Stadtarchiv zu Königsberg ein ftarkes Biertel bes Ganzen. Auffällig aber ift mir die Rlage bes Herausgebers, daß ihm an letterer Stelle die Einfichtnahme in gewiffe Stücke, welche nicht Livonica im engeren Sinne waren, aber bon ihm boch aufgenommen werden mußten, schlechthin verweigert worden fei. Bei der Liberalität der preußischen Archivverwaltung und dem Alter der gesuchten Stude muß irgend ein Migverständnis jene allerdings febr bedauerliche Thatsache veranlaßt haben, infolge deren H. sich vielfach auf die vor mehr als 50 Jahren gefertigten Auszüge beschränken

mußte, welche das Ritterschaftsarchiv in Riga bewahrt. In anderen Fällen hätte der Herausgeber wohl gut gethan, freiwillig diese Be= schränkung zu üben: ber Band enthält doch neben Studen vom höchsten Interesse naturgemäß auch viele andere, bei denen noch häufiger, als es geschehen ist, vom Auszuge ober Regest statt des vollen Abdrucks hätte Gebrauch, gemacht werden können, und ich bin überzeugt, daß die rasch anschwellende Masse der Urkunden — der vorige Band enthielt für den gleichen Zeitraum von sechs Jahren nur 812 Nummern - fehr bald zu größerer Rurzung brängen wird. Im übrigen ift die Einrichtung der Ausgabe durchweg die gleiche geblieben (nach dem Mufter der deutschen Reichstagsrecesse); die Register sind mit großer Sorgfalt und Umsicht gegrbeitet, und die Einleitung faßt wieder den Inhalt des Bandes zu einem Geschichts= bilde der bezüglichen Jahre zusammen, aus welchem nur das Verhältnis zur Sanse fortgeblieben ift, um fünftig mit dem in dem nächsten Zeitraum sich gestaltenden gemeinsam behandelt zu werden. Auch dieser Band, welcher "im Auftrage der baltischen Ritterschaften uud Städte" bearbeitet worden ift, zeigt, daß die Auftraggeber die richtige Versönlichkeit für die Fortsetzung ihres Urkundenbuchs ge= funden haben. Winkelmann.

Itinéraires à Jérusalem et descriptions de la terre sainte rédigés en français aux XI°—XIII° siècles, publiés par H. Michelant & G. Raynaud. Genève, J. G. Fick. 1882. (Publications de la société de l'Orient Latin, série géographique III.)

Eine Publikation, die der Spezialforscher auf dem Gebiete der mittelalterlichen Topographie des heiligen Landes mit Freuden bes grüßen wird, weil er hier eine Anzahl von Reises und Ortsbeschreis bungen theils überhaupt zum ersten Male, theils in wesentlich besrichtigter Form unter kritischer Verwerthung der besten Handschriften abgedruckt sindet. Aus den sehr zahlreich vorhandenen Descriptions de la terre sainte sind die neu edirten als die wichtigken originalsfranzösischen ausgeschieden. In dieser Beziehung, bei der Massenshaftigkeit des Materiales und den häusig neben einander existirenden französischen und lateinischen Texten war die Ausgabe der Heraussgeber ebenso wie bezüglich der chronologischen Fixirung der einzelnen Stücke keine leichte. Für die spezielle Geschichte der Kreuzzüge wird die Ausbeute aus diesen Itineraren freilich nur eine geringe sein; überdies wird dem Richttovographen die Benutung des Buches sehr

wesentlich durch das Fehlen aller sachlichen Erläuterungen erschwert, die nach der Vorbemerkung der Herausgeber selbst einen stattlichen Band hätten füllen müssen.

Sehr interessant ist das unter dem Titel: La devise des chemins de Babylone mitgetheilte Stück, das zunächst eine Übersicht über die ägyptischen Streitkräfte enthält und dann die verschiedenen Routen nach Cairo von Damiette, Rosette u. a. D. aus behandelt. Gehört dasselbe auch streng genommen nicht eigentlich in den Rahmen dieser Publikation, man wird den verbesserten Biederabdruck um so danks barer entgegennehmen, als eben jett eine aussührliche Würdigung dieser merkwürdigen Auszeichnung durch Karl Scheser in dem 2. Bande der Archives de l'Orient Latin erschienen ist.

Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, übersett und hers ausgegeben von E. P. Görgens unter Mitwirkung von R. Röhricht. I. Zur Geschichte Salah ad-dîn's. Berlin, Weidmann. 1879.

Auf die vorliegende Sammlung ist wohl schon bei Besprechung anderer Werke zur Geschichte der Kreuzzüge gelegentlich auch in dieser Beitschrift hingewiesen, eine ausführliche Anzeige ist ihr noch nicht zu theil geworden. Diefer 1. Band aber bringt Materialien zur Geschichte Saladin's und der Kreuzzüge von 1178 bis in die ersten Jahre des 13. Jahrhunderts in fo reicher Fülle und mit einem fo trefflichen gelehrten Apparat, daß es nur zu bedauern ift, daß der 2. Band, ber die Regierungszeit Nureddin's und dessen Kämpfe mit den Rreuzsahrern behandeln sollte, nicht erschienen ift. Den Saupt= inhalt des Bandes bildet eine Auslese des für die Geschichte der Kreuzzüge wichtigen Stoffes aus Abû Sama's Kompilation "Das Buch von Gärten", dem werthvolle Nachtrage aus anderen arabischen Duellen zur Vervollständigung der Angaben des Ersteren angeschloffen find. Abû Sama (geb. 1203, ermordet 1267) ift einer der Damas= cener Gelehrten, die fich neben der Kommentirung des Koran eifrig mit hiftorischen Studien beschäftigten und in dem Versenken in das Leben und die Thaten berühmter und heiliger Männer reichen Erfat für die ihnen durch ihre literarische Thätigkeit auferlegte Ginsamkeit fanden. Die bedeutenoste Frucht derfelben ift "Das Buch von Gärten", das, soweit es sich auf die Zeiten Saladin's bezieht, theilweise unter wörtlicher Wiedergabe ber Vorlagen, hauptfächlich aus ben bekannten Werken Ibn al-Atir's, Boha ad-din's und 'Imad ad-din's geschöpft ist. In der Übersetzung sind für die Abschnitte, wo wir Abû Sama's

Quellen vollständiger in früheren Übertragungen befigen, einfach Berweise auf die betreffenden Ausgaben Boha ad-din's 2c. eingetreten. Die Berichte 'Smad ab-din's bagegen, aus denen bisher nur fürzere und unvollständigere Auszüge veröffentlicht maren, ferner bie der anderen arabischen Geschichtschreiber, die uns zumeist erft durch Abû Sama's Vermittlung zugänglich gemacht sind, und die auf Grund mündlicher Überlieferung eingeftreuten Notizen des Autors find aus= führlich wiedergegeben, wodurch wir Kenntnis von manchem inter= essanten Detail zur Geschichte Saladin's und der Kreuzzüge, be= merkenswerthe Charakteristiken des Geistes, der die abendländischen Kreuzfahrer beseelte (S. 145 f.), die Bestätigung einzelner dunkler Borgange in den driftlichen Heeren, fo der Verratherei des Reichs= verwesers Raymund 1187 (S. 59) 2c. erhalten. Vorab für die Glanz= zeit Saladin's und die ereignisreichen Jahre 1187—1192, die Schlacht bei Hattin und deren Folgen, die Vertheidigung von Tyrus, die Be= lagerung von 'Affa bieten die genaueren Angaben der grabischen hiftoriker zahlreiche Berichtigungen und Erganzungen der abend= ländischen Geschichtschreibung. Erwähnt zu werden verdient, daß Inad (S. 219) berichtet, die Christen hätten 1197 nach dem Fall Jafas "den deutschen König, der zugleich König von Sicilien ge= wesen", in einem Schreiben zur Befreiung der Gebeine seines Baters, die noch bis zur Stunde in Thrus in einem Sarge in schön ver= zierter Seidenumhüllung lägen, aufgefordert. Intereffant ift auch, mit wie gewaltigem Haffe Fmad (S. 185 f.) und Ihn al-Atîr (S. 260) gegen die Persönlichkeit Konrad's v. Monferrat erfüllt sind, und welche Bedeutung Ersterer seinem Tode beilegt: "Damit schwand die Angst vor ihm . . . und es war kein Schaden mehr zu befürchten." Daß Imad ebenfalls Richard als den Anstifter des Mordes an Konrad bezeichnet, vermehrt die zahlreichen darauf bezüglichen Zeugniffe noch um eines, ohne indessen schwer in's Gewicht zu fallen; denn ber Bufat: "Der Mord am Markis hat uns keineswegs in Erstaunen gesett . . . , da er ein Feind des englischen Königs war, der ihm Reich und Thron genommen hätte", lehrt uns, daß man im muslimischen Lager von der Wandlung, die kurz zuvor in dem Verhalten Richard's Konrad gegenüber eingetreten war, keine Nachricht hatte.

Die Hoffnung des Herausgebers, daß das Buch die Studien zur Geschichte des Islam im Kampfe mit den Kreuzsahrern wesent= lich zu fördern vermöchte, ist gewiß keine vergebliche. Röhricht's sachkundige Erläuterungen, zumeist aus abendländischen Quellen, und bie beigefügten kritischen Bemerkungen erleichtern die Benutzung sehr; ihm verdankt man wohl auch den als Beilage V angehängten Katalog der von Saladin 1187—1188 in Sprien eroberten christlichen Städte und Pläte.

Testimonia minora de quinto bello sacro e chronicis occidentalibus exc. Reinholdus Röhricht. Genevae, J. G. Fick. 1882. (Publications de la société de l'Orient Latin, série historique III.)

Den in dieser Zeitschrift 45, 104—105 angezeigten Scriptores minores quinti belli sacri läßt Röhricht hiermit die Zeugnisse von geringerem Umfange und Bedeutung gur Geschichte bes fünften Rreugzuges folgen, die in den verschiedenen Chroniken der einzelnen Länder bes Occidentes und des lateinischen Orientes enthalten find. Gin dritter Band wird die Briefe, Urkunden und Verträge theils in Auszügen, theils im Wortlaute bringen, benen eine Karte von Damiette und ein Ratalog der Kreuzfahrer des Zuges angeschloffen werden Liegt er erst noch vor, dann findet man das Duellenmaterial zur Geschichte dieses letten vom Abendlande in feiner Gesammtheit unternommenen Areuzzuges in einer Bollftändigkeit und den weit= gehendsten Unforderungen in jeder Beziehung entsprechenden Beröffentlichung an einer Stelle zusammengetragen, wie es in ähnlicher Beise bisher wohl kaum für einen Gegenstand der Geschichte des Mittelalters geschehen ift. Erwägungen, inwieweit der bedeutende Aufwand an Arbeitskraft und Roften im Berhältnis steht zu dem rein sachlichen Bewinn, den dadurch dieser Abschnitt der Geschichte der Kreuzzüge erhält, find schon allein gegenüber dem Umftande ausgeschlossen, daß bei der unendlichen Zersplitterung des Materiales gerade für diese Beriode der einzelne Forscher kaum auf einem anderen Wege eine vollständige Übersicht über dasselbe und damit über die Ausdehnung des Gegenstandes selbst zu erlangen vermag, ebenso wie eventuelle fritische Bedenken bezüglich des eingehaltenen Verfahrens der auszugsweisen Mittheilungen aus Quellen bei der geradezu mustergultigen Art und Beise ber Ausführung von vornherein berstummen mussen, ganz abgesehen davon, daß thatsächlich die chronitalischen und annalistischen Nachrichten über die Kreuzzüge im Zusammenhang der allgemeineren Chroniken vielfach eine isolirte Stellung einnehmen.

Die Zeugnisse sind gruppenweise nach den Ländern, in denen sie entstanden sind, zusammengestellt, innerhalb dieser Gruppen ift

die Zeit ihrer Abfassung maßgebend gewesen. Auf diese Weise erhält man sofort auch einen Überblick über die lokale Ausdehnung der Kreuzzugsbewegung und kann sich mit Leichtigkeit über die Betheilisgung der einzelnen Länder an derselben insormiren. In den meisten Fällen hat man einsach die in Betracht kommenden Stellen nach den jeweiligen besten Ausgaben der Quellenschristen wieder abgedruckt, für andere, so sür Vincenz v. Beauvais die Handschristen neu verglichen. Ganz besonders werthvoll wird die Publikation durch die von R. in dem Vorwort niedergelegten kritischen Bemerkungen, die zusammen mit den in den Noten beigefügten sachlichen Erläuterungen und den überaus zahlreichen Literaturnachweisen den ausgiebigsten quellenkritischen Apparat liesern. Ungehängt ist auch hier wieder zur schnelleren Orientirung eine aus den Quellen gezogene chronologische Tabelle.

Ilgen.

Sammlung ausgewählter Biographien Basari's. Zum Gebrauche bei Borlesungen herausgegeben von Karl Fren. I.: Vita di Donato scultore fiorentino scritta da Giorgio Vasari. Berlin, Wilhelm Hert (Besser). 1884.

Daß sich für dieses unscheindare Bücklein in Deutschland ein Verleger gefunden, beweift die Unverwüftlickeit des alten Giorgio Vasari. Trot der zahlreichen Irrthümer, welche die Aritik dem Bestünder der neueren Kunstgeschichte vorwirft, ungeachtet der vielen Entstellungen, die sich derselbe zu Schulden kommen ließ, sind wir doch alle mehr oder weniger von ihm abhängig; ein Jeder, der sich mit italienischen Künstlerbiographien befaßt, muß Vasari berücksichstigen und seine Aussagen sorgfältig mit dem vergleichen, was die Archive melden und was aus den künstlerischen Dokumenten selbst herauszulesen ist. Wir können es daher auch nur begrüßen, wenn die wichtigsten Lebensbeschreibungen des Kunsthistorikers von Arezzo, und zu diesen gehört die Vita des Donatello, von kundiger Hand zum Gebrauche bei Vorlesungen in Schulen und auf Universitäten im Sonderabdruck herausgegeben werden.

Frey stütt sich bei seiner Ausgabe auf den Basari von 1568 und druckt die Barianten, welche sich in der Editio von 1550 finden, in Anmerkungen unter dem Texte ab. In einem Anhange gibt er dem Leser eine gut geordnete Übersicht der auf Donatello bezüglichen Stellen in den übrigen Biten des Basari und nach Gaye's Carteggio inedito das Berzeichnis des Bermögens Donatello's "agli Ufiziali del catasto di Firenze". Nur damit, daß er nach dem Vorbilde

Herman Grimm's die Biographie Donatello's in Kapitel eintheilt, kann ich mich nicht einverstanden erklären. Wo z. B. bei F. das 2. Kapitel anhebt, sindet sich im Urtexte nicht einmal ein Absat. Es ist auch gar kein Grund zu einem solchen vorhanden; denn nachdem Basari soeben von der Verkündigung in der Cappella de' Cavalcanti in Santa Croce zu Florenz gesprochen, fährt er mit den Worten "Nella chiesa medesima kece" fort, den berühmten Kruzisix des Donatello zu beschreiben. Man sollte es sich zur Regel machen, an den alten Ausgaben der Kassister nicht zu rütteln, es sei denn, daß die Originalmanuskripte der Autoren die neuen Lesarten rechtsertigen. Da dies bei Basari nicht der Fall ist, wird man gut daran thun, seinen Text, wenn es sich nicht um Drucksehler handelt, unangetastet zu lassen.

Gustavo Uzielli, Ricerche intorno a Leonardo da Vinci. Serie seconda. Roma, Tipografia Salviucci. 1884.

Für die, welche sich speziell mit Leonardo befassen, ist das meiste, was Uzielli in diesem Bande mittheilt, nicht mehr neu. Die werthsvolle Abhandlung über die botanischen Kenntnisse des berühmten Florentiners erschien bereits 1869 im Nuovo Giornale Botanico Italiano (Vol. I, März-Heft); die Studie, in der die Unechtheit des viel citirten Sonetts nachgewiesen wird, liegt uns schon seit 1875 in Buonarroti vor (Serie II, Vol. X, Juni und August-Heft), den kritischen Aussach endlich über die Art und Beise, Leonardo's Schristen zu publiziren, brachte gleichfalls zum ersten Mal der Buonarroti (Serie III, Vol. I, April-Heft von 1884). Der nochmalige Abdruck dieser drei Abhandlungen ist gewiß sehr zeitgemäß, da die Blätter, in denen sie früher veröffentlicht wurden, nur wenigen bekannt sind, ja nicht einmal alle Leonardo Forscher die Resultate Uzielli's verwerthet haben.

Die Freude Leonardo's an der Pflanzenwelt spiegelt sich klar in seinen Werken wieder, ich erinnere an die Madonna in der Fels=grotte im Louvre, fälschlich auch unter dem Namen "la Concezione della Vergine" bekannt (vgl. S. 22) und an die lehrreiche Federzeichnung in der Akademie der schönen Künste zu Venedig, auf welcher u. a. Veilchen und Apfelblüten dargestellt sind (phot. von Pirini Nr. 184). Der Maler bedurste dieser ernsten Studien nach der Natur zu den Hintergründen seiner Gemälde; er war sich bewußt, daß die Verücksichtigung der Landschaft die monumentale Kunst nur

fördern könne und gab deshalb auch feinen Schülern den wohl motivirten Rath, das Landschaftliche nicht zu vernachlässigen. Der ganze sechste Theil des Traktats über die Malerei, soweit dieser uns wenigstens in der Abschrift des Codex Vaticanus 1270 vorliegt. handelt "von den Bäumen und ihrem Laube". An ihn, d. h. an die römische Ausgabe des Trattato von 1817, knüpft benn auch U. an, um zu beweisen, daß viele der namhaftesten Belehrten Leonardo die Priorität ihrer Beobachtungen abtreten müssen. Leonardo, und nicht Brown, Grew, Malpighi und Bonnet, gebührt die Ehre, die Wissenschaft von der Konstruktion und Gruppirung der Blätter, sowie · der Afte und Zweige begründet zu haben. Er hat die ersten Schritte gethan auf einem Gebiete, das dann später so fruchtbringender Beise nach allen Richtungen bin von Männern wie Schimper, Braun, Steinheil, den Gebrüdern Bravais, Martins, Goethe, Agassiz und Bierce durchforscht wurde. Leonardo erkannte ferner zum ersten Mal das Mittel, das Alter der Bäume zu bestimmen und stellte die Lehre auf von der Erzentrizität der Baumstämme, er war es, der am frühesten den Werdeprozeß der Baumrinde beobachtete und die Elc= mente zu einer Reihe von Gefegen fand, die erft in jungfter Beit burch Trécul miffenschaftlich begründet worden find. Diefes genüge, um die Wichtigkeit der Untersuchung Uzielli's die in der zweiten Auflage übrigens bedeutend an Umfang gewonnen hat (vgl. 3. B. die Bufape S. 413-416), in das rechte Licht zu ftellen.

Sehr lang ist die Abhandlung über das bei Lomazzo im Trattato (Ausgabe von 1585, S. 282, 283) abgebruckte Sonett. werden in derselben mit den Quellen, den Kommentatoren und den Dichtern bekannt gemacht, benen bas Sonett außer Leonardo noch zugeschrieben wird; es sind ihrer, wenn man von den Anonymi ab= sieht, nicht weniger als drei. Hier wird als Bf. Burchiello da Bibbiena, ein Dichter des 15. Jahrhunderts, genannt, dort Niccold Cieco der Florentiner und Antonio di Matteo di Meglio. Schlagend weist Uzielli nach, daß das Sonett in der That von diesem letteren, der den Titel Araldo della Signoria di Firenze hatte, her= rührt. Niemand, der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit macht, darf diese im Grunde trockenen Berse, in denen das Berhältnis vom Wollen zum Können und Sollen gegeben ift, kunftig noch für Leonardo in Anspruch nehmen; sie find überdies nicht einmal dem Ropfe des Antonio di Meglio selbst entsprungen, bei näherer Untersuchung weisen sie sich als die Umschreibung von Bersen aus, die Seneca in einer seiner Episteln citirt (vgl. die Nachträge S. 416 bis 418).

"Sul modo di publicare le opere di Leonardo da Vinci", so ift der dritte Auffat überschrieben, der eine der brennendsten Fragen der neueren Runftgeschichte behandelt. Sollen wir uns mit bem Codex Vaticanus, welcher bekanntlich in den Quellenschriften (Bb. 15 bis 18) burch Ludwig zum zweiten Mal herausgegeben wurde, begnügen oder zu den Urterten, die den verschiedensten Bibliotheken Europas zerftreut find, zuruckgreifen? Für Letteres entscheibet fich U.: vollkommen mit Recht, denn die Urterte verhalten fich zu ben Ausgaben von 1817 und 1882 wie frisches Quellwasser zum Leitungs= wasser. Wie hat man nun aber jene Urtexte anzugreifen? Soll wie Charles Ravaisson Mollien es thut, der die mit A, B und D bezeichneten Manuffripte Leonardo's auf der Barifer Inftitutsbibliothet bereits veröffentlichte, Coder um Coder, soweit fie uns aus bes Meifters hand überliefert find, facsimiliren ober mit Jean Baul Richter sich bestreben, von vornherein in das grenzenlose Choas Ordnung zu bringen? In einem Fall macht man fich zum getreuen Interpreten des Künftlers und ist, wenigstens mas die Methode betrifft, über jede Kritik erhaben, im andern Fall wird man der literarische Herausgeber der Schriften des Meisters und ruft zahllose Diskuffionen hervor. Dies hat denn auch die Bublikation Richter's gethan. In einem maßlos versönlich gehaltenen Pamphlet Ludwig's ift mit Übergehung der großen Verdienste des deutschen Gelehrten an derselben kein gutes Saar gelassen. Es ist ja mahr, Richter's Werk: Literary works of Leonardo da Vinci ist nichts anderes als eine Rompilation, eine Rompilation aus dem 19. Jahrhundert, wie ber Codex Vaticanus eine solche aus dem 16. Jahrhundert; erftere aber beruht auf einer nochmaligen sorgfältigen Durchsicht der Drigi= nale, und man darf ihr deshalb, wenigstens mas die Korrektheit des Textes anlangt, im Großen und Ganzen durchaus Glauben schenken. Eine andere Frage ist die Anordnung des Stoffes, über die man sich jedoch steis wird streiten konnen. Es ist interessant, daß Ludwig 3. B. der Ausgabe Richter's vorwirft, dieselbe sei voll von Wieder= holungen, mährend man im Codex Vaticanus ebenfalls auf solche ftößt (vgl. den ersten Theil 19, S. 33 mit 21, S. 37 und den ersten Theil 24, S. 47 mit 28, S. 57).

Leonardo selbst war sich übrigens dieser Wiederholungen in seinen "Raccolte senza ordine", wie er sich ausdrückt, vollkommen

bewußt, in einer Notiz vom 22. März 1508 lesen wir: "Jo ci avrò a riplicare una medesima cosa più volte, sicchè lettore, non mi biasimare, perchè le cose son molte e la memoria non le può riservare". Wie Leonardo, wenn er dazu gekommen wäre, seine Schlußredaktion gemacht haben würde, das zu wissen, darf sich niemand anmaßen, selbst wenn alle Manuskripte des Florentiners sacsimilirt vorlagen, würde man nur annähernd das Richtige tressen. Seien wir deshalb Jedem, der voll und ganz sein literarisches Gewissen einsest, dankbar für sein Streben; denn die Wissenschaft kann nur durch gemeinsame Arbeit gefördert werden!

Auf die andern Abhandlungen im Buche U.'s können wir hier nicht näher eingehen, es sei nur hervorgehoben, daß auf S. 257-282 der Autor uns ein Berzeichnis der Handzeichnungen Leonardo's in Morenz. Turin und Benedig gibt, in welches auch nicht völlig authentische Blätter mit aufgenommen find. Sinter mehrere Nummern in U.'s Katalog habe ich ein Fragezeichen gesett. So ift die Röthelzeichnung in Benedig, das Selbstbildnis des Meisters (phot. von Naga, Nr. 23), eine Kopie des Originals in Turin, die mit der Weise Leonardo's ebenso wenig zu thun hat, wie sein avokryphes Portrait in der Ambrosiana, so darf auch der mit Weinlaub bekränzte Bachuskopf in Benedig (Naya Nr. 22) — es ist kein Frauenkopf, wie U. meint — nicht für Leonardo in Anspruch genommen werden. Ein fritisches Berzeichnis der Handzeichnungen des Künftlers bleibt noch der Zukunft vorbehalten, und wer je solches in Angriff nimmt, darf vor allem nicht vergessen, daß der Maler der Monalisa von Natur links war.

Zwischen dem 1. und 2. Bande von U.'s Ricerche intorno a Leonardo da Vinci liegen nicht mehr als 12 Jahre, in verhältnis= mäßig kurzer Zeit hat der Bf. diese reichhaltigen Materialien an das Licht gezogen. Erst jest kommen überhaupt die Leonardo=Studien so recht in Schwung! Immer neue Quellen werden uns erschlossen und viele Geister sind bemüht, dieselben nach ihrem Gehalte hin zu untersuchen. Dermaßen häuft sich der Stoff, daß Arbeitstheilung eine Nothwendigkeit wird. Leonardo da Vinci, den Michelet tressend den Faust der italienischen Kenaissance nennt, ist eben unergründlich und tief wie der Ozean, nach welchem einer seiner Haupt=Codices Codex Atlanticus getauft wurde.

## Berichtigung.

Auf S. 461 bes 54. Bandes der H. Z. ist aus dem Raffan'schen Buch folgender Sat irrthümlich citirt: "Die römische Geschichte schien nach Kilo=metern deutscher Geschichte fortzuschreiten." Es muß heißen: "nach Kilo=metern deutschen Bodens". Ob der so gesaßte Ausdruck wesentlich klarer ist, möge der Leser entscheiden; ich verstehe ihn auch so absolut nicht.

G. Egelhaaf.

## Berbefferung.

S. 339 3. 3 v. o. lies: fein Schwiegersohn Lange.

## Wilhelm v. Humboldt's Abhandlung "Über die Aufgabe des Geschichtschreibers".

Von

## Louis Erhardt.

Die sprachphilosophischen Werke Wilhelm v. Humboldt's, herausgegeben und erklärt von H. Steinthal. Berlin, Ferd. Dümmler. 1883/841).

Es liegt in der Natur des menschlichen Geistes begründet, daß er nicht nur seine Fähigkeiten zu Fertigkeiten zu entwickeln und die so gewonnenen Kräfte auf die ihn umgebende physische und geistige Welt anzuwenden strebt, sondern daß er auch sein eigenes Wesen zu erforschen und sich selbst in seinen Wirkungen und Hervorbringungen zu belauschen sucht. Fällt diese Aufgabe im allgemeinen der Philosophie anheim, so wird doch auch keine der besonderen Richtungen, in welchen sich die menschliche Geistestraft offendart, auf die Ergründung der Bedingungen, unter denen sie wirkt, verzichten dürsen: der Künstler darf die Theorie seiner Kunst, der Gelehrte die Methode seiner Disziplin nicht aus den Augen verlieren, und in höherem Zusammenhang wird er diese seinssicht in Methode und Theorie seiner besonderen Wirksamkeit mit dem Wesen des menschlichen Geistes überhaupt in Verbindung und Einklang zu setzen suchen. Ganz besonders

<sup>1)</sup> Nach Abschluß dieses Aufsates ist Steinthal's "Allgemeine Ethit" (Berlin, Georg Reimer. 1885) erschienen; es mag daher genügen, hier noch nachträglich auf die Behandlung der Joeen in diesem Buche hinzuweisen (namentlich S. 63—79, dazu S. 403 ff. über die Urideen).

muß sich der Geschichtschreiber zu solchen Betrachtungen getrieben fühlen! Die Unbegrenztheit des ihm vorliegenden Stoffes; die Möglichkeit, denselben auf die verschiedensten Weisen zu behandeln; die Bedenken und Schwierigkeiten, die sich ihm fast auf jeden Schritt in den Weg stellen, — alles dies nöthigt ihn von selbst, nach voller innerer Klarheit darüber zu streben, welches Ziel er sich selbst zu setzen hat, und wie er dasselbe zu erreichen im Stande ist.

Müssen wir somit diese Betrachtungen als nothwendig mit den Schöpfungen der Geschichtschreibung selbst hand in Hand gehend und diesen das Gepräge ihrer Wirksamkeit aufdrückend voraussetzen, so ist es doch ein Anderes, in sich nach einer theoretischen Auffassung zu ringen und diese in Werken zu verkörpern, ein Anderes, eine solche Auffassung im Zusammenhang nach allen Seiten hin zu entwickeln und äußerlich zur Darstellung zu bringen. Gine folche umfassende Untersuchung über Wefen und Ziel aller Geschichtschreibung ist selten unternommen. Erst in neuerer Zeit hat namentlich die Philosophie auch eine Theorie der Geschichtschreibung zu geben versucht: doch kann man nicht fagen, daß sie in diesen Bemühungen besonders glücklich gewesen wäre. Wenigstens ist es ihr nicht gelungen, eine Theorie zu entwickeln, die auch von der Geschichtswiffenschaft selbst allgemein als richtig anerkannt und angenommen ware. Selbst über die Hauptpunkte ist man nicht zu allgemeiner Rlarheit und Über= einstimmung gelangt, wie schon ein Blick auf die vielfachen Erörterungen lehrt, die sich seiner Zeit an das bekannte Werf Budle's gefnüpft haben. Unter diesen Umftanden mag es erlaubt fein, die Gelegenheit, welche eine neue Ausgabe mehrerer Schriften Wilhelm v. Humboldt's uns bietet, zu benuten, um eine berfelben, welche speziell "über die Aufgabe des Geschichtschreibers") handelt. einer genaueren Besprechung und Würdigung zu unterziehen.

Diese Besprechung dürfte sich um so eher rechtfertigen, wenn in Wirklichkeit, wie der seit Dezennien auf's innigste mit der

<sup>1)</sup> Gelesen in der kgl. Akademie der Bissenschaften in Berlin am 12. April 1821; abgedruckt in den Abhandlungen der Akademie und in den "Gesammelten Berken" Bd. 1.

Humboldt'schen Gedankenwelt vertraute und um das Verständnis derselben im höchsten Grade verdiente Herausgeber versichern zu können glaubt (Vorwort S. 2), unsere Abhandlung bisher im wesentlichen unverstanden geblieben ist. In der That ist der Nachweis unbestreitbar als Verdienst der Steinthal'schen Ausgabe anzuerkennen, daß das volle Verständnis Humboldt's nur durch ein wirkliches, tiefgehendes Studium zu erreichen ist, während ein bloges Lesen wohl einen bedeutenden Eindruck hervorrufen und zu manchem Nachdenken anregen mag, von der eigentlichen Bedeutung der Humboldt'schen Gedanken aber kaum einen Begriff gibt. Humboldt gleicht in dieser Beziehung einigen der alten Schriftsteller, die eine streng philologische Interpretation erfordern. nicht sowohl weil ihre Sprache und ein Theil ihrer Anschauungen uns fremd find, sondern weil alles, was sie sagen, so eng mit dem Banzen ihres geistigen und seelischen Behaltes verknüpft, fo aus dem tiefsten ihrer Innenwelt geschöpft ist, daß nur eine völlige Hingabe an ihre Dent- und Empfindungsweise, ein Sichhineinleben in ihre Vorstellungen und Ibeen uns zu sicherem Verständnis führen fann 1). Wenn wir uns aber in dieser Weise ganz dem Studium Humboldt's hingeben, wenn wir nicht ruhen, bis wir uns über jeden einzelnen Sat und feine Beziehung in den Zusammenhang völlig klar geworden sind, dann werden wir auch einen ähnlichen geistigen Bewinn aus seinen Schriften ziehen, wie aus jenen alten Schriftstellern. Speziell von der Abhandlung "über die Aufgabe des Geschichtschreibers" scheint mir für die Geschichte dasselbe zu gelten, ja in noch höherem Maße, mas Schiller in Bezug auf die Afthetik von der Abhandlung "über Goethe's Hermann und Dorothea" bemerkte 2): "Was auch fünftighin über den Prozeß des Künstlers und Poeten,

<sup>1)</sup> Merkwürdig und charakteristisch für Humboldt selbst ist eine Stelle in den "Briefen an eine Freundin", wo er von der Bertiefung des Individuums in Ideen spricht; diese sind von Anderen schwer zu verstehen, nicht weil sie zu erhaben, sondern weil sie so individuell ausgebildet sind. Briefe von Wilhelm v. Humboldt an eine Freundin Bd. 1 Nr. 48.

<sup>2)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm v. Humboldt S. 439. Driginalausgabe von 1830.

über die Natur der Poesie und ihre Gattungen noch mag gesagt werden, es wird Ihren Behauptungen nicht widersprechen, sondern diese nur erläutern, und es wird sich in Ihrem Werke gewiß der Ort nachweisen lassen, an den es gehört und der es impliciteschon enthält." — Die Abhandlung hat die Aufgabe, die sie sich stellt, und in der Beschränfung, die sie sich selbst auferlegt, meinese Erachtens so vollkommen gelöst, wie dies überhaupt möglich ist.

Es könnte feltsam erscheinen, daß ein Mann, der im allge= meinen der Geschichtswiffenschaft so fern zu stehen schien, gerade am tiefsten in ihr Wesen sollte eingedrungen sein. Doch mögeman sich erinnern, wie von jeher und bis in seine letten Lebens= jahre Humboldt seine sämmtlichen Studien auf die Geschichte zu beziehen liebte. Namentlich sein Sprachstudium sah er durchaus von historischem Standpunkt an, und überhaupt in Allem, was er schrieb, verlor er die Beziehungen zur Geschichte nie aus den Augen, von seiner ersten größeren Arbeit an, die ein staatswissen= schaftliches Thema behandelte, bis zu seiner letzen und bedeu= tendsten Schrift 1). Diese innige Beziehung, in welcher Humboldt's Ideen über die Geschichte mit seinen sämmtlichen anderen Un= schauungen standen, diente ebenso zur Vertiefung berselben, wie sie andererscits für uns die Schwierigkeit des Verständnisses erhoht. Wir muffen vielfach für die Aufhellung dunkler Stellen ber einen Schrift Lichtvolleres aus den übrigen Werken zu Rathe

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche namentlich die Abhandlung "über Goethe's Hermann und Dorothea" in den Gesammelten Werfen 4, 154. 166. 186. 219. Die "Briefe von Wilhelm v. Humboldt an eine Freundin" Bd. 1 Nr. 8, 14, 21, 54, 90; Vd. 2 Nr. 7, 41, 47. Den "Brieswechsel zwischen Schiller und Wilhelm v. Humboldt" Nr. 49 und die "Vorerinnerung" dazu S. 34 und 56 ss. "Goethe's Brieswechsel mit den Gebrüdern v. Humboldt" Nr. 19 und 72. Ferner die "Ankündigung einer Schrift über die vaskische Sprache" 2c. S. 15 ss. dei Steinthal und die Ansührungen aus dem Humboldt'schen Manustript H² ebendort S. 151 ss. Für die Humboldt'sche Gesammtauffassung ist außer unserer Abhandlung am wichtigsten die große Schrift, die den Beschluß der Steinthal'schen Ausgabe bildet: "Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einsluß auf die geistige Entwickelung des Wenschensgeschlechts" (gewöhnlich eitirt als "Einleitung in die Kawi-Sprache"), namentslich §§ 1—7 und § 20.

ziehen, und darin besteht eben der Borzug der Steinthal'schen Ausgabe, daß sie das gesammte Material sowohl aus den gedruckten Schriften als auch aus den in der königlichen Bibliothek zu Berlin aufbewahrten Manustripten für die Erklärung ver-Es kommt dazu, daß Humboldt seine Ansichten fast durchgehends abstrakt, ohne Beziehung auf gegebene Källe, vorträat, wodurch ebenfalls das Verständnis nicht wenig erschwert. ja zum Theil wirklich zweifelhaft wird. Man hat Humboldt in diefer Beziehung mit Grund Leiffing gegenübergestellt: Während bei diesem selbst die schwierigsten Auseinandersetzungen von un= vergleichlicher Klarheit sind, weil sie nicht nur durch konkrete Fälle erläutert, sondern recht eigentlich an und aus diesen entwickelt werden, so ist es bei Humboldt im Gegensatz dazu, und so auch in unserer Abhandlung, meistens die reine, von allem Einzelnen losgelöste Betrachtung, durch die er zum Ziele zu gelangen strebt. Indessen hat diese Betrachtungsweise, wenn auch die leichtere Berständlichkeit, so doch in keiner Weise den inneren Werth der Abhandlung geschädigt 1).

Ein großer Vorzug ist die Begrenzung, in der Humboldt seine Aufgabe faßt. Es ist bewundernswerth, mit welchem Scharfblick er aus all' den Fragen, mit denen sich die Historik, die Philosophie und Methodologie der Geschichte zu beschäftigen pflegen, das eigentliche Grundproblem, durch welches die Gesammtauffassung bedingt wird, herauszuheben und in umfassender AUgemeinheit zu behandeln verstanden hat. Man muß andere Schriften lesen, die demselben Gegenstand gewidmet sind, sich aber nur zu oft in unfruchtbaren Controversen erschöpfen oder über unwesentlichem Beiwerk die Hauptsache ganz aus den Augen verlieren, ja das eigentliche Problem wohl kaum ahnen, um die ganze Größe des Humboldt'schen Geistes zu empfinden. der Geschichtschreiber im letten Grunde zu leisten hat, ist für humboldt kein Gegenstand der Untersuchung, sondern ein Axiom; es ist die reine "Darstellung des Geschehenen." Dagegen die

<sup>1)</sup> Man vergleiche Steinthal's Auffat "Der Stil Humboldt's" S. 23 ff. seiner Ausgabe.

Erläuterung bessen, was in Wahrheit den Begriff des Geschehenen ausmacht, und wie der Geschichtschreiber es anzusangen hat, diese volle Wahrheit des Geschehenen zu erkennen und darzustellen, welche Vorbedingungen er erfüllen muß, um seiner Aufsgabe gewachsen zu sein, das ist der Gegenstand unserer Abhandlung.

1.

Humboldt geht von der Betrachtung aus, daß eine bloße Rusammenstellung von Thatsachen noch nicht für Geschichte gelten kann. Das, was sinnlich in die Erscheinung tritt, ist nur ein Theil des Geschehenen, und humboldt bezeichnet es hier zum Unterschied von diesem als das wirklich Geschehene. davon erscheint, ist zerstreut, abgerissen, vereinzelt; was dies Stückwerk verbindet, das Einzelne in sein wahres Licht stellt, dem Ganzen Gestalt gibt, bleibt der unmittelbaren Beobachtung Es kommt also darauf an, daß der Geschichtschreiber entrückt." bier aus seinem Eigenen hinzufügt, um das herzustellen, was ursprünglich nicht minder gewiß vorhanden war als jenes wirklich Geschehene, und sich von diesem nur insofern unterscheidet, als es nicht in die sinnliche Erscheinung trat. Würde er sich be= gnügen, nur die abgeriffenen, zerstreuten Thatsachen zusammen= zufügen, so würde er unzweifelhaft ein Bild geben, welches der vollen Wahrheit des Geschehenen nicht entspräche; er würde "gewissen Frrthum mählen, um noch ungewisser Gefahr des Frrthums zu entgehen"1); denn in jenem, dem Geschehenen in weiterem Sinne, war ein Mehr vorhanden, welches das Ein= zelne unter einander verband, es war ein innerer, ursachlicher Rusammenhang vorhanden, und nur wenn es dem Geschicht= schreiber gelingt, auch diesen in seiner Darstellung herzustellen. kann er die eigentliche, innere Wahrheit erreichen. Was der Geschichtschreiber aus seinem Eigenen hinzuthut, ist also weder etwas Entbehrliches, sondern etwas zur Erreichung der vollen

<sup>1)</sup> Bgl. die ganz ähnlichen Bemerkungen inbezug auf die Sprache § 8 der großen Schrift S. 44 B. 11—25 (die Seitenzahlen der Citate sind die in der Steinthal'schen Ausgabe beigedruckten der Edit, princ.; so auch bei der Abhandlung).

Wahrheit ganz Unerläßliches, noch auch etwas Willfürliches, sondern nur "was er, wie es wirklich") ist, nicht mit bloßer Empfänglichkeit wahrnehmen konnte".

Worin nun besteht die geistige Thätigkeit, die hier vom Beschichtschreiber gefordert wird, mittels deren er den ursachlichen Busammenhang erkennt? Humboldt vergleicht dieselbe, jedoch in höchst behutsamer, allen Einwänden im voraus begegnender Beise, mit der des Dichters: wie dieser muß der Geschichtschreiber seine Phantasie in Wirksamkeit setzen, um das Einzelne zu einer folgerichtigen Reihe zusammenzufügen; und wie dieser muß er ein lebensvolles Ganzes herzustellen streben, indem er den Begebenheiten die ihnen zu Grunde liegende Idee abgewinnt. Die erste Forderung, die hier gestellt wird, betrifft eine Sache, die bereits bei jeder Forschung im einzelnen in Betracht kommt; das, was zerstreut und abgerissen in die Erscheinung getreten ist, der eigentliche Stoff, der dem Geschichtschreiber vorliegt, ist von diesem theils zu ergänzen, theils zu verbinden, und erfordert daher ein Ahndungsvermögen und eine Verknüpfungsgabe. Es ist dies allerdings eine Thätigkeit der Phantasie, doch wirkt dieselbe beim Geschichtschreiber in wesentlich anderer Weise als beim Dichter. "Da er aber diese der Erfahrung und der Ergründung der Wirklichkeit unterordnet, so liegt darin der, jede Gesahr aufhebende, Unterschied." (Val. S. 313 A. 11—14). Forschung allein, sofern sie nur durch Kritik und Kombination das Unvollkommene des Stoffes im einzelnen ausgleicht, erschöpft den Umfang der Thätigkeit des Geschichtschreibers noch nicht. Bu der ersten Forderung gesellt sich unmittelbar die zweite, beide muffen Hand in Hand gehen und der einen kann ohne gleich= zeitige Erfüllung der andern nicht vollkommen genügt werden 2).

<sup>1)</sup> In derselben Beise, wie hier "wirklich" ohne Beziehung auf den vorsher gebrauchten Ausdruck des "wirklich Geschenen" (S. 306 J. 11) gebraucht wird, haben wir vielleicht auch S. 307 J. 9 den Ausdruck "reine Erforschung des Birklichen in seiner Birklichkeit" zu erklären als "Erforschung des Gesichenen in seiner inneren Bahrheit", und nicht, wie Steinthal meint, "in seinem niedrigeren, sinnlich erscheinenden Theile".

<sup>2)</sup> Die oben gegebene Erklärung von S. 306 f. der Abhandlung halte ich nach wiederholter forgfältiger Prüfung für die allein mögliche. Doch ist

Es mussen noch, und zwar wieder als ein Vermögen des Beschichtschreibers und in ihm hinzukommen die Ideen, die alles Wirkliche als eine nothwendige Rette enthüllen. Ihm muß ein Organ gegeben sein, die wahrhaft wirkenden, Richtung und Anftog verleihenden Kräfte in der Geschichte zu erkennen, auf benen allein die höhere Kausalität beruht. Auch hier thut der Geschichtschreiber nichts Willfürliches hinzu; auch die Ideen sind ein ebenso wesentlicher Bestandtheil des Geschehenen wie das wirklich Geschehene und das den geistigen Zusammenhang des Einzelnen Herstellende, und nur insoweit sie an den Begebenheiten selbst erkannt werden können, hat auch der Geschichtschreiber nach den Ideen zu streben. Darin tritt wieder der Unterschied seiner Thätiakeit von der des Dichters zu Tage: Der Dichter erstrebt die Verkörperung der Idee durch Nachahmung der Wirklichkeit, der Geschichtschreiber dagegen nur die volle Erkenntnis der Wahrheit des Geschehenen vermittelst der Ideen, jener gibt den Stoff "unter die Herrschaft der Form der Nothwendigkeit", dieser jucht die Nothwendigkeit in und am Stoffe felbst.

Was Humboldt des Näheren unter den Ideen versteht, gibt er hier noch nicht zu erkennen, und das war auch nicht nöthig. Es kam zunächst nur darauf an deutlich zu machen, daß zu der Sammlung des Stoffes und zu seiner Erforschung im Einzelnen mittels Verknüpfung und Ergänzung noch etwas Höheres hinzukommen muß, um das eigentliche Leben, das im Geschehenden pulsirte, sichtbar zu machen. Dies beseelende Princip in der Geschichte nennt er Ideen. Sie müssen, wie sie alles Geschehende durchdringen, so auch im Geschichtschreiber selbst lebendig sein,

nicht zu leugnen, daß die Humboldt'sche Darstellung gerade an dieser Stelle — und zwar ist es m. E. die einzige, der man diesen Borwurf machen muß —, nicht vollkommen in sich übereinstimmend ist. Besäßen wir auch für unsere Abhandlung die ursprünglichen Manustripte, so würde sich wahrscheinlich sür S. 306 f. eine Überarbeitung ergeben, durch die eine Verschiebung der Ausbrücke eintrat. Ich halte S. 307 J. 17—23 für nachträglich eingeschoben: Humboldt glaubte die beiden vorher erörterten Punkte nochmals rekapituliren zu müssen; er that dies aber in einer Weise, daß die vorher für die Forschung gebrauchten Ausdrücke nun für die Ideen benut wurden.

wenn er ihre Wirksamkeit in jenem erkennen will. Am besten lassen sich Humboldt's Gedanken an der Biographie erläutern: Wenn dort der Biograph sorgsam seinen Stoff zusammengetragen und geordnet, die einzelnen Begebenheiten durch Combination und Ahndung zu einer Reihe verbunden hat, so muß, wenn er wahrhaft seiner Aufgabe genügte, nun als drittes, nicht etwa neu herzugebracht werden, sondern von selbst aus seiner Darstellung hervorspringen das, was auch in Wirklichkeit bestand, so gut wie die einzelnen Begebenheiten und Handlungen, nicht aber konkret für sich erkannt werden kann, weder durch den Fleiß des Sammlers noch durch den Berstand des Forschers, sondern nur durch eine gewisse Kongenialität des Biographen mit seinem Helden, — der Charakter.

Daß diese Auffassung das Richtige trifft, ergibt sich auch aus Humboldt's eigener Darstellung. Als Beispiele von Geschichtschreibung nämlich, in denen sich die Ideen spiegeln, führt er selbst in diesem Zusammenhange Chroniken und Memoiren auf. Sie als die höchsten Muster wahrer Geschichtschreibung hinzustellen, ist ihm dabei natürlich nicht in den Sinn gekommen; troßdem ist aber der Hinweis auf sie an dieser Stelle vollskommen berechtigt, da es sich eben nur darum handelte, auf jenes unbestimmte Etwas hinzuweisen, was das ganze mit einem innerlichen Leben erfüllt; und da fällt allerdings in die Augen, daß, troß aller Mängel im einzelnen, von diesem lebendigen Hauch, von dem, was in der Biographie der Charakter ist, gerade die bessern Chroniken und einige unter den ältern Memoiren ganz vorzüglich beseelt sind.

Dreierlei sind also die nothwendigen Vorerfordernisse der wahren Geschichtschreibung: Sammlung des Stoffes, kritische Erforschung der Wahrheit im einzelnen und Belebung des so als wahr Erkannten zu einer leibhaften Gestalt mittels der Ideen. Man könnte meinen, daß der letzte Punkt speziell dasjenige sei, wodurch sich die Darstellung über die Forschung erhebe, und darin liegt auch wohl eine bedingte Wahrheit; denn der Werth der Darstellung deckt sich nach Humboldt'scher Aufsassung in der That völlig mit dem Grade ihrer ideellen Durchdringung. Nur

muß man sich hüten, jene brei Erfordernisse streng von einander sondern zu wollen, und Kritif und Kombination insbesondere der Forschung, die Ideen dagegen der Darstellung zuzuweisen. In Wahrheit ist die gesammte Thätigkeit des Geschichtschreibers eine durchaus einheitliche, er muß alle drei Wege zugleich einsschlagen, ebensowohl Forscher wie Darsteller sein, und nur bei gleichzeitiger Erfüllung der beiden andern kann er jeder einzelnen seiner Obliegenheiten völlig gerecht werden. Schon die richtige Sammlung und Ordnung des Stoffes ist nicht ohne Kritik möglich; ebenso kann aber die Forschung nur dann zu richtigen Ergebnissen sühren, wenn sie im rechten Geiste unternommen wird, d. h. von Ideen geleitet ist, und wiederum nur auf einer solchen im rechten Geiste geführten Forschung kann eine der wahren Geschichtschreibung entsprechende Darstellung beruhen 1).

<sup>1)</sup> Gang verkehrt mare es also, die Bedeutung der Ideen wesentlich im Stillistischen, in einer besonderen fünftlerischen Gruppirung des Stoffes zu suchen; sie sind, wie wir im folgenden noch deutlicher sehen werden, viel mehr eine Auffassungs= als eine Darftellungsweise. — Die Darftellung im engeren Sinne, das sprachliche Gewand, in welches ber Geschichtschreiber feine Gedanten hüllt, berührt humboldt überhaupt nicht besonders, weil es nach seiner Auffassung nichts als der nothwendige Ausdruck der inneren Auffassung ist. In bicfem Sinne außert er fich in der großen Schrift § 20 S. 211 3. 14 -23 über die Darstellung des den Dingen zu Grunde liegenden Charafters, näm= lich "daß nur das vollendete Eindringen in die Anschauung ihn zu erkennen und zu zeichnen vermag, und daß das an sich nie völlig auszudrückende Ganze derselben nur aus einer, vermittelst richtigen, gerade auf jene Einheit ge= richteten Taktes geordneten Verknüpfung der Ginzelheiten hervorspringen kann" val, in unserer Abhandlung S. 309 A. 13-16). Das gilt in gleichem Make für die Geschichtschreibung wie für die Dichtung. Besonders wichtig sind bann die ausführlichen Erörterungen über "Bocsie und Brosa" S. 225 ff. der großen Schrift (daß humboldt unter Profa die Geschichtschreibung mitbegreift, ist felbst= verständlich und übrigens aus S. 243 Z. 21 direkt erweislich). Humboldt bezeichnet beide als "Erscheinungen der Sprache", als "Entwickelungsbahnen der Intellektualität felbst"; sie find nicht etwas bloß Außerliches, Zufälliges, fondern durch den inneren Gehalt des Darzustellenden felbst Bedingtes. In bem Sinne, wie dann im weiteren die Profa im Unterschied zu der gewöhn= lichen Rede als Kunstform charakterisirt wird (vgl. namentlich S. 228 3. 6—12). hat allerdings auch die Geschichtschreibung eine fünstlerische Darstellung zu geben, sie "ahmt auf dem Gebiete der Wahrheit die selbständige Schönheit der

So recht also Steinthal hat, wenn er hervorhebt, daß wir im Titel der Abhandlung das Wort "Geschichtschreiber" im höchsten Sinne zu fassen haben, als über den Begriff der Geschichtsforschung und der bloßen Geschichtserzählung hinausgehend, jo scheint mir doch der gegen Humboldt erhobene Vorwurf nicht berechtigt, daß er im ersten Theile der Abhandlung diese Begriffe durcheinander gewirrt habe. Bon der blogen Beschichtserzählung ist meiner Meinung nach überhaupt nicht die Rede, und von der Forschung nur, insoweit sie die nothwendige Vorstuse der wahren Geschichtschreibung ist. Das scheint mir aber besonders wichtig. barüber keinen Zweisel auftommen zu lassen, daß nach humboldt'scher Auffassung die selbständige Forschung eine durchaus nothwendige Borbedingung der Geschichtschreibung ift. Sie ist es einmal, weil nur durch sie die Korrektheit des Einzelnen gewährleistet wird, sodann aber auch besonders, weil nur an und mit ihr die richtige Erkenntnis der Ideen sich vollzieht. Darüber werden die weiteren Darlegungen keinen Zweifel lassen. Die Ergebnisse unserer Abhandlung sind daher für die mahre Beschichtsforschung ebenso bedeutsam wie für die Beschichtschreibung. Bene so aut wie diese bedarf zur rechten Erfüllung ihrer Aufgabe des Verständnisses der wirkenden Kräfte, des Ginblicks in die Form alles Geschenden, und Humboldt weiß von keinem wesentlichen Unterschied zwischen der Thätigkeit beider. Er schreibt selbst in der "Vorerinnerung" zum "Briefwechsel zwischen Schiller

Dichtung nach". Die Kunstform der Prosa besteht eben darin, daß es geslingt, die Sprache zu einem völlig adäquaten Ausdruck der Gedanken und Ideen zu machen. — An einer anderen Stelle bemerkt Humboldt (Briese an eine Freundin Bd. 1 Rr. 14), der Reiz einer Erzählung bestehe in der ruhigen Folge der Begebenheiten ohne Unterbrechung durch Betrachtungen des Erzählers. Diese Art der Darstellung zieht er selbst für Memoirenwerke vor; denn die Individualität des Erzählers büße dabei nichts ein, sie könne auch so lebendig hervortreten. Auch hieraus sieht man, daß Humboldt nichts serner lag, als der Begriff einer ihre Hauptaufgabe im Stillstischen suchenden Geschichtschreibung, unabhängig von dem darin auszuprägenden Gehalt. — Erst nachträglich geht mir der Aussach von Ulmann "über wissenschaftliche Geschichtsdarstellung" zu (H. 3. 54, 42 st.), der jedoch ausschließlich am Äußerlichen der Darstellung haften bleibt.

und Wilhelm von Humboldt" S. 56 f.: "Das Talent des Geschichtschreibers ist dem poetischen und philosophischen nahe verwandt, und bei dem, welcher keinen Funken dieser beiden in sich trägt, möchte es sehr bedenklich um den Beruf zum Sistoriker Dieß gilt aber nicht bloß von der Geschichtausiehen. schreibnug, sondern auch von der Geschichtsforschung". Ebendort betont er dann des Weitern, daß auch Schiller als Historifer die nothwendige Forschung durchaus nicht vernachlässigt habe, soweit seine Lage und die Berhältnisse sie ihm verstatteten; in unserer Abhandlung aber hebt er immer von neuem hervor, daß gewissenhafte Treue in allen Einzelheiten, Bartheit gegenüber dem Stoffe die erste und unerläßlichste Bedingung sei, die der Geschichtschreiber zu erfüllen habe 1). Ohne "die genaue, parteilose, kritische Ergründung des Geschehenen" ist die Erreichung der vollen historischen Wahrheit ebenso unmöglich, als sie es ohne die Ideen ist. "Wer nur dem ersten dieser Wege folgt, verfehlt das Wesen der Wahrheit selbst; wer dagegen gerade diesen über dem zweiten vernachläffigt, läuft Befahr fie im einzelnen zu verfälschen."

Wir sehen also, Humboldt ist weit davon entfernt, die Geschichte als einen Stoff zu betrachten, der, an sich verächtlich, nur durch eine Art philosophischer Behandlung seinen Werth erhält, — eine Aufgabe, wie man sie wohl neuerdings der Geschichtsphilosophie als eine besondere Disziplin hat zuweisen wollen. Ihm ist die Geschichte ein Ganzes, das in allen seinen Theilen die gleiche Sorgfalt erfordert, und er ist der letzte, der eine selbständige Forschung für entbehrlich, eine bloße Aufrahme der Ergebnisse Anderer für außreichend hielte. Aritik

<sup>1)</sup> Ergänzend vergleiche man noch die Bricfe an eine Freundin Bb. 1 Nr. 90 (Nothwendigkeit der Wahrheit ohne alle Reticenz).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den Aufsat von Jürgen Bona Meyer: "Neue Berssuche einer Philosophie der Geschichte" H. Z. 25 (1871), 303—378, namentslich S. 337 ff. Humboldt's Verdienst ist gerade der Nachweis, daß eine solche Arbeitstheilung, wie sie Meyer hier vorschlägt, gar nicht möglich ist; denn der Historiker kann ohne die Ideen nicht die volle Wahrheit ermitteln, der Philosoph würde also mit unsicherem, unbrauchbarem Waterial arbeiten. In Wirts

und Kombination einerseits, die Ideen als Norm alles Urtheils andererseits sind keine besonderen Wege, die jeder einzeln zum Ziele führen; es sind zwei Seiten der Behandlung, die nothewendig einander ergänzen müssen, um die volle innere Wahrheit des Geschehenen zu erreichen. Genau dieselbe Forderung hat neuerdings Kanke bei Bearbeitung der Weltgeschichte an sich selbst gestellt i), indem er gleichfalls "die Gesetze der historischen Kritik, wie sie bei jeder Untersuchung im einzelnen geboten sind", auch für die Behandlung der Weltgeschichte für unerläßlich erklärt; aber "der Blick bleibt immer auf das Allgemeine gerichtet." "Die kritische Forschung auf der einen, das zusammensassende Verständnis auf der andern Seite können einander nicht anders, als unterstützen."

Wir kehren zu unserer Abhandlung zurück. Die nähere Erörterung alles dessen, was Humboldt als Ideen in der Gesichichte bezeichnet, steht zwar noch auß; aber wir haben doch bereits einen Begriff von dem Wesen der Geschichtschreibung, wie er sie fordert, erlangt. Daher kann er auch schon an dieser Stelle auf die Gesammtbesähigung eingehen, die das Talent oder in höherem Sinne das Genic des Geschichtschreibers ausmacht, und auf die Wirkungen, deren sein Werk fähig ist und die es ausüben muß in dem Maße, in dem er seiner Aufgabe gerecht wurde. "Die Summe des Daseins ist, näher oder entsernter, der Gegenstand seiner Bearbeitung;" je vielseitiger und tieser er dieses auffaßt, je lebendigeren Widerhall die Ideen, die beim Geschehenden wirksam waren, auch in seiner Seele sinden, um so mehr wird er zu seinem Geschäft befähigt sein, um so größer

lichteit ift daher der Meyer'sche Vermittlungsvorschlag das Allergefährlichste für die Geschichte: Wenn das, was er als besondere Disziplin der Geschichtsphilosophie zuweisen will, nicht auf's engste mit der Geschichtschreibung verbunden bleibt, so wären beide nichts werth. — Bgl. auch noch das weiter unten über teleo-logische Geschichtschreibung Bemerkte. — Auch die mehrsach, u. a von Heinr. Ritter ("An Leopold v. Ranke über deutsche Geschichtschreibung ein offener Brief", Leipzig 1867) erhobene Forderung, die Scheidelinie zwischen Geschichtsschreibung und Geschichtswissenschaft klarer zu ziehen, erledigt sich indirekt durch Humboldt's Darlegungen.

<sup>1)</sup> Beltgeschichte 1, VII (Borrede); vgl. auch Polyb. 1, 9.

sinne alles umfassen (also eben die Summe des Daseins, das vollständige "Bild des Menschenschicksals"), so würde er seiner Aufgabe auch völlig genügen und ein Ganzes im höchsten Sinne (Eine Form) hervorbringen. Es gäbe das zugleich die idealste und die objektivste Darstellung, eine Darstellung, die "das Gemüt auf ähnliche Weise, als die Wirklichkeit selbst, bewegen" würde. Das ist das nie ganz zu erreichende, aber stets zu erstrebende höchste Ziel der Geschichtschreibung; ihm muß sie immer nachetrachten, mag sie nun ein zusammenhängendes Gewebe von Begebenheiten oder eine einzelne erzählen, und sie erreicht es, indem sie "jede Begebenheit als Theil eines Ganzen, oder, was dasselbe ist, an jeder die Form der Geschichte überhaupt" darstellt.

Genau nun entsprechend der wirkenden Kraft, die sie gestaltete, ist auch die Wirkung, welche die Geschichtschreibung her= vorzubringen vermag: wie es die der Wirklichkeit im vollsten Waße entsprechende Auffassung alles Geschehenen war, die den genialen Geschichtschreiber zur Vollendung seines Werkes befähigte, so muß dasselbe nun auch im Leser die mahre Auffassung alles Geschehenden fördern und ihn damit zugleich befähigen, das Leben um ihn her richtig zu verstehen und richtig in dasselbe Humboldt bedient sich hier des einen, glücklich einzugreifen. gewählten Ausdruckes "Sinn für die Wirklichkeit", den zu wecken und zu beleben die Geschichtschreibung berufen sei. Mir scheint bieser Ausdruck auch zur Bezeichnung der Gesammtbefähigung des Geschichtschreibers selbst vorzüglich geeignet. In ihm find die früher gegebenen Bedingungen vereint enthalten, und wir fönnen fagen, wer den Sinn für die Wirklichkeit besitt, der besitt das Genie für die Geschichtschreibung, ganz so wie derjenige, welcher die Fertigkeit besitzt, "die Einbildungsfraft nach Gesetzen produktiv zu machen" und "das Wirkliche in ein Bild zu verwandeln"1), das Genie für die Kunft besitzt. Und wiederum. wer von diesem Sinn für die Wirklichkeit beseelt das Geschehene

<sup>1)</sup> Abhandlung "über Goethe's Hermann und Dorothea", B. B. 4, 19 u. 17.

durchforscht und zur Darstellung bringt, dessen Werk wird auch eben benselben Sinn im Leser zu wecken vermögen 1).

Es ift also nichts Einzelnes, sondern etwas ganz Allgemeines, worin wir den höheren Nugen der Beschichte zu erkennen haben. Humboldt vergleicht ihn in dieser Beziehung treffend mit dem Ruten, den das handelnde Leben auf den Menschen ausübt: denn wie dieses nicht durch die einzelne Erfahrung, jondern dadurch, daß es den Charafter im allgemeinen bildet, frucht= bringend auf den Menschen wirkt, so sind es auch in der Geschichte nicht die einzelnen Beispiele des zu Befolgenden oder Berhütenden, "die oft irre führen und selten belehren", die ihren wesentlichen Nuten ausmachen, sondern das Verständnis des ganzen menschlichen Lebens und der in demselben wirksamen Kräfte ist es, wodurch die Beschäftigung mit der Geschichte wahren und unermeglichen Gewinn bringen kann, und wodurch sie den Menschen auch zu richtigem Eingreifen in die Begebenheiten seiner Beit befähigt. Diese Auffassung Humboldt's vom Nugen der Geschichte gehört zum Tiefften und Schönsten der ganzen Abhandlung; ihre einfache Größe und Wahrheit tritt uns erst recht lebendig vor Augen, wenn wir sie an den seltsamen Berkehrtheiten Anderer meffen, die gerade über diesen Bunkt unser Sahrhundert so reichlich zu Tage gefördert hat. Und doch sind bereits zwei Menschenalter verflossen, seit Humboldt's Abhandlung an die Öffentlichkeit trat!

2.

Bis dahin hat Humboldt im allgemeinen die Vorbedingungen erörtert, die der Geschichtschreiber erfüllen muß, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Es handelt sich für ihn nun weiter darum darzulegen, wie diese Vorbedingungen in Wirksamkeit gesetzt werden können. Er berührt dabei die Fragen, die, ohne principielle

<sup>1)</sup> Natürlich kommt es aber auch auf den Grad an, in welchem der Leser die Fähigkeit der inneren Auffassung des Dargestellten wie der Darstellung des sift also ein dreisacher Kreislauf, der sich vollzieht, und zwar gilt dies nach S. 307 Z. 23—30 ebensowohl für die Naturbeschreibung wie für die Geschichtschreibung.

Schwierigkeit, ausschließlich der Methodologie der Geschichte im engern Sinne angehören und deren forgfältige Berücksichtigung er vorher ausdrücklich verlangt hat, im folgenden nicht weiter.). Der ganze zweite und umfänglichere Theil der Abhandlung deschäftigt sich ausschießlich mit der Frage, wie der Historiker es anzufangen hat, um jenes nicht mit dem bloßen Verstande Gekennbare hervortreten zu lassen, durch das allein der ursachliche Zusammenhang des Geschehenen erschöpft wird, und so "seiner Darstellung die Gestalt zu geben, auf der nicht etwa ein einsgebildeter, oder entbehrlicher philosophischer Werth, oder ein dichterischer Reiz derselben, sondern ihr erstes und wesentlichstes Ersordernis, ihre Wahrheit und Treue beruht!"

Um diese Frage verständlicher zu machen, bedient sich Humboldt der Analogie der Kunft, und zwar zunächst der bildenden. Die Kunft ebensowohl wie die Geschichte ist Nachahmung bes Lebens, nur daß beide gemäß ihren Zwecken, wie wir schon oben beim Vergleich mit der Dichtkunst sahen, verschiedene Wege einschlagen: Die Kunft geht vom Allgemeinen, von der Idee aus; diese sucht sie mittels Nachahmung des Lebens in freier Schöpfungs fraft zu verkörpern. Die Geschichte hingegen geht von den eine zelnen Begebenheiten aus; an ihnen sucht sie das Allgemeine, die Idee zu erkennen, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern nur als Mittel zur Erreichung der vollen, innern Wahrheit des Geschehenen. Insofern ist die Kunft in ihren Mitteln vor der Geschichte bevorzugt; denn das Ideelle, welches das eigentliche Element beider ist, und sowohl der Geschichte wie der Kunst ihren innern Werth verleiht, bildet für die Kunft Ziel und Ausgangs punkt, es ist die Atmosphäre, in der sie lebt und webt; wohingegen die Geschichte an den Stoff gebunden ist und die Ideen nicht weiter verfolgen darf, als es die ihr zu Gebote stehenden

<sup>1)</sup> Auf die Besprechung dieser Fragen beschränken sich wesentlich die kleinen Aufsätze von Sybel, Maurenbrecher u. A. Zu ihrer Beantwortung hätte sich Humboldt auch nicht für kompetent crachtet. — Die "Briefe über den Nekrolog Friedr. Christoph Schlosser's von G. G. Gervinus" (Chemnip 1862) halten sich ganz im Persönlichen.

Grundlagen rechtfertigen 1). Beiden gemeinsam bleibt aber dennoch jene Verbindung des Ideellen mit dem Wirklichen, der inneren Wesenheit mit der äußeren Erscheinungsform.

In welcher Weise gelingt es nun der Kunft, ein Gebilde zu schaffen, das, eine wahrhafte Nachahmung des Lebens, dennoch ganz in den Ideen wurzelt und nur eine Verkörperung dieser ist? Die Antwort Humboldt's lautet: mittels Abstrahirung der reinen Form2). So wenig nämlich der Künstler sein Ziel er= reichen kann, indem er sich seiner Phantasie zügellos hingibt (vgl. die oben aus der Abhandl. über "Hermann und Dorothea" S. 19 angeführte Stelle), so wenig kann er es durch fklavische Nachahmung der Natur; ein solcher Versuch bringt nur Zerrbilder hervor, wie dies Humboldt an den bildlichen Darstellungen der Mexikaner im Unterschied zu denen der Agypter näher erläutert. Will der bildende Künftler seiner Aufgabe also mahrhaft genügen, so kann er dies nicht, indem er nur die äußeren Umrisse einer Geftalt nachzuahmen sucht, - er muß ihre innere Gesetmäßigkeit, das Princip ihrer Bildung begriffen haben, was in diesem Falle die richtige Vorstellung des mathematischen Verhältnisses der Theile und die naturgeschichtliche Erkenntnis des Organismus in sich begreift. Durch dies Studium erfaßt er die reine Form, die Idee, welche der Gestalt zu Grunde liegt', und nur wenn er

<sup>1)</sup> Von diesem Gesichtspunkte aus würde Humboldt auch mit Aristoteles übereinstimmen, der (Poetik Kap. 9) die Poesie philosophischer neunt als die Geschichte. Löbell hat darum noch kein Recht, von Aristoteles zu sagen: "er macht also die Geschichte ausdrücklich zu einer trockenen Chronik" (Über die Epochen der Geschichtschung und ihr Verhältnis zur Poesie. Eine Stizze von J. W. Löbell S. 310).

<sup>3)</sup> Es ist bezeichnend für Humboldt, daß ihm gerade dieser sonst nur auf Außerliches bezogene Ausdruck zur Bezeichnung von etwas durchaus Innerslichem dient. Er findet sich bereits in den "Ideen zu einem Bersuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen" (Kap. 7 gegen Ende).

<sup>3)</sup> S. 311 3. 30 macht Humboldt scheinbar einen Unterschled zwischen Begriff und Idee der Gestalt und bezeichnet jenen als vermittelt durch die mathematische Anschauung, diese durch die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Wan würde aber Unrecht thun, den Ausdruck "Idee" hier zu urgiren, und S. 312 3. 30 vgl. S. 313 3. 1 ist auch bereits beides wieder in der Bezeichnung

biese Bedingungen erfüllt, zu denen sich dann als Verknüpsendes, an ihnen Haftendes der "Ausdruck der Seele, des geistigen Lebens" gesellt,") — nur so kann er hoffen, sein Ziel völlig zu erreichen. Er wird so ein Kunstwerk hervorbringen, das zugleich eine gestreue Nachahmung des Lebens ist und doch durchaus ideell; er erreicht so jene "wundervolle Behandlung der Natur, daß Alles aus ihr genommen scheint, und doch nichts auf gleiche Weise in ihr gefunden wird" (S. 309 Z. 2—4), oder, wie es an unserer Stelle heißt, er weiß "die in der wirklichen Erscheinung verstunkelte, innere Wahrheit der Gestalten offenbar zu machen"?).

Dieser Auffassung Humboldt's von der Kunst, die den Kern seiner ganzen Ästhetik ausmacht, entspricht zugleich seine Ans schauung des ganzen menschlichen Lebens, und sie kann uns daher am besten zum Verständnis seiner Erkenntnistheorie überhaupt

<sup>&</sup>quot;Ibeen" zusammengesaßt. Es läßt sich auch nicht trennen; benn nur beibes vereint führt zur Auffassung der reinen Form, wie sie Humboldt versteht, und eine mathematische Ertenntnis, die in nichts bestünde als einem "Messen der Seiten und Winkel" (vgl. S. 307 J. 25), würde zu nichts führen. Man darf eben nie vergessen, daß es das künstlerische Genie ist, dem sich durch ein quasi naturwissenschaftlich=mathematisches Studium die reine Form der Gestalt erschließt. Vgl. noch die Citate aus den W. W. 2, 228 ff. in Steinthal's Einsleitung S. 111 ff.

<sup>1)</sup> Steinthal bemerkt in einer Anmerkung zu S. 322 Z. 3, nur mit diesem Ausdruck, dem inneren Charakter eines Bildwerks wären die Ideen in Wahrheit zu vergleichen. Das ist wohl richtig; es handelt sich für Humboldt aber darum, wie der Ausdruck bzw. die Ideen zur Darstellung gebracht werden können, und in dieser Beziehung leisten die Ideen als Auffassungsweise im Geschichtschreiber genau dasselbe, wie das Studium der reinen Form beim Künstler. Ist dem Beschauer nicht auch am vatikanischen Torso noch der innere Charakter, der Ausdruck unverkennbar, und wodurch anders als durch die auf Studium beruhende, geniale Auffassung der reinen Form konnte dersselbe dem Künstler hier gelingen? Bgl. die vorige Anmerkung und das oben iber die Biographie Gesagte

<sup>3)</sup> Bgl. noch die Abhandlung "Über Goethe's Hermann und Dorothea" S. 14: Goethe's Gestalten sind "so wahr und individuell, als nur die Natur und die lebendige Gegenwart sie zu geben, und zugleich so rein und idealisch, als die Wirklichkeit sie niemals darzustellen vermag. In der bloßen Schilderung einer einsachen Handlung erkennen wir das treue und vollständige Bild der Welt und der Menscheit". Bgl. S. 16. 38 2c.

Ieiten. Er spricht es wiederholt aus, daß eine Beurtheilung von Menschen und Dingen, die nur an den äußeren Erscheinungen oder Manisestationen hastet, unmöglich die volle Wahrheit erreichen könne; er dringt darauf, daß man Wesen und Handlungen eines Menschen zu scheiden habe, und daß die wahre Beurtheilung nicht auf diese, sondern auf jenes sich richte i); mit Vorliebe kommt er auf den Gedanken zurück?), daß in jedem Menschen die Idee des Guten und Rechten lebendiger sei, als äußerlich hervortritt, und daß dieser innere Gehalt "sein viel eigentlicheres Selbst ausmacht". Diese idealische Gestalt von Welt und Menschen ist es aber, welche Dichtung und Geschichtschreibung zu verkörpern haben. Nur in ihr liegt die ganze Wahrheit, das Äußere ent-hält bloß Scheinwahrheit.

Wir sind damit auf die Geschichte zurückgelenkt: Wenn allen Erscheinungen in Natur und Geist eine innere Form zu Grunde liegt, die ihr eigentliches Wesen ausmacht, so muß nicht nur der Künstler, sondern auch der Geschichtschreiber sie zu erkennen und aus seiner Darstellung hervorleuchten zu lassen streben. Wie der bildende Künstler die Gestalt, so muß er das Geschehene von innen heraus zu begreisen suchen, und was für jenen die mathematisch=naturwissenschaftliche Erkenntnis, das leisten für diesen die Ideen. Denn wie das Studium der reinen Form zur richtigen künstlerischen Auffassung der Gestalt, so sollen die Ideen dem Geschichtschreiber zur völligen wahrheitlichen Auffassung des Geschehenen dienen; sie sind, insofern sie im Geschichtschreiber wirksam sind, selbst nichts als eine Auffassungsweise, aber eine Auffassungsweise, die in der Wirklichseit begründet, nicht zufällig, sondern nothwendig ist.

Zur näheren Erläuterung der Humboldt'schen Gedanken können wir hier noch eine Stelle aus der großen Schrift § 5 S. 27 heranziehen. Er geht dort von einem Gedanken aus, der sich in weniger glücklicher Fassung auch schon am Eingange

<sup>1)</sup> Briefe an eine Freundin Bd. 1 Nr. 21 und 61; die große Schrift S. 207 R. 6—23.

<sup>2)</sup> Briefe an eine Freundin Bd. 1 Nr. 8 und 11; vgl. Bd. 1 Nr. 18, 45; Bd. 2 Nr. 38.

unserer Abhandlung findet (S. 306 3. 4—6). "Gleich den sich aus Nebel hervorziehenden Wolfen, nimmt ein Zeitalter erft aus der Ferne gesehen, eine rings begrenzte Gestalt an." So lebt vom klafsischen Alterthum eine bestimmte Anschauung in unserer Seele; wenn wir indessen "ben Zuftand der Bölker, die dasselbe ausmachten, in allen ihren geschichtlichen Einzelheiten erforschen, jo ensprechen auch sie nicht eigentlich dem Bilde, das wir von ihnen in der Seele tragen 1). Was auf uns die mächtige Gin= wirkung ausübt, ist unsere Auffassung, die von dem Mittelpunkt ihrer größten und reinsten Bestrebungen ausgeht, mehr den Geift als die Wirklichkeit ihrer Einrichtungen heraushebt". Dennoch ist dies Bild kein unwahres; im Gegentheil, es bietet die höhere, idealische Wahrheit, die Humboldt verlangt: "Zu einer solchen Auffaffung ihrer Eigenthümlichkeit führt aber keine Willfür. Die Alten berechtigen zu berjelben; fie wäre von keinem andern Reit= alter möglich. Das tiefe Gefühl ihres Wesens verleiht uns selbst erft die Kähigkeit, uns zu ihr zu erheben."

Also nur, insofern die Ideen auch im Geschehenen vorhanden waren, können und sollen wir sie uns aneignen, und nur, was wir aus dem Stoffe empfangen, müssen wir wieder in ihn hinein=legen. "Aus der Fülle der Begebenheiten selbst, — durch die mit echt historischem Sinne unternommene Betrachtung derselben" müssen die Ideen im Geist entspringen. Sinzig Empfänglichkeit und kongeniale Auffassungsgabe hat der Geschichtschreiber selbst mitzubringen; durch sie gewinnt er aus dem Stoffe die Ideen, die nun hinwiederum, wie sie im Geschehenden selbst als gestal=tende Kraft walteten, so auch, als Auffassungsweise im Geschichtsichreiber, denselben befähigen, die Masse zu gestalten, das Zu=fällige abzusondern, ein Ganzes herzustellen (S. 310 Z. 14—16).

Mit allem Nachdruck wendet sich Humboldt in diesem Zu= sammenhange gegen die philosophische oder teleologische Geschicht=

<sup>1)</sup> Der Ausdruck ist hier und noch mehr 3. 16 f. bedenklich und leicht mißverständlich. Es kommt natürlich auf den Werth und die innere Beweiße kraft der Einzelheiten an, ob sie die Gesammtaufsassung zu beeinstussen im Stande sind. Eine auf Kosten der Wahrheit idealisirende Darstellung hat mit der wahren Geschichtschreibung nichts gemein.

ichreibung, die mit bestimmten, vorgefaßten Ideen an die Beschichte herantritt und die allmähliche Verkörperung dieser in ihr darzustellen strebt. Mögen diese Ideen noch jo allgemein, noch so groß sein, der Geschichtschreiber, der nur nach ihrer Voll= endung im Laufe der Begebenheiten sucht, muß nothwendig ein= seitig und verkehrt schaffen; benn ein folcher vorgesafter Standpunkt benimmt von vornherein alle Freiheit und Unbefangenheit in der Betrachtung der Begebenheiten und zerstört damit recht eigentlich das Grunderfordernis, das dem Geschichtschreiber sowohl wie dem Epiker eigenthümlich ist: die klare, unbefangene Beobachtung des vor ihm liegenden Stückes menschlichen Lebens 1). — Humboldt ist in diesem Bunkte klarer und richtiger als irgend einer der Folgenden oder Früheren. Selbst die Ansichten, die Kant in seiner "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" entwickelt, würden nothwendig zu einer teleologi= schen Behandlung der Geschichte führen, und einige der Humboldt'schen Bemerkungen (S. 314 3. 20—22) gehen vielleicht direkt gegen ihn. Doch Kant sieht dies wenigstens nur als eine besondere Behandlungsart der Geschichte an, ohne der Geschicht= schreibung im allgemeinen zu präjudiziren 2). Biel verkehrter sind

<sup>1)</sup> Man vergleiche noch die Bemerkung in der großen Schrift § 13 b S. 111 & 17—22, wo Humboldt das späte Hervortreten der historischen Kunst aus dem Grunde erklärt, weil "die reine Beobachtung — erst in weiter Entsfernung idealischen oder phantastischen Systemen" nachfolgt. Hier tritt der Unterschied in der epischen und historischen Betrachtung zu Tage. Bgl. in unserer Abhandlung S. 311 & 32—37 und die Abhandlung "Über Goethe's Hermann und Dorothea" S. 150 st. (Steinthal's Einseitung S. 104).

<sup>2)</sup> Auch die neueste, umfängliche geschichtsphilosophische Arbeit: "Die Grundfragen der Philosophie der Geschichte" von Karezew, Wostau 1883, die ich übrigens nur nach deutschen Anzeigen zu beurtheilen vermag (vgl. die Besprechung von Alex. Brückner in "Nord und Süd", Heft 99, Juni 1885, 33, 375 ff.), hält sich trot der zutressenden Kritik, die der Pf. an seinen Borgängern übt, von teleologischen Geschichtspunkten nicht frei. Karezew hält für die leitende Idee in der Geschichte den Fortschritt des menschlichen Geschlechts, und der Maßstab für denselben ist ihm "der Wensch und sein Glück". Humsboldt sieht das Glück nicht einmal für das zu erringende Endziel des einzelnen Wenschelbens an: "die Entwickelung aller Keime aber, die in der indivis

neuere Versuche, die bald die ganze Geschichte an einer bestimmten philosophischen Weltansicht messen wollen, bald sie aus irgend einem allgemeinen Gesetz zu begreisen lehren, wie etwa der gegenseitigen Einwirfung von Natur und Menschen auf einander oder sonst dergleichen. Zu welch' einem geistlosen Schema würde die Geschichte, in derartige Zwangsjacken geschnürt, herabsinken, ganz davon abgesehen, daß aller Scharssinn nicht im Stande wäre, ganze große Gebiete des Geschehenen mit einer solchen allgemeinen Idee zu durchdringen, und man also entweder von der Darstellung dieser Abschnitte ganz absehen oder das eigene Princip durchbrechen müßte.

humboldt erkennt dagegen, daß es vielmehr darauf ankommt, die jedesmal wirkenden, lebendigen Kräfte richtig zu erkennen, und aus ihrer Betrachtung die Ideen zu gewinnen, die den Geschicht= schreiber zur Gestaltung des Geschehenen befähigen. "Was er thun fann, um zu der Betrachtung der labyrinthisch verschlungenen Begebenheiten ber Weltgeschichte, in seinem Gemüte eingeprägt, die Form mitzubringen, unter der allein ihr wahrer Zusammenhang erscheint, ist, diese Form von ihnen selbst abzuziehen." dies einer der Grundgedanken der ganzen Abhandlung, auf den Humboldt immer von neuem zurückfommt, und worauf ihn vor allem seine sprachlichen Studien hinführten. So wie iedes Sprechen im Verstehenden eine Gleichheit ober Ahnlichkeit der mitzutheilenden Anschauungen und Begriffe bedingt, jo fest über= haupt jedes Aufzufaffende im Auffaffenden ein Abäquat voraus. "Jedes Begreifen einer Sache fest als Bedingung feiner Möglichkeit, in dem Begreisenden schon ein Analogon des nachher wirklich Begriffenen voraus, eine vorhergängige, ursprüngliche Ubereinstimmung zwischen dem Subjekt und Objekt. Das Begreifen ist keineswegs ein bloßes Entwickeln aus dem ersteren, aber auch kein bloßes Entnehmen vom letteren, sondern beides zugleich." Auf dieser Möglichkeit des Verstehens beruht die Möglichkeit der

duellen Anlage eines Menschenlebens liegen, halte ich für den wahren Zweck des irdischen Daseins, nicht gerade das Glück". Briefe an eine Freundin 28d. 2 Nr. 34.

Beichichtschreibung überhaupt 1), ja, die Geschichte ist in dieser Hinsicht sogar in besonders günstiger Lage im Vergleich zu andern Wiffenschaften, "da Alles, was in der Weltgeschichte wirksam ist. sich auch in dem Junern des Menschen bewegt", d. h. da das auffassende Subjekt, der Mensch, in diesem Falle zu dem aufzufassenden Objekte, den Schicksalen des menschlichen Geschlechtes, in denkbar nächster Beziehung steht. "Je tiefer daher das Gemüt einer Nation alles Menschliche empfindet, je zarter, vielseitiger und reiner sie dadurch ergriffen wird, desto mehr hat sie Un= lage, Geschichtschreiber im mahren Sinne bes Worts zu besitzen" (vgl. schon vorher S. 307 Z. 37 ff.). Doch auch hier betont Humboldt noch einmal, daß der jo für die Geschichtschreibung richtig gestimmte Beist immer von neuem am Gegenstande sich felbst prufen muß, daß also der Sinn für die Wirklichfeit, wie wir ihn oben festgestellt haben, nur im Bereine mit unermudlicher, jorgfältiger Forschung zum Ziele zu führen vermag.

Wir können nunmehr von den Humboldt'schen Ideen eine doppelte Definition geben. Sie sind einerseits im weitesten Sinne jede geistige Auffassungsweise, die das Wesen oder die innere Wahrheit eines Dinges (einer Begebenheit, Handlung, hzw. einer Summe von Begebenheiten, Handlungen u. s. w.) zu erkennen strebt, und andrerseits sind sie das dieser Auffassung entsprechende Wirkliche selbst, — genau so, wie schon im Griechischen das Wort die Beschafsenheit, das Wesen des Dinges selbst und die gedachte Beschafsenheit, d. h. die Auffassung derselben bezeichnet. In dem einen Falle ist es, mit einem Worte gesagt, die Idee des Dinges, im andern ist es die Idee vom Dinge; jene ist durchaus unabhängig von dieser, sie ist den Dingen selbst immanent, ihr inneres Geset und Princip; letztere dagegen ist durchaus abhängig von der ersteren, und nur gleichsam eine geistige Reproduktion derselben, bei der jedoch im reproduzirenden

<sup>1)</sup> Bgl. den Auffaß: "Über die Gesetze des hiftorischen Wissense" von H. v. Sybel (Bonn 1864), S. 14: "Der Dichter und der Künstler zeigt es uns durch die sprechende Nachbildung, der Pädagog und der Herrscher beweist es durch die sichere Leitung des Menschen, daß jenes verstehende Erkennen eines Andern möglich ist."

Geiste eine ursprüngliche Grundlage des Verstehens vorausgeschickt wird. Das gilt in ganz gleicher Beise für die geistige wie für die förperliche Welt. Wie der bildende Künstler nur von den Gestalten der Wirklichkeit die reine Form abziehen kann, die ihn zur Gestaltung des idealen Bildwerts befähigt, so fann der Geschicht schreiber nur aus den Begebenheiten selbst, aus dem Stoffe die demselben inhärenten Ideen entnehmen, die ihm die Gestaltung dieses Stoffes zu einem idealen Ganzen ermöglichen, der Biograph nur aus seinen Außerungen den Charafter erkennen und reproduziren. Auch die höchsten geistigen Ideen können nur an ihrer Offenbarmerdung in der Wirklichkeit, die unendlichen und emigen nur an ihrem Widerstrahl im Endlichen und Zeitlichen erkannt werden. Einzig darin besteht aber das Benie des Beschichtschreibers, daß sein Geist die Gabe besitzt, diese an den Begebenheiten haftenden Ideen richtig aufzufassen, und wie die größere oder geringere Kähigfeit, die reine Form der Gestalten zu erkennen, ben Maßstab für das Talent des Künstlers, ebenso bildet die Kähigkeit, die "Form des Zusammenhangs aller Begebenheiten" von diesen abzuziehen, den Gradmeffer für das Talent zur Beschichtschreibung.

3.

Wir sind somit zu der letzten und schwierigsten Frage unserer Abhandlung gelangt: Welches sind, der obigen Definition gemäß, die dem Geschehenen innewohnenden Ideen oder — indem wir die Ideen wieder auf die geistige Thätigkeit des Geschichtschreibers beziehen — worin besteht die dem Geschehenen wahrhaft entsprechende Auffassungsweise, durch die das eigentliche Wesen desselben erkannt, der in ihm waltende ursächliche Zusammenhang erschlossen wird? Können wir die Ideen im allgemeinen als die innere Gesepmäßigkeit bezeichnen, die allem Geschehenden zu Grunde liegt, so ist diese doch keine bloß mechanische, einzig auf Ursache und Wirkung gegründete 1). Freilich ist alles, was ge-

<sup>1)</sup> Der Vorwurf Steinthal's (Einleitung S. 116; vgl. die Anmerkung zu S. 315 3. 30), die Joeen würden von Humboldt zu frahzeitig eingeführt, wird durch die von mir gegebene Erklärung indirekt widerlegt. M. E. ist der

schieht, bedingt; doch ift diese Bedingtheit nicht zu verwechseln mit der Nothwendigkeit, die in den Naturgesetzen der todten Körper waltet. In jedem Wirken, "bei dem Lebendiges im Spiel ist", entzieht sich gerade das Hauptelement der rein mathematischen Berechnung wegen der "frei wirkenden Impulse"). Zunächst treten hier zu den mechanischen Gesetzen, wie im Leben der Einzelnen, so auch im Leben der Bölker physiologische Gesetze hinzu: ein Aufsteigen und Herabsinken, Blüte und Verfall, Ausartungen und Krankheitserscheinungen. Dazu gesellen sich dann in dritter Linie die Wirkungen der psychologischen Kräfte, der Fähigkeiten, Empfindungen und Leidenschaften. Es entsprechen also den Ersscheinungen der todten Natur die mechanischen Gesetze, denen der lebendigen die physiologischen, denen der geistigen die psychoslogischen.

Humboldt bemerkt, daß die Geschichtschreibung vorzugsweise aus den letzteren, den psychologischen Gesetzen oder Analogien, ihre Erklärung der Begebenheiten zu schöpfen pflegt. Er warnt

ganze zweite Theil der Abhandlung von S. 310 ab (vgl. namentlich S. 313 B. 4 ff.) ausschließlich den Ideen gewidmet. Zu ihnen gehören auch die mechanischen, physiologischen, psychologischen Gesetz, insosern sie eine, wenn auch unzureichende Erklärungsweise des Zusammenhangs der Begebenheiten bilden. Erst im weiteren scheidet Humboldt dann aus ihnen die Ideen im eigentlichsten Sinne, die Grundidec, aus, der seine letzten Betrachtungen gelten, die er aber auch vorher bereits dei der Vergleichung mit der Kunst stets im Auge hatte. Für das Verständnis der Grundidee sind "die Briefe an eine Freundin" besonders wichtig; man vergleiche die Hauptstellen Bd. 1 Nr. 11, 18, 48; Vd. 2 Nr. 7 (27), 18, 38, 40 (vgl. außer Vd. 1 Nr. 11 auch den Vriefwechsel mit Schiller Nr. 56 und die Briefe an Forster W. W. 1, 292), 41, 46.

<sup>1)</sup> Diesen Unterschied hätte Dropsen, Historit § 37 (vgl. § 76) hervorsheben müssen. Humboldt's ganze Darlegung läuft ja darauf hinaus, daß die Erklärung der Wirkung aus den rein logisch erkennbaren Ursachen nicht aussreicht. Wenn er daher von Nothwendigkeit spricht (namentlich S. 307 Z. 3 ff. und S. 309 Z. 9 f.), so versteht er darunter das ewige Geset, das sich eben in der Grundidee offenbart, durch welches der Gang der Weltbegebenheiten im allgemeinen bestimmt, dem ihnen gemäßen Ziese entgegengeführt wird (S. 321 Z. 31—36, Briese an eine Freundin Bd. 2 Nr. 7; vgl. Bd. 1 Nr. 24). Diese Nothwendigkeit steht aber, ganz im Gegensatz zu der mechanischen oder absoluten, mit der Freiheit nicht allein in keinem Widerspruch, sondern empfängt durch diese ihre sicherste Beglaubigung.

aber vor zu starker Benutzung gerade bieses Weges und weist auf die Gefahren der psychologischen Behandlungsweise nach= drücklich hin. "Sie ist am wenigsten welthistorisch, würdigt die Tragödie der Weltgeschichte zum Dramg des Alltagslebens herab. verführt zu leicht, die einzelne Begebenheit aus dem Zusammenhange des Ganzen herauszureißen, und an Stelle des Welt= schickfals ein kleinliches Getriebe persönlicher Beweggrunde zu segen". Auch darin liegt unverkennbar eine große Gefahr ber psychologischen Ertlärung, daß keine andere den Geschichtschreiber in gleichem Maße zur Subjektivität, zur Einmischung ber eigenen Leidenschaften und Strebungen zu verloden geeignet ist. Endlich aber wird auch die Individualität durch die psychologischen Gesetze nicht allein nicht erschöpft, sondern eine zu einseitige Betonung berselben führt sogar zur Verkennung bes eigentlichen Wesens der Persönlichkeit. "Denn dies läßt sich nicht so spalten, analysiren, nach Erfahrungen beurtheilen, die, von Vielen ge= nommen, auf Viele vaffen sollen. Seine eigenthümliche Kraft geht alle menschlichen Empfindungen und Leidenschaften durch, drückt aber allen ihren Stempel und ihren Charakter auf." Wir werden auch von dieser Seite auf ein Princip ursprünglicher, geistiger Rraft verwiesen, das den eigentlichen Kern der Indi= vidualität ausmacht; auch die Bedeutung dessen, mas wir als Charafter zu bezeichnen vflegen, vorzüglich des genialischen. wird erst mit Zuhülfenahme eines solchen Brincips, wie sich im folgenden deutlicher zeigen wird, völlig erschlossen (vgl. S. 320 3. 25 ff.).

Es ergibt sich also, daß in den Kreis der angegebenen drei Richtungen die Ideen der Geschichte noch nicht beschlossen liegen; wer nur eine derselben verfolgt, ja wer selbst alle drei zusammenzusassen such sicht vollständig genügen und gehört nicht zu den wahrhaft genialischen Geschichtschreibern. Denn jene Gesetze erschöpfen noch nicht die Ursachen des Zussammenhangs der Begebenheiten; gerade das eigentlich Schöpferische und Gestaltende, die Urkraft, von der auch sie nur Erscheinungsformen sind, wird nicht durch sie erklärt; der Gesichtschreiber muß fähig sein, das, was noch außer ihnen "wie

unkörperliche Wesen" an den Begebenheiten haftet, zu empfinden und zu begreifen: er muß auf die wahrhaft schaffenden und gestaltenden Rräfte, die Grundidee, das innere Lebensprincip, wie es humboldt einmal in der großen Schrift 1) bezeichnet, zurückgeheit.

Gerade an dieser Stelle wird Humboldt den meisten Einwänden begegnen und ift ihnen wirklich begegnet: indessen scheint mir, daß dieselben nicht zum wenigsten durch die Ausdrücke, deren er sich hier bedient, veranlakt worden sind. Er verlangt vom wahren Geschichtschreiber ein Heraustreten aus dem Gebiete der Erscheinungen, er verlangt implicite die Annahme einer Weltregierung; denn "die Weltgeschichte ist nicht ohne eine Weltregierung verständlich". Selbst ein so besonnener Forscher wie Lazarus hat ihm deshalb den Vorwurf gemacht, die Wirksamkeit der Ideen in der Geschichte "außer und über aller Causalität zu suchen"2). Dagegen ist zunächst daran zu erinnern, daß Humboldt selbst gerade als erste Aufgabe der Geschichtschreibung hingestellt hat, den ursachlichen Zusammenhang der Begebenheiten zu ergründen, und nur weil dieser durch die bloßen mechanischen, physiologischen und psychischen Gesetze nicht erschöpft wird 3), verlangt er ein Hinaustreten des Historifers über sie. Lazarus hält gleichfalls jene Gesetze nicht für ausreichend; er glaubt aber das Geheimnis des außer ihnen in der Geschichte Wirksamen in den völkerpsychologischen Gesetzen gefunden zu haben, d. h. in den besonderen psychischen Bewegungen, die in einer Gesammtheit hervortreten 4). Doch auch Humboldt ist weit entfernt, unter

<sup>1) § 3 ©. 8 3. 5.</sup> 

<sup>2) &</sup>quot;Über die Ideen in der Geschichte" in der Beitschrift für Bolter= psychologie und Sprachwissenschaft 3 (1865), 429 Anm.; vgl. S. 400.

<sup>8)</sup> Bgl. noch die Briefe an eine Freundin Bb. 1 Nr. 21: "Jede zu= fammenhängende Erzählung aber, welche die Erfolge aus ihren Ursachen zu entwideln ftrebt, ift Gefchichte." Raturlich ift auch bier unter "Urfachen" nicht bloß die mechanische Rausalität zu versteben.

<sup>4)</sup> Daß diese von humboldt nicht unberücksichtigt geblieben find — abgesehen bavon, daß seine sprachlichen Theorien für eine wissenschaftliche Bölter= psychologie erst Bahn brachen — zeigt sich auch in unserer Abhandlung S. 320 2. 33-37, baneben in ber großen Schrift § 6 6. 31 3. 2 ff. und namentlich

dem, was er mit einem Worte als Weltregierung bezeichnet, ein blokes, mystisches Dunkel zu verstehen; er verbindet einen sehr bestimmten Begriff damit, und auf diesen allein, nicht auf das Wort, kommt es, meine ich, an. Wenn die vorgängige Beweißführung der Abhandlung richtig ist — und ich halte sie für völlia zwingend — jo wird man sich der Thatsache nicht ver= schließen können, daß im Geschehenen nach Erforschung aller Ursachen, wie sie Erfahrung und Kombination ergeben, noch ein Rest übrig bleibt, gleichsam ein Band, welches die einzelnen Ursachen zusammenfaßt, ein Grundprincip, von dem aus die Ursachen selbst wieder nur als Wirkungen erscheinen. Am Charakter zeigt sich dies wesonders deutlich, man muß es aber überhaupt als letten Grund alles Geschehenden, als die Ursache der Ursachen im Auge behalten. "Wenn man nicht auf alle Entdeckung eines Zusammenhanges der Erscheinungen im Menschengeschlecht Verzicht leisten will, muß man doch auf irgend eine sclbständige und ursprüngliche, nicht selbst wieder bedingt und vorübergehend erscheinende Ursache zurucktommen" (§ 3 S. 7 3. 29 ff. der großen Schrift). Dies Princip also, das überall als das Gleiche, Richtung und Anstoß verleihende erscheint, das Princip der Kraft, das im Verhältnis zu den mechanischen, physiologischen und psychologischen Gesetzen als das über ihnen waltende ewige Gesetz erscheint, aus dem die Nothwendigkeit der Summe des Geschehens fließt 1) — dies Princip führt nach Humboldt folge= recht auf den Begriff einer Weltregierung 2). Db der Geschicht=

S. 32 S. 7—18; vgl. § 9 S. 63 3. 26 ff., § 20 S. 243 3. 23—25 und Steinsthal's Citat aus H³ S. 156 3. 248—255. — Nach Humboldt wird aber das eigentliche Wesen der einzelnen Bölkerindividualitäten so wenig durch die völkerspsychologischen Gesetze erschöpft, wie das einzelne Individuum durch die Gesetze der allgemeinen Psychologie —, so wichtig ihm die Feststellung solcher Gesetze übrigens erscheint. Denn: "Alles wissenschaftliche Arbeiten ist nichts anders, als immer neuen Stoff in allgemeine Gesetze zu bringen." Briese an eine Freundin Bd. 2 Nr. 42.

<sup>1)</sup> Bgl. die Anmerfung oben S. 409 und die bort angeführten Stellen.

<sup>2)</sup> Bgl. die Briefe an eine Freundin Bd. 1 Nr. 18: Alle Kenntnisse, auch wenn sie ganz in's einzelne gehen, "hängen sie doch zulet mit Ideen

schreiber jedoch diese Konsequenz ziehen will oder nicht, kommt zunächst gar nicht in Betracht; nur darauf kommt es an. daß er jenes Princip nicht verkennt, aus welchem Humboldt den Begriff der Weltregierung folgert; denn dasselbe ift zur vollen Auffassung des Geschehenen unerläßlich, es ist ein Theil, und der wichtigste, des Geschehenen selbst. Läßt er dasselbe unbeachtet, glaubt er den Begebenheiten nicht mehr abgewinnen zu follen, als ihm die Gesetze der Erfahrung an die Hand geben, so unternimmt er seine Forschungen mit einer falschen Grundanschauung. und demgemäß wird auch seine Darstellung unzureichend und verkehrt ausfallen. Wie sie nur aus einem theilweisen Verstehen des Geschehenen geflossen ist, kann sie auch selbst nur Stuckwerk darbieten. Mit dem Festhalten jenes Princips ist aber "gleich ber bedeutende Vortheil gewonnen, das Begreifen der Begebenheiten nicht für abgeschlossen zu erachten durch jene, aus dem Areise der Natur genommenen Erklärungen" (vgl. noch S. 322 3. 17). Der Geschichtschreiber gewinnt nun erst die rechte Freiheit und Weite der Betrachtung, sein Geist ist recht gestimmt zur Beschauung der Begebenheiten.

Denn seinem Hauptsatz, daß der Geschichtsforscher die Form bes Geschehenden mitbringt, indem er sie vom Geschehenen selbst abzieht, bleibt humboldt auch hier durchaus getreu. Er erklärt ausdrücklich, daß der Versuch, "die Plane der Weltregierung unmittelbar zu erforschen", unstatthaft sei und nur auf Abwege führen könne, und er betont zum Schluß seiner Abhandlung nochmals, daß auch die Grundidee "nur an den Begebenheiten selbst erkannt werden kann" (S. 322 Z. 13 f.). Wenn er daher ein Heraustreten des Geschichtschreibers aus dem Gebiet der Erscheinungen verlangte, so lag ihm dabei nichts ferner als die Forderung einer rein abstratten Spekulation; der Beschicht= schreiber soll nur im Stoffe mehr erkennen lernen, "als es die bloße Verstandesoperation vermag" (S. 307 3. 34 f.); benn "die außerhalb der Naturentwickelung liegende Leitung der Be-

zusammen, die, wenn man fie recht verfolgt, ihren Mittelpunkt nicht mehr in diefer Welt haben".

gebenheiten offenbart sich dennoch an ihnen selbst 1), durch Mittel, die, wenn gleich nicht selbst Gegenstände der Erscheinung, doch an solchen hängen, — die man aber nie wahrnimmt, wenn man nicht, hinaustretend aus dem Gebiet der Erscheinungen, im Geiste in dasjenige übergeht, aus dem sie ihre Abkunft haben."

Diese Mittel nun, also die einzelnen Formen, in denen sich die Grundidee der Richtung und Anstoß verleihenden Urfraft offenbart, sind die letten und höchsten Ideen in der Geschichte. Bevor sich Sumboldt indeffen zur näheren Erörterung diefer Formen wendet, hält er es für nöthig, auf jolche Bebiete der Geschichte aufmerksam zu machen, die seiner Meinung nach ohne Bezugnahme auf die Ideen völlig unerklärlich blieben. und an denen sich die Nothwendiakeit einer ideellen Auffassung daher besonders deutlich zeigt. Ihrer allgemeinen Natur gemäß äußert sich nämlich die Grundidee namentlich "auf zwiefachem Wege, einmal als Richtung, die, anfangs unscheinbar, aber all= mählich sichtbar, und zulett unwiderstehlich, Viele, an verschiedenen Orten, und unter verschiedenen Umständen ergreift; dann als Rrafterzeugung, welche in ihrem Umfang und ihrer Erhaben= heit nicht aus den begleitenden Umständen herzuleiten ist." Bon dem, was er hier als Richtung bezeichnet, führt Humboldt selbst keine Beispiele an; doch bemerkt er, daß sich solche ohne Mühe finden und "auch kaum in irgend einer Zeit verkannt worden" Wir werden darunter namentlich religiöse und nationale Strebungen zu befaffen haben (man bente nur an die Kreuzzüge. an die Idee des Protestantismus, das Nationalitätsprincip in neuerer Zeit), doch auch jene ganzen politischen und kulturellen Strömungen, die zeitweise alle Gemüther beherrichen und oft ebenso wunderbar verschwinden, als sie plöglich und ungeahnt zu Macht und Berbreitung gelangen (über die Berirrungen folcher Strömungen vgl. S. 322 3. 7 — 10 und das Citat aus Ho.3 bei Steinthal S. 152 3. 80 ff.). — Als Beispiele von Rrafterzeugung gibt humboldt felbst in unserer Abhandlung bas Hervorbrechen der reinen Runftform in Agypten und die aus

<sup>1)</sup> Bgl. auch § 3 S. 7 3. 18—20 der großen Schrift.

äußeren Einflüssen nicht allein nicht erklärliche, sondern fast im Gegeniat zu ihnen stehende allseitige Bollendung der griechischen Volksindividualität. Überhaupt gehört jede geniale Individualität, in Einzelnen wie in Bölfern, hierher (vgl. § 4 S. 12 3. 15 ff. der großen Schrift; in diesem Sinne sind auch 3. 25—29 zu erklären); alles, mas wir als "genial" bezeichnen, läßt fich nur aus der darin sichtbar zu Tage tretenden Macht der Idee er-"Durch die Berabfäumung der hier aufgestellten forgfältigen Trennung des zu berechnenden stufenartigen und des nicht vorauszusehenden unmittelbar schöpferischen Fortschreitens der menschlichen Geisteskraft verbannt man ganz eigentlich aus der Weltgeschichte die Wirkungen des Genies, das sich ebensowohl in einzelnen Momenten in Bölkern, als in Individuen offenbart"1). Ein wissenschaftliches oder künstlerisches Genie, wie das des Aristoteles oder Goethe's, ist unmöglich einzig als ein aus diesen oder jenen Vorbedingungen gewordenes zu begreifen; es offenbart sich an ihnen ein plögliches, ursprüngliches Aufflammen der menschlichen Geisteskraft, das sich weder in Gesetze noch Analogien fassen läßt, und ohne welches alle äußern Einflüsse und Umstände erfolglos geblieben wären. Wohl läßt sich auch in allen diesen Källen "eine Anzahl befördernder Ursachen, ein Übergang vom Unvollfommneren zum Vollfommneren nachweisen, und in ben ungeheuren Lücken unserer Kunde mit Recht voraussetzen. Aber das Wundervolle liegt darum nicht minder im Ergreifen ber erften Richtung, dem Sprühen des erften Funkens."

Es zeigt sich hier überall diejelbe Grundidee, das Walten einer Urfraft, aus der allein sich das Blus der Wirkungen und Erscheinungen über die Urjachen und Vorbedingungen hinaus "Alles Werden in der Natur, vorzüglich aber das organische und lebendige, entzieht sich unserer Beobachtung. Wie genau wir die vorbereitenden Buftande erforschen mögen, so befindet sich zwischen dem letten und der Erscheinung immer die

<sup>1) § 4</sup> S. 17 B. 17-22 ber großen Schrift. Sehr treffend ift ebendort (A. 5 ff.) noch der hinweis auf Sprachen, die, wie das Chincsische und Sansfrit, auf völlig verschiedenen Principien beruhen, ohne daß sich die eine Sprachbildung als allmählige Beiterentwickelung aus der anderen erflären ließe.

Kluft, welche das Etwas vom Nichts trennt" (§ 6 S. 33 A. 2 — 6 der großen Schrift). Auf diesen Gedanken kommt Humboldt immer von neuem zurud, jowohl in der großen Schrift wie in unserer Abhandlung 1), und man bemerkt deutlich, wie ungemein es ihm darauf ankam, diese Erkenntnis auch im Lefer zu voller Überzeugung zu erheben. Mit ganz demfelben Nachbruck, mit welchem er sich einerseits gegen alles Teleologisch-Philosophische in der Geschichtschreibung wandte, betont er andrerseits das Unzureichende und Fehlerhafte einer bloß materiellen Auffassung des Geschehenen. Es sind das in der That die beiden Bunkte, die das Wesen der Sumboldt'schen Geschichtsauffassung, die wir mit einem Wort als die ideelle bezeichnen können, ausmachen, und wodurch sich dieselbe ebenso scharf von der verkehrt philosophirenden oder teleologischen, als von der nur am Außern haftenden oder materiellen unterscheidet.

Boten sich uns nun an den allgemeinen Richtungen und an der schöpferischen Krafterzeugung, wie sie namentlich im Genie zu Tage tritt, Beispiele dar, in denen die Wirksamkeit der Ideen sich besonders deutlich offenbart, so würden wir doch sehr irren, wenn wir die Ideen auf diese Fälle einschränken wollten. Es sind vielmehr "Ideen, die, ihrer Natur nach, außer dem Kreise der Endlichkeit liegen, aber die Weltgeschichte in allen ihren Theilen durchwalten und beherrschen " In welchen Formen wir dies allgemeine Wirken derselben erkennen können, erörtert Humsboldt am Schluß der Abhandlung.

Zunächst erscheinen die Ideen nicht nur im Genie, wenn auch in diesem besonders mächtig, sondern überall in Einzelnen sowohl wie in Völkern: sie sind es, die denselben das-Gepräge der Individualität (ihren Charakter) aufdrücken. Denn Individualität im Sinne Humboldt's ist nichts als die Erscheinungsform der dem Individuum innewohnenden Idee. "Wenn man

<sup>1)</sup> Man vergleiche in der großen Schrift noch § 2 S. 3 3.5 ff., S. 4 3. 11—17; § 4 S. 13 3. 18—24; S. 16 3. 18 ff.; § 20 S. 234 3. 8—14; § 21 S. 281 3. 9—19; dazu die schon angeführten Stellen und inbezug auf die Sprachen überhaupt die §§ 11 und 20. In unserer Abhandlung vgl. S. 308 3. 15 ff.; S. 317 3. 17 ff.; S. 319 3. 24 f.

das menschliche Wirken entwickelt, so bleibt, nach Abzug aller, dasselbe bestimmenden Ursachen, etwas Ursprüngliches in ihm zurück, das, anstatt von jenen Einflüssen erstickt zu werden, vielmehr sie umgestaltet, und in demselben Element liegt ein unauf= hörlich thätiges Bestreben, seiner inneren, eigenthümlichen Natur äußeres Dasein zu verschaffen"1). Eben dies Element ist die Idee, das geistige Princip der Individualität, Ziel und Kraft ihres Daseins. Je vollständiger es der Idee gelingt, sich Bahn zu brechen, den Stoff zu bemeistern, wie es humboldt weiter unten nennt, desto schärfer ausgeprägt stellt sich die Individualität dar, desto idealischer ist sie zugleich: es tritt uns ein Genie, ein geniales Volk entgegen. Idealität und Individualität sind also nichts weniger als Gegensätze; Individualität ist die Offenbarwerdung der Ideen im Einzelnen (Bolk und Menschen), und das Maß der Individualität ist geradezu identisch mit dem Maße der Idealität. — Auch wenn die einzelne Persönlichkeit, bas einzelne Bolk längst vergangen sind, lebt und wirkt die in ihnen offenbar gewordene Idee fort; sie lebt und wirkt fort in dem Charakter- oder Idealbilde, das die Nachwelt von ihnen bewahrt: "Neben der Richtung, welche Bölker und Einzelne dem Menschengeschlecht durch ihre Thaten ertheilen, lassen sie Formen 2) geistiger Individualität zurück, dauernder und wirksamer als Begebenheiten und Ereignisse." Wir muffen uns hier nochmals an die schöne Stelle im fünften Paragraphen der großen Schrift

<sup>1)</sup> Bgl. noch die oben angeführte Stelle S. 316 Z. 37 bis S. 317 Z. 4. Ferner die Abhandlung "Über Goethe's Hermann und Dorothea" 28. 28. 4, 6 ("keine Energie ohne Individualität"!); die Briefe an Forster B. B. 1, 296 f.; die Briefe an eine Freundin Bb. 1 Rr. 48, 50 2c. In der großen Schrift bgl. § 20 S. 212 und vorher S. 207. Dazu § 5 S. 24 3. 11 bis S. 25 3. 18 die wichtigen Bemerkungen über Zusammenhang und Divergenz der Einzelnen im Berhältnis zur Gesammtheit. Über die Individualität als "Brincip der Freiheit" vgl. § 9 S. 64 3. 21 ff. und § 22 S. 297 3. 10 — 18. Eine besondere Form der Individualität eines Bolfes offenbart sich im Charafter seiner Sprache, über den Humboldt im ganzen 20. Paragraphen handelt.

<sup>2)</sup> über den Ausdrud "Formen" hier und im folgenden bgl. Steinthal zu S. 321 J. 9.

(S. 27) erinnern, die ich schon im Vorhergehenden ausführlick, herangezogen habe. Das, wodurch das klassische Alterthum noch heute so mächtig auf uns und die Gestaltung unseres ganzen Lebens einwirkt, ist "unsere Auffassung", d. h. eben die Form geistiger Individualität, die es zurückgelassen hat, und die in uns lebendig ist als "ein auf uns, wie erhöhte Menschennatur, idealisch wirkendes Vild" (S. 28 J. 2) 1). Wer könnte in der That gerade bei dem Griechenvolke daran zweiseln, das die Form geistiger Individualität, die es zurückgelassen hat, dauernder und wirksamer gewesen ist als Alles, wodurch es direkt in den Gang der Weltbegebenheiten eingegriffen hat!

Erscheint in diesen Fällen die Idee unmittelbar an einzelnen Wölfern und Individuen haftend, so unterscheidet Humboldt ferner "idealische Formen, die, ohne die menschliche Individualität selbst zu sein, nur mittelbar sich auf sie beziehen." Unter diese idealischen Formen rechnet er namentlich die Sprachen, die zwar den Geist der Nationen widerspiegeln, ohne indessen eigentlich eine Schöpfung derselben zu sein. "Sie (die Sprache) besitzt eine sich und sichts bar offenbarende, wenn auch in ihrem Wesen unerklärliche, Selbstthätigkeit, und ist, von dieser Seite betrachtet, sein Erzeugnis der Thätigkeit, sondern eine unwillkürliche Emanation des Geistes, nicht ein Wert der Nationen, sondern eine ihnen durch ihr inneres Geschick zugefallene Gabe" (§ 2 S. 5 3. 14—19 der großen Schrift; vgl. § 7 S. 37 3. 18—21) <sup>2</sup>). In derselben Weise prägt sich auch im Recht, im Glauben, in den Künsten

<sup>1)</sup> Darauf und nicht auf das Einzelne, was man etwa von den Sprachen und aus den Schriftstellern behält, beruht, beiläufig bemerkt, auch der unermeß-liche Werth der humanistischen Bildung.

<sup>2)</sup> Inwiesern der Eintritt neuer Sprachen in die Weltgeschichte einen Wendepunkt im menschlichen Entwickelungsgang bezeichnen kann, erläutert Humboldt sehr schön in der großen Schrift § 6 S. 35 J. 14 bis S. 36 J. 12. — Was andrerseits die Betrachtung der Sprache für die Geschichte eines Volkes zu leisten vermag, wie von ihr her der Geschichte "das Bett stärker aufgeschüttelt werden kann", ist gerade an unserer Muttersprache in wunderbarer Weise durch Jakob Grimm's Wirken an den Tag gelegt (vgl. seine "Geschichte der deutschen Sprache", Vorrede S. XI.

und Wissenschaften eines Volkes nicht nur die schöpferische Thätigsteit desselben aus, es lebt in ihnen allen zugleich ein allgemeiner, selbständiger, ihnen ureigener Gehalt des Rechten, Wahren und Schönen 1), der von Nationen und Individuen unabhängig ist. Sie erscheinen von dieser Seite, ebenso wie die Sprachen, als den Völkern zugefallene Gaben und wir können auch sie im Sinne Humboldt's als idealische Formen bezeichnen.

In freiestem Walten endlich offenbaren sich überall in der Geschichte die ewigen Urideen alles Denkbaren: "die Schönheit in allen körperlichen und geistigen Gestalten, die Wahrheit in dem unabänderlichen Wirken jeder Kraft nach dem ihr inwohnenden Geset, das Recht in dem unerbittlichen Gange der sich ewig richtenden und strafenden Begebenheiten."

Dieje Ideen sind für Humboldt keine bloßen Schattengebilde, mit denen die Phantafie ihr Spiel treibt; es find Realitäten — wenn wir mit diesem Ausdruck dasjenige bezeichnen dürfen, was zwar nicht selbst körperlich und greifbar in die Erscheinung tritt, aber an allen Erscheinungen haftet, in ihnen waltet als das sie belebende und gestaltende Princip. Auch das Leben selbst, ohne welches es kein Wirken lebender Geschöpfe gibt, ist ja nichts greifbar an ihnen Hervortretendes; es haftet darum aber nicht minder gewiß an ihnen und ist an seinen Außerungen für uns erkennbar. Obwohl aber auch die Ideen nur an ihren jeweiligen Offenbarwerdungen im Endlichen erfannt werden können, so zeigt sich doch in ihrem stets gleichem Wirken nach eigenstem Gesetz, wo immer sie mit dem Endlichen in Verbindung treten, ihre ewige und selbständige Natur. "Die Idee kann sich nur einer geistig individuellen Rraft anvertrauen, aber daß der Reim, welchen sie in dieselbe legt, sich auf seine Beise entwickelt, daß diese Beise dieselbe bleibt, wo er in andere

<sup>1)</sup> Obwohl Steinthal's Anmerkung zu S. 321 3. 18—23 richtig ist, so hindert dies doch nicht, Recht, Glauben, Künste und Wissenschaften als eigensthümliche Offenbarungen der Urideen zu betrachten; aus diesen fließt das Nothwendige in ihnen, und eben deswegen ist ihre Bezeichnung als "idealische Formen" gerechtsertigt.

Individuen übergeht, daß die aus ihm aufsprießende Bflanze durch sich selbst ihre Blüthe und ihre Reife erlangt, und nachher welft und verschwindet, wie immer die Umstände und Individuen sich gestalten mögen, dies zeigt, daß es die selbständige Natur der Idee ist, welche diesen Lauf in der Erscheinung vollendet"1). Nicht wir haben die Ideen, die Ideen haben uns, und alles geistige Wirken der Völker und Individuen bestimmt sich nach dem Maße der Reinheit und Stärke, in welchem die Ideen bei ihnen Eingang gefunden haben. So gut wie die mathematischen und physikalischen Gesetze nicht nur dadurch in der Welt sind, daß ihre Bedeutung von den Menschen erfannt ist, so gut sind die ewigen Urideen alles Deukbaren nicht an die Menschen noch an den Raum und die Endlichkeit gebunden; fie find keine bloßen Kategorien menschlichen Denkens, sondern ewig und unumschränkt. Indem sich an ihnen das Wirken einer Weltregierung offenbart, ofienbaren sie uns selbst die Weltregierung, deren Ausfluß sie Der Astronomie ist es gelungen, durch die Theorie der physischen Doppelsterne das Gesetz der Gravitation für nicht nur an unsern von der Sonne beherrschten Weltfreis gebunden, son= dern auch für andere, unermeßlich ferne Welten in gleichem Maße geltend nachzuweisen; ebenso würden wir aber die Ideen als Princip aller geistigen Kraft wiederfinden, wo immer sich Kräfte regen, wo immer Schöpfungen und Gestaltungen hervor= treten. Sie erscheinen daher als die ewigen und unabanderlichen Gesetze alles Entstehens und Geschehens; aus ihnen fließt die innere Nothwendigkeit, durch welche "die Wirklichkeit, ihrer schein= baren Zufälligkeit ungeachtet, gebunden ist" (S. 309 3. 9 ff.). und jo bilden sie die letten, dem menschlichen Beiste erkennbaren Ursachen des Zusammenhangs der Begebenheiten.

Die Ideen sind aber nicht nur Kraft, sie sind zugleich Ziel in der Geschichte; denn eben in ihrem Streben, "Dasein in der Wirklichkeit zu gewinnen," unabhängig von Individuen und Umständen und diese selbst beherrschend, zeigt sich ihre selbständige

<sup>1)</sup> Nach der Anmerkung zu schließen, hat Steinthal diese Stelle miß= verstanden. S. 319 Z. 28—35 unserer Abhandlung.

Natur. "Wie die zarteste Pflanze durch das organische Anschwellen ihrer Gefäße Gemäner sprengt, das sonst den Gin= wirkungen von Jahrhunderten trotte," so gelingt es auch den Ideen, sich überall siegreich Raum zu verschaffen. Alle Geschichte erscheint daher nur als Berwirklichung einer Idee, und als das lette Ziel der menschlichen Entwickelung kann nur die immer reinere und vollständigere Erfüllung dieser Ideen betrachtet mer-"Das Ziel der Geschichte kann nur die Verwirklichung der durch die Menschheit darzustellenden Idee sein, nach allen Seiten hin, und in allen Gestalten, in welchen sich die endliche Form mit der Idee zu verbinden vermag;" oder, wie sich humboldt in ber großen Schrift (§ 1 S. 1 Z. 10 ff.) ausdrückt, die "verschieden= artige Offenbarwerdung der menschlichen Geisteskraft ist — die lette Idee, welche die Weltgeschichte klar aus sich hervorgehen zu laffen streben muß." 1) Diese Ansicht vom Endziel aller Ge=

<sup>1)</sup> Dasselbe scheint Dronjen in seiner Einleitung zur "Hiftorif" im Auge zu haben. Er betrachtet als den eigentlichen Borwurf der Geschichtschreibung die jortschreitende Steigerung des Menschlichen (έπίδοσις είς αίτο) und aljo namentlich die sittliche Belt; doch halt sich der Gedanke bei ihm nicht gang von teleologischer Färbung frei. — Übrigens ist bei Dropsen der Einfluß unserer Albhandlung nicht zu spüren; er verweist auch nicht auf sie, sondern auf die große Schrift. Im Gegensat bazu ift die kleine Schrift von G. G. Gervinus, "Grundzüge ber Historit", Leipzig 1837, ganz von dem Ginflusse der Abhandlung beherrscht und schließt sich zum Theil fast wörtlich an dieselbe an. Man spürt auch, daß sich Gervinus mit Hingebung in den Humboldt'ichen Geist verfenkt hat; boch wird er ihm nur zum Theile gerecht. — Bur erganzenden Orientirung bemerte ich noch, daß aus den beiden Biographen humboldt's gerade für unsere Abhandlung wenig zu entnehmen ist. Schlesier (Erinnerungen an Bilhelm v. Humboldt 2, 479 ff.) gibt nur eine Wiederholung der furzen Bemerkungen Fr. v. Müller's in feiner Befprechung der erften beiden Bande von Sumboldt's Gefammelten Berten (Neuc Jen. Allg. Literaturzeitung 1843 Nr. 1 u. 2 S. 1 — 8). Auch Hayn's foult so vortreffliche Biographie (Bilhelm v. Humboldt. Lebensbild und Charatteriftit von R. Haym S. 464 ff. und S. 548 ff.) bietet für die Erflärung unferer Abhandlung schr wenig, indem er überall zu sehr nur die sprachlichen Beziehungen in's Auge faßt. Rach seiner Ansicht beabsichtigte Sumboldt namentlich "die mahre wissenschaft= liche Methode genau und erschöpfend zu charafterifiren". "Der Zweck diefer Abhandlung war fein anderer als die Darstellung der idealen Methode, wie fie im Grunde für alle Biffenschaften diefelbe ift, wie fie aber insbesondere

schichte und Geschichtschreibung hat jedoch mit der philosophischen Auffassung nichts gemein; sie ist ebensowenig teleologisch, als wenn man etwa als den letten Zweck des Daseins einer Pflauze ihre völlige Entwickelung gemäß dem ihr innewohnenden Geset ihrer Art und Gattung bezeichnet.

Hiermit nun glaubt Humboldt die in der Geschichte maltenden Ideen und die Art ihrer Wirksamkeit thatfächlich dargelegt zu haben; er schreibt: "so wären wir also dahin gekommen, die Ideen aufzufinden, welche den Geschichtschreiber leiten muffen." Weit entfernt also, und schließlich mit dem mystischen Hinweis auf eine Weltregierung zu entlassen, hat er sich vielmehr bemüht, in bestimmtester Weise die einzelnen Formen zu kennzeichnen, an denen sich das Brincip der Urkraft oder die Grundidee, die allerbings nach seiner Überzeugung im letten Grunde auf eine Weltregierung deutet, im Geschehenden offenbart. Es geschieht dies nach Humboldt ganz allgemein in dreifacher Weise, nämlich erstens in dem, was er als Individualität bezeichnet, sodann in idealischen Formen, die, mit der Individualität verbunden, dennoch über dieselbe hinausweisen, und endlich in den Urideen, die aus eigenster Kraft wirken und einer über alles Irdische und Endliche erhabenen Sphäre angehören. Am deutlichsten erkennbar treten die Ideen in bestimmten, allgemeinen Richtungen und namentlich in freier, aus Umftänden und Vorbedingungen nicht erklärlicher, genialer Krafterzeugung zu Tage. Sie sind aber überhaupt die Richtung und Anstoß verleihende Macht, zugleich Kraft und Ziel in der Geschichte, und ihre jeweilige Offenbarwerdung, ihr Ringen nach Verwirklichung im Geschehenen zu erkennen, und zwar an den Begebenheiten selbst zu erkennen, ist die lette und höchste Aufgabe des Geschichtschreibers.

ber Sprachforscher mit dem Geschichtschreiber gemein hat". — Über den Unterschied zwischen teleologischer Geschichtsauffassung und dem, was Humboldt selbst als Endziel der geschichtlichen Entwicklung aufstellt, habe ich im Text, auch mit Bezichung auf Hamm's Einwände, das Nöthige bemerkt. — Man vergleiche noch die Citate aus H. bei Steinthal S. 151 J. 61 ff. und S. 155 J. 187 ff.; den Brieswechsel mit Schiller Nr. 49 und die schon angeführte Stelle aus den Briesen an eine Freundin 2, 34.

Diefer Aufgabe, auch nur annähernd, zu genügen, erfordert freilich eben die Fähigkeit der ideellen Auffassung alles Geschehenen, ben Sinn für die Wirklichkeit, mit einem Worte das Genie für die Geschichtschreibung. Die Theorie, so wichtig sie ist, so erhebend und läuternd ihre richtige Erkenntnis wirkt, vermag sie dennoch nicht jenen genialen Impuls zu ertheilen, dessen der wahre Geschichtschreiber so gut wie der Künstler bedarf. sich selbst weist daher auch humboldt den Geschichtschreiber vor allem zurück, in sich muß er die besten Wurzeln seiner Kraft suchen. Humboldt's Forderungen sind aus diesem Grunde die natürlichsten und einfachsten und zugleich die höchsten, welche je an die Geschichtschreibung gestellt sind. Wer eine ariechische. römische, deutsche Geschichte schreiben will, muß fähig sein, die ideelle Individualität des römischen, griechischen, deutschen Volkes, so wie sie ihm aus den Quellen (im weitesten Sinne) zur Geschichte bes Volkes entgegentritt, voll und warm zu empfinden; er muß fähig sein, das eigenthümliche Leben ihrer Sprache und der sonstigen idealischen Formen, in denen sich ihr Recht, ihr Glaube, ihre Künste und Wissenschaften bewegen, zu begreifen, und in ihm müffen die ewigen Urideen der Schönheit, des Rechtes und der Wahrheit lebendig fein, damit er ihr Wirken fassen und verstehen fann, soweit sie in der Geschichte des einzelnen Volkes in individueller Prägung nach Dasein und Geltung streben.

Umfassender, kaum auch dem größten Genie annähernd erreichbar, erscheint die Aufgabe der Weltgeschichte — und alle Geschichte müßte nach Humboldt in Wahrheit als Theil der Welt= geschichte behandelt werden (vgl. die oben S. 398 angeführte Stelle S. 309 3. 32-34 d. Abh.). "Das ungeheure Gewühl der sich drängenden Weltbegebenheiten, zum Theil hervorgehend aus der Beschaffenheit des Erdbodens, der Natur der Menschheit, dem Charafter der Nationen und Individuen, zum Theil wie aus dem Nichts entsprungen, und wie durch ein Wunder gepflanzt, abhängig von dunkel geahndeten Kräften und sichtbar durchwaltet von ewigen, tief in der Bruft der Menschen gewurzelten Ideen, ist ein Un= endliches, das der Geist niemals in Eine Form zu bringen vermag, das ihn aber immer reizt, es zu versuchen, und ihm Stärfe gibt, es theilweise zu vollenden" (S. 308 Z. 12—20). In demsielben Maße, wie es der Menschheit selbst gelingt, im Laufe der Geschichte dem in ihr nach Gestaltung ringenden Ideal sich mehr und mehr zu nähern, in demselben Maße, dürsen wir hoffen, wird es auch der Geschichtschreibung gelingen, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Wer einen Blick auf die Entwickelung der Historiographie dis in unsere Tage wirft, wird, bei aller Unsbesriedigung und allem Zweisel im einzelnen, im ganzen dennoch in dieser Hoffnung bestärft werden.



## VI.

## Friedrich der Große vor dem Ausbruch des Sieben= jährigen Krieges.1)

Erfter Artifel.

Von

## Albert Naudé.

Mit dem vor einigen Wochen ausgegebenen 13. Bande der "Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" ist die Versöffentlichung der aus dem Kabinet Friedrich's II. hervorgegangenen Schriftstücke der auswärtigen preußischen Politis in die Periode des Siebenjährigen Krieges eingetreten. Der Feldzug des September und Oktober 1756 liegt bereits in dem zweiten Theile des 13. Bandes vor, der unter der Presse befindliche 14. Band wird die beiden letzten Monate des Jahres 1756, welche von den Vorbereitungen für den zweiten Feldzug erfüllt sind, sowie die erste Hälfte des Jahres 1757 umfassen. Es hat sich als gerathen erwiesen, während des Krieges auch dem militärischen

<sup>1)</sup> Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen, Bd. 10, 11, 12, 13. Berlin 1883—1885. Ich verweise für die Einzelheiten der folgenden Darstellung auf die aussührlichen, jedem Bande beigegebenen Sachregister. Auf die Anführung der meisten Belegstellen aus der "Politischen Korrespondenz" hoffe ich um so eher verzichten zu tönnen, als in den Sachregistern bereits diejenigen Punkte hervorgehoben sind, auf welche es m. E. nach besonders ankommt.

Briefwechjel des Königs eine größere Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Korrespondenz mit den oberstkommandirenden Generalen in den Hauptstücken der Sammlung einzureihen. Bei den zum größten Theile eigenhändigen, schnell hingeworfenen Schreiben etwa an Winterseldt, Schwerin, Keith, an Brinz Heinrich oder Brinz Ferdinand von Braunschweig, Schreiben, in denen fast regel= mäßig Bemerkungen politischer Natur sich unter die strategischen Nachrichten und Besehle mischen, würde es schwer werden, in jedem einzelnen Kalle die Scheidegrenze zu ziehen zwischen mili= tärischer und politischer Korrespondenz. Wenn zuweilen auch rein militärische Schreiben aufgenommen sind, so war dies schon beswegen geboten, um den inneren Zusammenhang der Korrespondenzen an die hervorragenden Generale soweit möglich aufrecht zu erhalten; ganz ausgeschlossen aber blieben die von untergeordneten Beamten des Rabinets aufgesetzten Erlasse der militärischen Verwaltung, auf welche in den militärisch-politischen Schreiben fast niemals Bezug genommen wird.

Zum Abschlusse ist jetzt die Sammlung der ungemein zahlreichen Schriftstücke gekommen, welche sich auf die Vorgeschichte des Siebenjährigen Krieges beziehen<sup>1</sup>), soweit diese Schriftstücke

<sup>1)</sup> Ich muß hier eines Buches Erwähnung thun, das mir nach Beendi= gung der vorstehenden Auffape ju Banden fommt: Binter, Sans Joadim v. Zieten. Leipzig (Dunder u. Sumblot) 1886. Der Verfasser will 1, 138 bis 143 "an der Hand der Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen uns die Resultate vergegenwärtigen, welche sich aus derselben über den Ursprung des Siebenjährigen Rrieges ergeben". Nun handeln über den Ursprung des Siebenjährigen Rrieges in erster Linie Bo. 13 der Korrespondeng, in zweiter Linie auch Bb. 12. Ms Dr. Winter jene Worte schrieb, war Bb. 13 noch gar nicht erschienen, natürlich ist auch nichts aus demselben von Dr. Winter ent= nommen worden. Bb. 12, der erschienen war, scheint von Dr. Winter nicht gelesen zu sein; wenigstens findet sich von den drei Bemerkungen, welche er über den ersten Theil des Jahres 1756 macht (S. 142), keine einzige in der "Korrespondenz", die erste Bemerkung über Ofterreichs Blane ift aus Arneth zusammengesett, die zweite über Aubeterre ist genau aus Rante (Ofterreich und Preußen. Leipzig 1875. S. 219 mit Unm. 1) entnommen, die dritte Bemertung über Mitchell ift böllig aus der Luft gegriffen. Der einzige Band, welchen Dr. Binter benutt, ist Bb. 11, welcher aber streng genommen nichts über den "Ursprung des Siebenjährigen Krieges" enthält. Aus Bb. 11 ent=

vom Könige eigenhändig abgefaßt ober nach jeiner Anweisung im königlichen Kabinet ausgearbeitet worden sind. Nicht allein Die preußischen Archive konnten in dieser Hinsicht vollständig er-Schöpft werden, das großbritannische Reichsarchiv und das Britische Museum, welche für die Periode der Gesandtschaft Andrew Mitchell's nächst dem preußischen Geheimen Staatsarchiv im Besik der wichtigsten Kabinetspapiere Friedrich's des Großen sind, konnten in gleich umfassender Beise herangezogen werden. Bei Benutung der englischen Archive für unseren speziellen Zweck stellte sich die Nothwendigkeit heraus, noch einen Schritt weiter zu gehen als bisher geschehen. Wir durften uns nicht auf den schriftlichen, brieflichen Verkehr Friedrich's II. mit Andrew Mitchell beschränken; pflegte doch der König briefliche Mittheilungen dem Gesandten gerade in relativ etwas untergeordneten Fragen zu machen: lagen hingegen Nachrichten entscheidender Natur vor. handelte es sich um Mittheilung und Besprechung der geheimsten Absichten, der weitgehendsten Plane, so pflegte der König in den für die preußische Politik jo bedeutungsvollen Sommermonaten bes Jahres 1756 den englischen Gesandten nach Sanssouci zu bescheiden, oder er bewilligte ihm die nachgesuchte Audienz bei einem der häufigen Besuche im Berliner Schlosse. Diese Unterredungen Friedrich's II. mit Mitchell, im Verein mit den vielfach in und nach diesen Unterredungen vom Könige eigenhändig aufgesetten Noten und Dentschriften, bilden m. G. die vorzüglichste Quelle für unsere Kenntnis der preußischen Politik kurz vor dem Allerdings sind die mündlichen Dar-Siebenjährigen Kriege. Legungen Friedrich's nur überliefert in der in englischer Sprache niedergeschriebenen Fassung der Mitchell'schen Gesandtschaftsberichte an die Londoner Regierung, aber Vergleiche, wo solche mit Rabinetsschreiben möglich sind, zeigen, daß der Gesandte mit großer Gewiffenhaftigkeit alle Außerungen aufgezeichnet hat: nicht selten

ninmt Dr. Winter S. 140 und 141 mehrere Notizen. Es ist mir auch unter biesen Notizen nicht gelungen, eine einzige aufzufinden, welche völlig richtig wäre. Ich werde hierauf zurückommen in einer ausführlichen Besprechung des Winter'schen Buches in dieser Zeitschrift.

führt ihn die lebhafte Erinnerung an die vernommenen Worte dahin, seine englische Erzählung mit französischen Ausdrücken ober ganzen französischen Sätzen des Königs zu durchziehen. Soweit diese Berichte Mitchell's die politischen Erklärungen Friedrich's II., sei es in direkter, sei es in indirekter Rede, wiedergeben, haben sie in der Politischen Korrespondenz als "Unterredungen des Königs mit Mitchell" Aufnahme gefunden.

Die jett ohne Ausnahme der Öffentlichkeit übergebenen preußischen Kabinetspapiere enthalten die vollste Rechtfertigung für das jo oft verurtheilte Vorgehen Friedrich's II. im Sommer 1756. Es ermöglichen die nunmehr befannt gewordenen Aftenstücke das allmähliche Werden jenes gewaltigen Entschlusses Friedrich's II., seinen überlegenen Feinden zuvorzukommen, von Tag zu Tag im einzelnen zu verfolgen. Indem es gelungen ift, für die wichtigften eigenhändigen Schreiben und Denkschriften zwei, drei, ja vier verschiedenartige eigenhändige Redaktionen aufzufinden und einzuordnen, bietet sich Gelegenheit, den König gleichsam bei der eigenen Arbeit zu beobachten, wenn er mit sich selbst zu Rathe geht, seine Gedanken allein für sich fixirt und dann immer wieder von neuem die erste Niederschrift umarbeitet und umgestaltet. Dadurch, daß sämmtliche Kabinetskorrespon= denzen zusammengestellt, auch, wo es nöthig schien. Theile der Immediatberichte von Ministern und Gesandten zum Abdruck ge= fommen sind, wird es möglich, die Anschauungsweise des Königs, wie sie sich nach einer Richtung hin ausspricht, zu kontroliren, zu ergänzen, zu erläutern durch den Vergleich mit den anderen, an demselben Tage empfangenen oder abgegangenen Schriftstücken. Wenn wir es schließlich unternahmen, für die drei unmittelbar bem Kriege vorangehenden Monate Juni, Juli, August neben den politisch-diplomatischen Kabinetsschreiben auch die hauptsächlichsten militärischen Instruktionen und die entscheidenden Befehle zur Mobilmachung und zum Ausmarsch einzuordnen, so konnten wir nicht bloß mit den apologetischen Worten des Königs, sondern durch die Thatsachen selbst den eingehenden Beweiß führen, daß Friedrich keineswegs von langer Hand her auf den Krieg sich vorbereitet hat 1), sondern erst im letten Moment, erst Ende Juni gegen Rußland, Ende Juli und Anfang August gegen Österreich zu wirklichen Küstungen übergegangen ist. Ein dramatisch bewegtes Bild ist es, das sich im Kabinet des Königs im Juni, Juli und August abspiegelt, wenn wir verfolgen, wie jede einslaufende, entscheidende neue Nachricht über die politischen oder militärischen Pläne der Gegner zuerst eine Umwandlung in der Auffassung König Friedrich's von der augenblicklichen Situation hervordringt; darauf zu neuen diplomatischen Maßregeln gegriffen wird, sei es zu London mit den Bundesgenossen, sei es zu Wien mit den Gegnern; und wie endlich als dritte Folge nach jeder neuen bedrohlichen Kunde stusenweise ein bestimmter Fortschritt sich in den militärischen Vorkehrungen des Königs seststellen läßt.

Während der Jahre 1753 und 1754 hatte Friedrich seine ganze Ausmerksamkeit auf die Unterhandlungen zwischen Engsland und Rußland betreffend einen Subsidienvertrag gerichtet; benn von dieser Seite her schien ihm die nächste Gefahr für

<sup>1)</sup> Arneth stellt die Rustungen Friedrich's gegen Ofterreich von Anfang des Jahres 1756 bis zum Juli als allbekannte Thatsachen bin, die eines Beweises nicht mehr bedürfen; er operirt immer wieder mit ihnen, um eine Rechtsertigung für das Verhalten des Wiener Hofes zu gewinnen. Und, als Friedrich durch Erlag vom 18. Juli die durchaus mahrheitsgetreuen Aufflärungen geben läßt, wird sein Berfahren ohne weiters als "Doppelzungigteit" gebrandmarkt. "Wer folder Doppelzungigkeit sich bediente", ruft Arneth aus, "batte fich zu huten, ben Borwurf der Unaufrichtigkeit gegen Andere zu erheben!" Arneth nennt ale einzigen Gemährsmann dafür, daß Friedrich jogar icon im Januar 1756 gerüftet haben foll, den venetianischen Gefandten Corer in Bien. Bas Corer eigentlich am 24. Januar nach hause gemeldet hat, wird nicht angegeben. Aber fann man im Ernft zum Belege für die fefretesten inneren Angelegenheiten des preußischen Staates, von welchen höchstens die Bertrauten Friedrich's, Gichel und Binterfeldt, Runde haben konnten, die Erzählungen eines venetianischen Gesandten in Wien benuten, der irgend welchen Wiener Stadtflatsch ober Zutragungen der Gegner Friedrich's berichtet haben mag? Bgl. Arneth, Geschichte Maria Theresia's (Wien 1870) 4, 459 und dazu Anm. 546. Ferner S. 473. 474. 479. 480. 481. Bgl. auch bas Inhaltsverzeichnis S. XI, woselbst die preußischen Ruftungen zweifach und beidemal por den Anfragen Friedrich's in Wien angeführt werden.

Preußen und für die Erhaltung des Friedens zu drohen. Gegen Österreich und England bot die Verbindung Frankreichs und Breußens genügende Sicherheit, aber das Gleichgewicht ward erschüttert, sobald auch Rußland den gegnerischen Mächten sich zu= gefellte, und gerade Preußen hatte alsdann den erften Stoß bes Feindes für sich zu gewärtigen. Das bestehende Bündnis zwischen Österreich und Rußland von 1746 beunruhigte den König nicht allzusehr, denn er lebte der Überzeugung, daß Rußland ohne die Subsidien eines reichen Staates seine schwerfälligen Heeres= massen nicht in Bewegung setzen könnte. Aber ein Subsidien= vertrag des fapitalfräftigen englischen Staates mit dem an Beld armen, an Menschenmaterial zum Kriege reichen ruffischen Staate, mußte, in Verbindung mit dem dauernd feindlich gesinnten Ofter= reich, äußerst bedrohlich erscheinen. Im Herbst 1754, nach der Ablehnung des ruffischen Kontreprojekts durch Georg II., zerschlugen sich vorerst die Verhandlungen zwischen London und Vetersburg 1), und es gewann den Anschein, als werde der Friede Europas ungestört bleiben.

Friedrich ließ die Friedenszeit nicht ungenutt vorüber gehen. Gegen Rußland, das früher oder später doch einmal wider Preußen auf dem Plane erscheinen mochte, begann er am goldenen Horn eine diplomatische Aftion. Er hatte Kunde, daß zwischen der Pforte und dem Zarenreiche über die Anlegung von rufsischen Grenzforts in Neu-Serbien Differenzen ausgebrochen waren 2), gespännt verfolgt er die Verhandlungen in Petersburg und in Konstantinopel. Es war ihm nicht genug, durch die französischen Gesandten auf die Pforte einwirken zu lassen, im Januar 1755 sendet er einen besonderen preußischen Unterhändler, den Lieutenant v. Rezin, nach der Türkei, um zwischen der Pforte und Preußen eine Freundschafts= und Desensivallianz einzuleiten, deren Spitze in erster Linic gegen Rußland sich richten sollte.

Noch waren diese Pläne unvollendet, da wurde die Ausmerksiamkeit des Königs nach einer anderen Richtung hin abgelenkt. Im

<sup>1)</sup> Bgl. Polit. Korrespondeng 10, 537.

<sup>2)</sup> Bal. 10, 540; 11, 488.

Westen drohten die amerikanischen Streitigkeiten zwischen Frankzeich und England die Gesahr eines Krieges auch für Europa herauszusühren. Für Friedrich kamen diese Mißhelligkeiten höchst ungelegen, er wünschte aufrichtig die Erhaltung des allgemeinen Friedens. Es blieb das stete Ziel seiner Politik, Frankreich sowohl wie England gegenüber, den Frieden wenigstens auf dem europäischen Kontinent sicherzustellen. Aber es ist keineswegs richtig, wenn man so oft angenommen hat, daß der König dieses Ziel allezeit auf demselben Wege, durch eine Neutralisation Deutschslands, hat erreichen wollen. Friedrich hat vielmehr zunächst gerade zu den entgegengesetzten Mitteln gegriffen, und zwar hat er hier aus freien Stücken, allein aus persönlichem Antrieb gehandelt, zu der Garantie der Neutralität Hannovers aber ist er, wie wir sehen werden, in erster Linie durch äußere Veranlassung bewogen worden.

Nicht Frankreich hat den König von Preußen im Frühjahre 1755 zuerst aufgefordert, Hannover anzugreisen<sup>1</sup>), dieser Vorschlag, den Krieg nach Hannover zu übertragen, ist vielmehr von Friedrich selbst außgegangen, und nicht einmal, sondern mehrsach im Frühsiahre und Sommer 1755 ist eine solche Unternehmung Frankreichs von ihm angerathen und befürwortet worden. Zuerst durch Erslaß vom 5. April hat der König seinen Gesandten in Paris beauftragt, den französischen Ministern die solgenden Erwägungen zu unterbreiten: "Wenn der Krieg zwischen Frankreich und Engsland unvermeidlich ist, so ist nicht zu zweiseln, daß der König von England ihn allgemein machen will. Dabei ist mir nun

<sup>1)</sup> Die Darstellungen der Borgeschichte des Siebenjährigen Krieges sprechen nur von Aufsorderungen der französischen Regierung an Friedrich II. So u. A. Ranke, Österreich und Preußen (Leipzig 1875) S. 117. 118; Schäfer, Geschichte des Siebenjährigen Krieges (Berlin 1867) 1, 104. Nur Koser, Preußen und Rußland im Jahrzehnt vor dem Siebenjährigen Kriege (Preuß. Jahrbücher 47, 476) erwähnt den ersten der Erlasse an Kunphausen, den vom 5. April, und bringt aus dem Pariser Archiv einen damit übereinstimmenden Bericht von La Touche, d. d. Berlin 5. April 1755, dei. Sonst sind die fünsim tolgenden besprochenen Erlasse an Kunphausen bisher unbekannt geblieden, und es ist daher auch die Politik Friedrich's im Jahre 1755 nicht zutressend dargestellt worden.

der Gedanke gekommen, ob es sich für Frankreich nicht empsehlen möchte, vorausgesetzt daß König Georg ihm den Krieg erklärt, sofort ein ziemlich ansehnliches Truppenkorps geraden Weges nach Hannover zu schicken, sich dieses Landes zu bemächtigen und alsdann dem englischen Könige die Frage vorzulegen, ob er es nicht vorziehen wolle, den Frieden wieder herzustellen."

Die Aufforderung Frankreichs, daß Breußen die Eroberung Hannovers in die Hand nehmen solle, war nur die Antwort des französischen Ministeriums auf jene von preußischer Seite zuerst gemachten Vorstellungen. Friedrich wies die Anträge Frankreichs entschieden von der Hand'), er machte auf seine eigene bedrohte Lage aufmerksam, die ihm nicht erlaube, ohne Bundesgenossen sich zu gleicher Zeit einem Angriffe der Russen. Österreicher. Sachsen und Hannoveraner auszuseten. Und Friedrich hatte in der That ein Recht dazu, die französischen Aufforderungen abzulehnen. Denn gerade der Gesichtspunkt, welchen er bei seinen Rathschlägen einzig und allein gehabt, durch ein rasches Vorgehen gegen Hannover die kriegsluftige englische Regierung zum Frieden zu nöthigen, gerade dieser Gesichtspunkt mar bei den Anträgen Frankreichs ganz unberücksichtigt geblieben; durch eine Theilnahme Breußens, gegen welches Ofterreich und Rufland auf dem Sprunge standen, wäre der Krieg ohne Zweifel ein allgemeiner geworden und hätte sich weit in die Länge gezogen.

Friedrich läßt vorerst am 6. Mai den Gedanken eines französischen Angriffskrieges gegen Hannover sallen, aber er nimmt ihn nach einiger Zeit im Hochsommer 1755 wieder auf, d. h. kurz vor und auch noch nach den ersten Anerbietungen, die ihm von Seiten Englands durch den Herzog von Braunschweig gemacht wurden<sup>2</sup>). Am 29. Juli, am 2., am 9., am 19. August gibt



<sup>1)</sup> Am 6. Mai, am 10. Mai, am 2. und am 9. August, am 30. De zember 1755.

<sup>&</sup>quot;) Für die Leichtfertigkeit, mit welcher der Graf Bisthum in dem 1866 gegen Preußen gerichteten Werke "Geheimnisse des sächsischen Kabinets" versährt, ist das Folgende ein charakteristischer Beitrag. Bisthum erzählt vier Seiten lang (1, 239—242) von einem Berichte des Grafen Flemming, angeblich d. d. Hannover 19. April 1755. Holdernesse soll danach ganz im Ge-

er in Kabinetserlassen an Annphausen der französischen Regierung eingehende Anweisungen, auf welchem Wege sie die Eroberung Hannovers, ohne Preugens Beihülfe, ausführen könne. Er rath, burch das Kölner Gebiet in Hannover einzudringen, die preukische Festung Wesel und die pfälzische Düsseldorf würden in den Händen von Freunden Frankreichs dem Angriffe einen Rückhalt bieten. Als das beste Mittel, um das Unternehmen gegen Sannover zu erleichtern, empfiehlt Friedrich eine Berabredung mit Dänemark, um durch ein dänisches Korps im Often den französischen Angriff im Westen zu unterstützen; er läßt die Minister in Versailles missen, daß der König von Dänemark wegen der Lauenburger Streitigkeiten gegen Georg II. perfönlich erbittert sei und unlängst unter der Hand zu verstehen gegeben habe, daß er eine Gelegenheit, um von dem hannoverschen Staatsschate sein Theil davonzutragen, nicht ungenutt vorüber gehen lassen werde.

heimen dem sächsischen Gesandten anvertraut haben, Friedrich habe schon da= male, d. h. vor dem 19. April, dem Könige Georg in Hannover durch die Bergogin von Braunschweig ertlaren laffen, er werde fich an dem Kriege zwischen England und Frankreich nicht betheiligen. Nun behaupte Friedrich in der "Geschichte des Siebenjährigen Krieges", England habe die Initiative zu der Annäherung an Breugen ergriffen. Folglich bat Friedrich gelogen und Big. thum hat eine neue Baffe gegen ihn. — Bir sehen bavon ab, daß Friedrich eine Ertlärung durch die Herzogin von Braunschweig überhaupt niemals hat geben lassen, weder im April noch im August, noch später einmal. Aber man hätte von Bigthum, der zwei dicke Bande aus fachfischen Aften zusammenschreibt, doch die Renntnis verlangen können, daß derfelbe Flemming, den er am 19. April aus hannover berichten läßt, noch Ende Dai in Dresden ver= weilte, daß ferner Ronig Georg, an deffen Soflager in hannover Flemming in außerordentlicher Miffion gefandt wurde, erst Anfang Mai mit Holdernesse nach Hannover fam. (Bgl. Polit. Korrespondenz 11, 167, 169, 181 und 136. 137. 146.) Und wenn Bipthum gegen diese und die zahlreichen anderen Bidersprüche zwischen der Flemming'schen Depesche und dem April 1755 blind geblieben, wenigstens hatte er doch Flemming's Sandschrift lejen und seben können, daß nicht "19. April 1755", sondern "19. August 1755" geschrieben war. Auch Schäfer (a. a. D. S. 104) hat von all' den Widersprüchen nichts bemerkt und die Angaben Bigthum's unter Citirung dieses Autors und des "19. April" aufgenommen. Bgl. den Bericht Flemming's Polit. Korrespondenz 11, 294-298.

Diese an die französische Regierung gerichteten Rathschläge Friedrich's II. beweisen zur Genüge, wie wenig der König zusnächst daran dachte, Hannover oder gar Deutschland gegen einen Einmarsch der Franzosen in Schutz zu nehmen. Einer nationalen Politik, die man Friedrich oft zugeschrieben, widersprechen jene Aufforderungen allerdings, aber sie widersprechen keineswegs der Friedenspolitik, welche der König für seinen Staat, sür Preußen, sortdauernd im Auge hatte; denn bei all jenen Mahnungen zum Angrisse gegen Hannover blieb der Hauptzweck doch immer der, durch einen raschen entscheidenden Schlag den um sein Stammsland besorgten König von England zum baldigen Frieden zu beswegen. Und ist es nicht auch dem seurigen, entschlossenen Beiste König Friedrich's angemessen, wenn er nicht von den langwierigen, diplomatischen Unterhandlungen in London, sondern von der schnellen Entscheidung des Schwertes den Frieden erhosst?

Der Umschwung in der Politik König Friedrich's, — falls man es einen Umschwung nennen darf, wenn er ganz das gleiche Ziel, die Sicherstellung des Friedens für Preußen, auf einem dem bisherigen allerdings völlig entgegengesetzten Wege zu ersreichen sucht, — dieser Umschwung trat allmählich seit den ersten Tagen des September 1755 ein<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Darstellungen der Entstehungsgeschichte des Siebenjährigen Krieges. speziell die Darftellungen des Beftminfter-Bertrages, geben die Borverband= lungen zu diesem Bertrage nach ben von Schäfer (a. a. D. 1, 605-611) publi= girten Briefschaften. Aber die von Schäfer aufgefundene Busammenftellung ift weiter nichts, als eine spätere mit bestimmter Tendenz unternommene Über= arbeitung der Korrespondenz zwischen Friedrich und bem Bergoge von Braun= Es ist ein Anfang Januar 1756 (vgl. 12, 24) für die französische Regierung gemachter Auszug, in welchen Friedrich basienige aufnehmen ließ. was er am ersten als ungefährlich und als geeignet zur Mittheilung an Frank= reich anfah. Dem entsprechend fehlen bei Schäfer fammtliche vertrauliche Be= gleitschreiben, in welchen erft die von den oftensibeln Schreiben abweichende mahre Meinung des Königs zu Tage tritt; statt der endgültigen Briefe sind theilweise die gar nicht abgegangenen ersten Entwürfe aufgenommen, andere Schreiben find nur in Studen wiedergegeben, bei denen das Bichtigfte fortgelassen ist, auch von den oftensibeln Schreiben fehlt mehr als die Balfte. Die Darstellungen der preußisch = braunschweigischen Borverhandlungen zum Best= minster-Bertrage (hauptsächlich Schäfer a. a. D. S. 107 ff. 111 ff. und Ranke

Schon Anfang August hatten sich die Engländer an den Herzog von Braunschweig gewandt und seine Vermittlung in Anspruch genommen, um dem Könige von Breußen Anträge zukommen zu laffen, die auf eine Sicherung Hannovers gegen etwaige französische Angriffe hinausliefen. Man münschte von Friedrich die Erklärung, daß er weder felbst Sannover anareifen noch die Franzosen bei einem Angriffe unterstützen werde, daß er vielmehr Frankreich vor einer Unternehmung gegen das Kurfürstenthum warnen und nöthigenfalls an einer solchen hindern werde. Aber Friedrich antwortete am 10., am 12., am 25. August in einer so unbestimmten ausweichenden Art, daß diese Ant= worten einer Zurückweisung der englischen Vorschläge gleich kamen. Und daß die Antworten so und nicht anders auch vom Könige selbst aufgefaßt wurden, zeigt ein vertrauliches Schreiben an den Herzog, seinen Schwager, vom 12. August<sup>1</sup>). Hier bekennt er rund heraus: "Ich muß Ihnen im größten Geheimniß anvertrauen, daß die Engländer mir nimmermehr jene Erklärung, welche sie wünschen, abnöthigen werden. Indes liegt es in meinem Interesse, sie nicht alle Hoffnung verlieren zu lassen; man wird sie immer weiter hinhalten können, indem man ihnen Aufflärungen abverlangt über alle möglichen Gegenstände, und indem ich von meiner Seite immer neue Schwierigkeiten jum Vorschein kommen laffe."

Drei Wochen nach diesen abweisenden Worten, und nur acht Tage nach einem gleichfalls sehr zurüchaltenden Briese vom 25. August, ergeht plöglich, scheinbar ohne jede bestimmte Versanlassung, am 1. September ein zweites vertrauliches Schreiben an den Herzog von Brannschweig. Es waren neue Anträge von englischer Seite nicht erfolgt; Friedrich kommt jest den Engsländern vielmehr selbst auf halbem Wege entgegen. Zwar verssichert er noch, bevor sein im Juni 1756 zu Ende gehender Desensivvertrag mit Frankreich nicht abgelausen sei, werde er keine anderen Verbindlichkeiten eingehen, doch möge der Herzog

a. a. O. S. 118 ff.) bedürfen daher einer Modifikation nach den neu bekaunt gewordenen Akten im 11. Bande der Korrespondenz (vgl. 11, 474. 475). Bir können im Obigen nur einzelne Hinweise dahür geben.

<sup>1)</sup> Das Schreiben fehlt bei Schäfer.

dem Grafen Holdernesse zu verstehen geben, daß man später möglicherweise mit Preußen über die Neutralität der hannoversichen Staaten zu einer Einigung gelangen könne, vorausgesetzt, daß von Seiten König Georg's "vernünftige Propositionen" gesmacht würden.

Noch am 9. und 19. August hatte Friedrich die Franzosen auf eine Verbindung mit Danemark gegen Hannover hingewiesen, noch am 12. hatte er versichert, es würde den Engländern nimmer= mehr gelingen, ihm die gewünschte Erklärung abzunöthigen. Schwerlich läkt sich danach annehmen, daß Friedrich am 1. September die Annäherung an England selbst eingeleitet haben sollte, ohne daß eine bestimmte äußere Beranlassung bazu eingetreten wäre. Und ziehen wir die gleichzeitigen Kabinetsschreiben an die preußi= ichen Gesandten und Minister zur Vergleichung heran, so ergibt sich, daß in der That in jenen Tagen den König die Kunde er= reicht hat von einem für ihn äußerst wichtigen Greignis. dem Haag ist die Meldung eingetroffen, ein englischer Kurier befinde sich auf dem Wege nach London, um die großbritannische Regierung von dem endlichen Zustandekommen eines zehnjährigen Subsidienvertrages mit Rufland in Kenntnis zu setzen. Diese Nachricht erscheint dem Könige schon am 18. und 19. August, als er sie in Immediaterlassen allen Gesandten mittheilt, sehr beachtenswerth; indessen bespricht er sie noch im Tone des Zweifels als ein unbestimmtes Gerücht. Um 31. August jedoch. einen Tag, bevor jenes Schreiben an den Herzog von Braun= schweig erfolgt, hat Friedrich neue Mittheilungen über den Ab= ichluß des Subsidienvertrages empfangen. Er sieht dieselben jetzt als begründet an, er kennt die Details des durch Williams ver= einbarten Vertragsentwurfs und beauftragt seinen Gesandten in Dresden, ihm eine getreue Abschrift des ganzen Bertrages zu ver= schaffen. Mit dem Zustandekommen des Subsidienvertrages zwischen Rugland und England ift die feit Jahren von dem Könige be= fürchtete Gefahr plöglich akut geworden, daher ganz begreiflich. daß er sofort am folgenden Tage nach der Bestätigung der be= drohlichen Runde die ersten vorbereitenden Schritte thut, um eine Besserung der Beziehungen zu dem Londoner Hofe anzubahnen.

So wie bei dieser ersten Wendung läßt sich in jeder neuen Phase der preußisch englischen Unterhandlungen verfolgen, wie Friedrich seine Haltung durchweg nach den über Rufland ein= laufenden Meldungen einrichtet. Am 7. Oftober hat er erfahren. daß die englische Regierung dem in Petersburg vereinbarten Vertrage die Ratifikation verweigert habe. Am 13. Oktober 1) spricht er sich darauf in einem ostensibeln Antwortschreiben an den Herzog von Braunschweig auf neue englische Anfragen in einer so ver= flausulirten, unbestimmten Weise aus, daß diese Antwort vom 13. Oftober fast als ein Rückschritt gegen den 1. September an= gesehen werden kann. In vertraulichem Begleitschreiben an ben Herzog, seinen Schwager, äußert sich der König am 13. Oktober dahin: "Die Engländer wollen, daß ich mich mit dem Ruhm abfüttern laffen foll, ihr Land Hannover ihnen erhalten zu haben, dieses Land, das mich doch absolut nichts angeht, weder im Bösen noch im Guten. Jene Leute denken mich entweder in gröbster Beise hinter's Licht zu führen oder sie sind Narren und von lächerlicher Selbstsucht befangen"2). In absichtlich möglichst unflaren zurüchaltenden Worten läßt Friedrich Ende Oftober und Anfang November seine Erwiderungen abfassen auf Anfragen des burch Georg II. vorgeschobenen Landgrafen von Kassel und des hannoverschen Ministeriums3).

<sup>1)</sup> Dieses ostensibele Schreiben vom 13. Oktober liegt, ein ganz außersgewöhnlicher Fall, in vierfacher eigenhändiger Redaktion vor. Vgl. 11, 332 bis 336.

<sup>2)</sup> Das Schreiben fehlt bei Schäfer.

<sup>3)</sup> Friedrich hatte dem Departement der auswärtigen Uffairen den Aufstrag ertheilt, die Antwort an das hannoversche Ministerium "nicht affirmative, nicht declinatoire, sondern so ohnverständlich abzusassen, daß man nichts davon versiehen könnte". Dreimal verwarf der König das Konzept zu der Antwort und verlangte, es solle "kürzer und obseurer" sein, es solle "ein purer Gallimathias sein, nicht gehauen, noch gestochen", "große emportirte Worte, aber gar nichts verständliches", "nichts bündiges, nichts verständliches, noch conscluantes" enthalten. Endlich gesang es dem Minister Podewils selbst, ein Monstrum von Schreiben in einem Saße zusammenzubauen, das als genügend "bunkel, ambigue und ohnverständlich" den Beisall des Königs sand. Vgl. 11. 345. 346. 349. 350. 354. 361. 362. 363.

Um 26. November wird dem preußischen Vertreter in London eine Abschrift des endlich am 30. September in Betersburg wirk lich unterzeichneten Subsidienvertrages übergeben, es wird ihm zugleich die Bereitwilligkeit erklärt, alle schwebenden Differenzen zwischen England und Breugen auszugleichen. Erft jett, nach bem über das Zustandekommen des Vertrages zwischen England und Rugland jeder Zweifel benommen ift, geht Friedrich am 7. Dezember in aller Form auf den Abschluß einer Neutralitätskonvention für Deutschland ein. Während die Vorverhandlungen vier Monate ohne Resultat geblieben waren, beeilt der König nunmehr im Dezember und Anfang Januar so außerordentlich die Formulirung und Unterzeichnung der Konvention, daß er gerade durch diesen hastigen Abschluß die meisten Vorwürfe Frank reichs auf sich zieht. Und auch hier werden wir wiederum das treibende Motiv in den Mitte Dezember einlaufenden, höchst beunruhigenden Nachrichten aus Rufland zu suchen haben. Friedrich hatte erfahren, es sei in einer ruffischen Staatskonferenz vom 7. Oktober der Beschluß gefaßt worden, "daß von Seiten Ruß lands man sich sogleich in der Verfassung setzen wolle, um von ber ersten ber besten Gelegenheit ohne einige weitere Präparationen noch einiger Discussion den König von Preußen zu attaquiren, es sei nun, daß des Königs Majestät einen Allierten von Ruß land attaquireten oder aber nota bene, daß ein Alliirter von Rußland Dieselbe attaquiren würde, ohne einige weitere Formalité dabei zu observiren."1)

Und betrachten wir auch die Gründe, mit welchen Friedrich nach dem Abschlusse der Westminster-Konvention den französischen Ministern gegenüber die Nothwendigkeit des gethanen Schrittes vertheidigt, so können diese nachträglichen Motivirungen allerdings nicht ohne weiteres identifizirt werden mit den leitenden Beweggründen vor dem Eingehen der Konvention,

<sup>1)</sup> Nach den Worten Sichel's in dem auf königlichen Befehl an Pode wils gerichteten Schreiben vom 20. Dezember 1755. Sichel's Worte bilden eine Übersetung aus dem Berichte Funce's an Brühl, d. d. Petersburg 20. Ottober, so wie ihn Malhahn am 12. Dezember aus Dresden übersandt hatte. Bgl. 11, 436. 439. 440.

aber es mag doch immerhin erwähnt sein, daß bei jeder dieser Auseinandersetungen der König- in erster Linie die Gesahr bestont, welche ihn von Rußland her bedroht habe, und daß er darauf hindeutet, wie er durch seine Konvention Frankreich sogar einen großen Dienst erwiesen, indem er verhindert habe, daß England 60000 Mann russischer Truppen den Franzosen am Rhein entsgegenstellen könne.).

So hat Friedrich, um die Russen von Preußens Grenzen fernzuhalten, aber nicht um die Franzosen an einem Angrisse gegen Hannover zu hindern und nicht um Deutschland gegen einen Einmarsch fremder Heere sicher zu stellen, die Neutralitätstonvention von Westminster abgeschlossen. Die Garantie für die Neutralität Hannovers war nur der Entgelt dassür, daß England versprach, die russischen Hülfstruppen nicht gegen Preußen zu gebrauchen; die Ausdehnung der Neutralität auf ganz Deutschsland aber war dadurch geboten, daß Hannover und Preußen keine festgeschlossenen Gebiete umfaßten, sondern überall von deutschen Territorien unterbrochen waren. Die Absichten der kontrahirenden Mächte wären nur halb erfüllt worden, wenn man zugelassen hätte, daß sich die Franzosen im Kölner Lande oder in Franken festgesett hätten, die Russen, wie projektirt, etwa in Lübeck geslandet wären.

König Friedrich war Ende des Jahres 1755 der Überzeugung, daß er durch den neuen Vertrag mit England, welcher eine Besserung des Verhältnisses zwischen Rußland und Preußen zur Folge haben würde<sup>2</sup>), und durch die gleichzeitige Fortdauer des alten Freundschaftsverhältnisses zu Frankreich dem Ziele seiner Wünsche

<sup>1)</sup> So schreibt Friedrich am 10. Februar 1756 an Knyphausen: "Ich habe jedes Anerbieten, das man mir von Englands Seite zu machen suchte, zurückgewiesen bis zu der Zeit, da es bekannt wurde, daß England seinen Subsidienvertrag mit Ruhland für ein Hülfscorps von 60000 abgeschlossen hätte. . . . Nach diesem Vertrage hätte auch Frankreich nicht mehr mit Erfolg in Hannover eingreisen können; . . . die einzige Folge wäre gewesen, daß es sich 60000 Russen und einen allgemeinen Krieg auf den Hals gezogen hätte."

<sup>2)</sup> Bal. 12, 205, 225.

nahegekommen sei, daß der Friede auf dem Kontinent sichergestellt, daß Österreich isolirt und zur Ruhe gezwungen worden sei 1).

Und in den ersten Monaten des neuen Jahres gewann & in der That den Anschein, als sei Preußens Macht und Ginfluß außerordentlich verstärkt worden, indem die von allen Seiten es umschließende Bereinigung Englands, Ruflands, Ofterreichs und Sachsens sich zu lösen begann, und indem der König eine Beit lang sich in der Doppelstellung zwischen Frankreich und England zu erhalten verstand. Die Siegeszuversicht Friedrich's spricht in den Worten sich aus, die er am 19. Februar seinem Bruder, dem Prinzen von Preußen, schreibt: "Ich habe mich in einer höchst peinlichen Lage befunden. . . . Ich habe das beste gethan, was ich meiner Ansicht nach thun konnte; allerdings geschicht es öfters, daß man sich dennoch verrechnet; doch was mich für dieses Mal alles Gute hoffen läßt, ist die Thatsache, daß die Bestürzung in Wien über mein Vorgehen nicht größer sein könnte als sie es wirklich ist; ein sicheres Zeichen, daß unsere Keinde viel verloren zu haben glauben. . . . Augenblicklich handelt es sich nur noch darum, die lette Hand an das Werk zu legen .... Ich versichere Sie, daß ich mich darum mühe aus aller Kraft und kein Mittel spare, um eine furchtbare Liga zu zersprengen, unter welcher früher oder später unser Staat hätte erliegen muffen. Dieses laufende Jahr, das ich gewonnen zu haben hoffe, wiegt für mich so viel wie fünf der vorangehenden, und wenn in der Folge ich als Vermittler dienen kann für die friegführenden Mächte, dann werde ich dem preußischen Staate die höchste Rolle verschafft haben, welche er in Friedenszeiten spielen kann. Und rechnen Sie für nichts das Vergnügen, der Königin von Ungarn Kesseln anzulegen, Sachsen zu demüthigen oder, noch besser gesagt, es zur politischen Null herabzudrücken, und Besthushem zur Verzweiflung zu bringen? Da sehen Sie die Folgen, welche ein kleiner Federstrich von mir nach sich ziehen wird!"

Und war es nicht auch eine Rolle, wie sie Preußen bisher

<sup>1)</sup> Mit dieser Zuversicht schließt das lette Schreiben des Jahres 1755, zugleich das lette des 11. Bandes der Politischen Korrespondenz. Bgl. 11, 457

nie gespielt, wenn es dem Könige in den Monaten Februar bis Mai 1756 wirklich gelingt, sich zu einer vermittelnden Stellung zwischen den beiden führenden europäischen Mächten, Frankreich und England, aufzuschwingen? Um Streitigkeiten handelt es sich, die weitab von Preußens Lebensinteressen in maritimen und folonialen Differenzen der zwei Westmächte liegen, sie habern beide um die Vorherrschaft in Nordamerika und in Indien, und in biesem weltbewegenden, für alle Zeiten bedeutungsvollen Streite, ob die germanische oder romanische Rasse am Mississippi, am Lorenzstrom, am Ganges und am Indus fünftig herrschen solle, da hat sich ein deutscher Reichsfürst durch eigene Kraft zu der Rolle des ehrlichen Maklers aufgeschwungen: er setzt es in London wie in Versailles durch, daß die Vorschläge zu einem Ausgleich, die Rechtsdeduktionen, alle auf die streitigen Fragen bezüglichen diplomatischen Noten nach Berlin gehen und durch das Kabinet in Sanssouci ihren Weg von London nach Paris, von Paris nach London finden. Unermüdlich sendet Friedrich die Schriftstücke von dem einen zum andern, nicht ohne seine eigenen Rathschläge beizufügen und nach beiben Seiten hin zur Nachgiebigkeit und zum Frieden zu ermahnen 1).

Doch des Königs Mühen war vergeblich, die großen Gegenstütze zwischen England und Frankreich konnten nur durch das Schwert ihre Lösung finden. Und auf der andern Seite ward die Stellung, welche Friedrich für sich von dem Westminsters Vertrage erhofft und thatsächlich eine kurze Zeit eingenommen hatte, von verschiedenen Seiten untergraben. Es erwies sich, daß die Rechnung des Monarchen doch nicht sehlerfrei gewesen. Zwei Voraussehungen hatten ihm bei dem Abschlusse der Westminster-Konvention als sichere Grundlagen gegolten, beide sollten sich als trügerisch erweisen. Er hatte sich in Frankreich getäuscht, das er für nicht fähig zu einem Vündnisse mit Österreich geshalten, er hatte sich ebenso in Rußland getäuscht, das er als von England völlig abhängig angesehen hatte. Im Mai 1756 sollte dem Könige der Irrthum bei der ersten der beiden Ans

<sup>1)</sup> Bgl. 12, 508, woselbst die Einzelheiten erwähnt sind.

nahmen klar werden, im Juni sollte er von der Unrichtigkeit der zweiten Boraussetzung überzeugt werden.

Friedrich hatte die feste Hoffnung gehabt, daß seine Kon= vention mit England keine nachhaltige Anderung in dem auten Einvernehmen zwischen Frankreich und Breußen herbeiführen werde. Weit entfernt, in seiner Annäherung an England, die weder durch Liebe zu England-Hannover, noch durch Abneigung gegen Frankreich eingegeben war, etwas anderes als einen Schachzug gegen Rußland zu sehen, dachte der König zunächst durchaus nicht daran, ein engeres Bündnis mit England einzugehen und von Frankreich sich abzuwenden. Er leiht wohl seiner Verstimmung Ausdruck über die ganz fehlgehenden Vorwürfe, mit welchen die französischen Staatsmänner ihn überschütten, und läßt im Februar in Paris erklären: "Obwohl mir England genügend verständlich angedeutet hat, wie sehr es einen Allianzvertrag mit mir zu schlichen wünsche, so neige ich dessenungeachtet mich zu Frankreich und hege noch immer die Absicht, meine Allianz mit diesem Staate zu erneuern, vorausgesett, daß man etwas bessere Manieren gegen mich zeigt und so ungehörige Drohungen bei Seite läßt, wie sie Herr von Rouillé beliebt, die doch wahrlich hier nicht am Plate sind"1). Zu verschiedenen Malen macht der König in heftigen Worten seinem Unmuth Luft, daß die immer erneuten Darlegungen seines Rechtsstandpunktes und der zwin= genden Nothwendigkeit des gethanen Schrittes?) bei dem französischen Kabinet keinen Eindruck hervorzubringen vermochten, aber dennoch hat er erst im Mai 1756, nach der Kunde von dem Abichlusse bes Versailler Vertrages, definitiv den Entschluß ausgeiprochen, von einer Erneuerung des im Juni ablaufenden französisch= preußischen Vertrages absehen zu wollen3). "Die französischen Minister treiben mich dahin, daß, ich mag wollen oder nicht, ich

<sup>1)</sup> Erlaß an Anyphausen vom 3. Februar 1756; 12, 72. 73.

<sup>2)</sup> Bgl. 12, 504, woselbst auf die Einzelheiten verwiesen ift.

s) Unterredung mit Mitchell, 11. und 12. Mai: "my treaty with them expires this year; I will not renew it" 12, 329. Erlaß an Anhphausen vom 15. Mai; S. 333.

zu Maßregeln übergehen muß, an welche ich anderenfalls niemals gedacht haben würde"1).

Schon seit dem November 1755 hatte Friedrich Nachrichten empfangen von den Unterhandlungen, welche durch den öfter= reichischen Gesandten mit den Ministern zu Versailles eingeleitet worden waren. Zweifelte der König auch keinen Augenblick baran. daß das Ziel der habsburgischen Politik allezeit die Rückeroberung Schlesiens bildete, so hat er doch von der Ausdehnung der österreichischen Anträge in Versailles, wie sie neuerdings von Arneth aufgedeckt worden sind, keine Kunde gehabt; nirgends findet sich eine Ahnung davon, daß Kaunit nicht ein Mal, sondern immer wieder von neuem bei dem frangosischen Hofe auf eine Reduzirung der preußischen Monarchie, auf eine Vertheilung der meisten preußischen Provinzen unter die Nachbarn gedrungen hat. Inbezug auf das französische Ministerium blieb der König trot aller beunruhigenden Meldungen aus Paris lange Zeit bei der Überzeugung, daß man am Bersailler Hofe nimmermehr die Jahrhunderte langen Traditionen des Hauses Bourbon, die alte Gegnerschaft wider das Haus Habsburg der momentanen Verstimmung gegen einen Fürsten, welcher Frankreichs Wünschen sich nicht unbedingt untergeordnet, aufopfern murde 2). Zwar verweist er seinem Gesandten v. Anyphausen die allzugroße Vertrauensseligkeit mit den Worten, man dürfe ungeachtet aller Wider= sprüche doch nie vergessen, daß eine Frau wie die Marquise v. Pompadour fähig sei, alles zu vollbringen, ohne an die Kon=

<sup>1)</sup> Erlaß an Anyphausen vom 15. Mai; S. 333. — Schäfer a. a. O. S. 180 bespricht "einen noch im Juli 1756 in Berlin aufgesetzen" Entwurf zu einem neuen Bertrage zwischen Preußen und Frankreich. Für Juli 1756 eine reine Unmöglichkeit! Schäfer sagt, der Vertrag "sei undatirt" und "läge bei Anyphausen's Depesche vom 2. Juli im Berliner Archiv". Es ist weiter nichts als das Konzept zu dem Podewils'schen Vertragsprojett vom 7. März 1756 (vgl. 12, 175. 176), das als undatirt vor langer Zeit in ein salsches Attensaszifel gerathen ist und so durch einen archivalischen Irrthum zu dem historischen Irrthum eines "preußisch-französischen Vertragsentwurß vom Juli 1756" geführt hat.

<sup>2)</sup> Bgl. 12, 509; 13, 611, woselbst die Außerungen zusammengestellt sind.

sequenzen zu denken<sup>1</sup>). Aber gerade darin sah Friedrich auch für sich eine Beruhigung, daß das "neue System" am französsischen Hose nur von gewissen Personen ausginge, nicht auf wirklichen Staatsprincipien sich aufbauen könne; er hoffte, daß binnen Kurzem die Unnatürlichkeit eines Bündnisses mit Österreich kraß hervortreten und die Auslösung desselben nach sich ziehen werde.

Schon am 11. Mai von der bevorstehenden Unterzeichnung des Versailler Vertrages und dem Hauptinhalte desselben unterrichtet, spricht sich der König gegen Mitchell am 11. und 12. Mai vollkommen gelassen über den Vertrag aus, ohne ein Wort der Besorgnis für Preußen zu äußern. Am 18. Mai begleitet er bie erste Mittheilung von dem Vertrage an seinen Vertreter in London nur mit den Worten: "Ich ersehe aus diesem allen zu meinem größten Leidwesen, daß man sich in Frankreich immer weiter von ben friedlichen Gesinnungen gegen England entfernt." Valory und Puebla am 13. Juni in Berlin die offizielle Notifikation von dem Abschlusse der Allianz gemacht, schreibt Friedrich am 15. Juni an Klinggräffen: "Der Defensivtraktat und die Neutralitätskonvention sind am 1. Mai zwischen Österreich und Frankreich abgeschlossen worden; ich ziehe daraus den Schluß, daß der Friede in Deutschland sich noch im gegenwärtigen Jahre erhalten wird", und noch am 19. Juni, sieben Wochen nach dem Abschluß des Vertrages, erwidert er von Magdeburg aus dem selben Gesandten auf einen Bericht über die äußerst friegerische Stimmung am Wiener Hofe: "Soviel ich weiß, ist es der Bedanke der jett in Frankreich herrschenden Partei und der Marquise v. Pompadour, einen Landfrieg zu vermeiden, um nichts mehr von der Seite des Kontinents befürchten zu muffen, fowohl unter der augenblicklichen Lage der Dinge, wie nach Beilegung der jett schwebenden Streitigkeiten; und daher scheint es mir, daß trop aller Zuruftungen zum Kriege diefes Sahr noch in Rube hingehen wird." Wenige Tage später allerdings, als der großen ruffischen Rüftungen halber eine fehr friegerische Stimmung im Potsdamer Schlosse um sich gegriffen, tauchen auch

<sup>1)</sup> Erlaß an Anyphausen vom 13. März; 12, 190.

die ersten ernsten Befürchtungen bezüglich des Versailler Verstrages auf. Der König glaubt sich jetzt durch Frankreich der Rache des mit Rußland verbundenen Hauses Habsburg ausgesliefert zum Entgelt dafür, daß jenes "dankbare Haus Österreich" das Kurfürstenthum Hannover, das Stammland seines ältesten Bundesgenossen, den Franzosen preisgegeben hat.

Wir dürfen es nicht als Friedrich's wahre Auffassung von bem Berfailler Bertrage ansehen, wenn schon im April und dann später mehrfach in den Kabinetsschreiben darauf hingewiesen wird, daß die Allianz der zwei katholischen Mächte den Protestantismus bedrohe und zu einem Religionstriege in Deutschland führen könne. Es ist zu beachten, daß derartige Befürchtungen, welche zuerst von König Georg ausgegangen waren und dann am Kopenhagener Hofe, bei den norddeutschen Fürsten und unter den Regenten im Haag auftreten, allein in solchen Rabinetsschreiben auftreten, welche Mittheilungen für die genannten protestantischen Höfe enthalten 1). Friedrich persönlich vertraute, wie wir gesehen, bis zum 19. Juni auf einen Frieden in Deutschland, befürchtet er dann einen Krieg, so befürchtet er ihn aus Haf Ruflands gegen Preußen, nicht aus Religionseifer ber fatholischen Staaten; am 29. Juni schreibt er seinem Gesandten in Baris: "Es gibt Leute, die behaupten, daß in Berfailles Abmachungen getroffen jeien wider die Religion; ich für meinen Theil glaube an nichts Derartiaes."

Nur um Englands willen erwägt Friedrich im Mai mit dem britischen Gesandten Mitchell den Fall eines Krieges der katholischen Großmächte bei der Succession des zur römischen Kirche übergetretenen Erbprinzen von Kassel, des Schwiegersohns Georg's II. Als man ihm mehrfach die Bitte vorträgt, er möge diejenigen deutschen Fürsten bezeichnen, mit welchen für den Fall eines solchen Krieges Bündnisse abzuschließen seien, nennt der König regelmäßig entweder allein oder wenigstens in erster Linie

<sup>1)</sup> Dieser Behauptung scheint das von Ranke (a. a. D. 208) erörterte Schreiben "an die preußischen Minister vom 3. Juli" zu widersprechen. Das Schreiben ist aber vielmehr an die englische Regierung gerichtet (13, 66. 67), übrigens vom 13. Juli.

den eifrig katholischen Kurfürsten von Köln<sup>1</sup>). Schon diese That=
sache beweist, wie wenig Friedrich an einen Religionskrieg Heffen=
Rassels wegen im Frühjahre 1756 gedacht hat; er kann das Bündnis mit dem Erzbischof nimmermehr im Ernst zum Schutze
der hessischen Protestanten empsohlen haben, er hat es empsohlen
allein aus dem politischen Gesichtspunkte, um Köln als Vor=
mauer zu gewinnen gegen einen etwaigen französischen Angriff
auf Hannover.

Mit dem Versailler Vertrage hatte die eine der beiden Vorsaussetzungen, welche Friedrich beim Abschlusse der Neutralitätsstonvention vorgeschwebt, die Unmöglichkeit einer Vereinigung von Frankreich und Österreich, sich als trügerisch herausgestellt. Von noch größerer Bedeutung war die zweite Voraussetzung, die Abshängigkeit Rußlands von England. Täuschte auch diese Hoffnung, dann war die Lage Preußens kritischer denn je zuvor. So ruhig Friedrich Ansangs den Versailler Vertrag aufnahm, seine Stimsmung schlug auch inbezug auf diesen sofort um, als der Argwohn eines bevorstehenden Krieges von Seiten Rußlands rege ward.

Gegen die ersten Anträge von englischer Seite, nach dem Beispiel Frankreichs und Österreichs auch zwischen Preußen und England eine nähere Verbindung herbeizusühren, zeigt sich der König noch im Mai ziemlich zurüchaltend, er wußte ja nicht das, was die englischen Staatsmänner über Rußland bereits wußten. Er räth höchstens, sich des Kurfürsten von Köln auf alle Fälle zu versichern. Für das laufende Jahr sei ein Krieg ganz unwahrsicheinlich. "Nichts wird in diesem Jahre sich ereignen, ich kann dafür bürgen mit meinem Kopfe."?) "Doch", frägt der König Mitchell, "seid Ihr auch der Kussen sicher?" "Ich antwortete, der König, mein Herr, denke es." Immer wiederholt Friedrich die gleiche Frage, denn mit ihrer Beantwortung stand und siel

<sup>1)</sup> So am 11. März, 13. April, 18. April in Erlassen an Michell, in ben Unterredungen mit Mitchell vom 11. und 12. Wai; 12, 184. 263. 276. 329; ebenso noch im Juni S. 387. 391. 474. 475; im Juli 13, 83. 100.

<sup>2)</sup> Diese Bemerkung und die nächstfolgenden in den Unterredungen mit Mitchell vom 11. und 12. Mai; 12, 327, 328.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

sein ganzes System. Rachdem er mit den britischen Gesandten den Bersailler Bertrag besprochen, fragt er ihn nochmals: "Seid Ihr der Russen aber auch absolut sicher?" "Ich habe den festen Glauben, wir sind es", antwortet Mitchell. "Solange Rugland ben Engländern geneigt ist", versichert Friedrich am 24. Mai dem Gesandten, "kann der Friede Deutschlands durch keine Macht, es fei welche es wolle, gestört werden. "1) Der König erbietet sich, Operationspläne nach London zu senden für einen etwaigen all= gemeinen Arieg im kommenden Jahre; "doch machen in diesen Plänen 30000 ruffische Hulfsvölker einen wesentlichen Theil aus"2). Frankreich, Ofterreich und ihre Freunde in Deutschland könnten 150 000 Mann aufbringen, dem würden Breuken, Hannover, Braunschweig 125000 bis 130000 Mann entgegenstellen, mithin fehlten den norddeutschen Verbündeten noch die 30000 Russen, welche zur See nach Pommern geschafft und vorläufig in Preußisch-Pommern Winterquartiere erhalten könnten3). Durch einen in Berlin intercipirten Bericht Swart's4), des holländischen Gesandten in Petersburg, vom 8. Mai hat der König die ersten eingehenden Nachrichten über die ruffischen Rüftungen erhalten, er übersendet diese Mittheilungen am 25. Mai seinem Gesandten in London mit bem Auftrage: "Sie werden mit den englischen Ministern über diese Neuigkeiten sprechen und beifügen, daß ich nicht anders über die ruffischen Truppenansammlungen in Livland urtheilen könne, als daß ich hierin die Hulfstruppen erkenne, welche Rußland laut des Subsidienvertrages den Engländern zu stellen verpflichtet ist."

<sup>1) 12, 356.</sup> 

<sup>2)</sup> Unterredung vom 24. Mai; 12, 357.

<sup>3)</sup> Unterredungen vom 11. und 12. Mai; 12, 329.

<sup>4)</sup> über die Berichte Swart's aus Petersburg, die wichtigste Nachrichtenquelle Friedrich's für die russischen Berhältnisse, vgl. 12, 46. 173. 360. 361. 479. 487; 13, 15. 41. 51. 65. 96. 105. 114—117. 122. 126. 145. 181. 182. 199. 202. 229. Die Berichte wurden auf der preußischen Post geöffnet und abschriftlich dem Kabinet übersandt; große Theile waren chiffrirt und konnten in Potsdam nicht gelesen werden. Dafür empfing Hellen im Haag zahlreiche Mittheilungen aus den Swart'schen Berichten, und der König erhielt dann die Nachrichten aus Rußland auf dem Umwege über den Haag.

Soweit ist Friedrich Ende Mai, obschon ein gewisser Argwohn aus seinen Worten hervorblickt, noch entsernt von einer richtigen Beurtheilung der Politik des Petersburger Hoses, der in all seinen diplomatischen Unterhandlungen und in seinen militärischen Vorkehrungen nur das eine Ziel verfolgt, "den König von Preußen von der ersten der besten Gelegenheit ohne weitere Discussion zu attaquiren". Diese lange Verkennung der Situation in Petersburg fällt allerdings theilweise dem Könige selbst zur Last. Er veranschlagte die Unselbständigkeit Rußlands zu hoch, er beurtheilte die Abhängigkeit der russischen Heere von englischen Subsidien sast mit dem gleichen Maßstabe, der etwa bei hessischen oder braunschweigischen Truppen gerechtsertigt war. Dennoch aber trifft die Hauptschuld für die lange Täuschung Friedrich's vom Januar dis Juni 1756 seine englischen Bundesgenossen.

König Friedrich hatte nach Abschluß der Westminster=Kon= vention durchaus nicht jeder Sorge um Rufland sich entschlagen. Seit Anfang Februar hatte er immer von neuem bei der englischen Regierung anfragen lassen, ob man sich Ruglands sicher fühle, von Kebruar bis April geben fortbauernd die Mahnungen und Warnungen vor Aufland von Potsdam nach London. Es ist bemerkenswerth, daß der König die ersten unbestimmten Meldungen von Verhandlungen zwischen Frankreich und Öfterreich keineswegs so ruhig aufgenommen hat, wie später die Runde von dem Abschlusse des Versailler Vertrages; aber schon seine an jene ersten Verhandlungen sich knüpfenden Befürchtungen im März 1756 richteten sich nicht so sehr auf Österreich und Frankreich als auf einen Beitritt der Russen zu dem etwaigen Bündnis jener beiden Staaten 1). Alle Besorgnisse Friedrich's II. wurden geflissentlich von englischer Seite zurückgewiesen; immer von neuem die bestimmteste Versicherung ertheilt, man sei fest überzeugt, Ruß land werde und könne nimmermehr von England sich abwenden

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. 12, 184. Friedrich's Stellung zu Rußland vgl. S. 505. 506. 507. 513, woselbst das Nähere angegeben.

und durch österreichische Einflüsterungen sich verführen lassen. "Auch nicht der geringste Zweifel könne darüber obwalten."1)

Es war für den König von Preußen von der größten Wichtigkeit, über die Verhältnisse am Vetersburger Hofe auf dem Laufenden erhalten zu werden. Englands Pflicht märe es gewesen, den König, der feinen Vertreter in Vetersburg besaft, über die von dem dortigen englischen Gesandten einkommenden Meldungen jederzeit getreue Mittheilung zu machen; ebenso wie Friedrich den Londoner Hof von allem Wichtigen in Kenntnis jette, was sein Gesandter in Versailles ihm berichtete. deffen können wir verfolgen, daß von allen den beunruhigenden Nachrichten, welche Friedrich über Rußland empfing und die nur allzusehr den mahren Stand der Dinge wiedergaben, bis zum 6. Juli nicht eine einzige durch die Regierung in London ihm zugegangen ift. Es findet sich jogar in den Gesandtschafts= berichten Mitchell's in London das offene Bekenntnis, daß er für Breugen ungunftige Mittheilungen aus Betersburg König Friedrich absichtlich verheimlicht habe?).

Erst am 6. Juli legt Mitchell dem Könige eine von Bestuihem und Woronzow unterzeichnete . déclaration secretissime - zu dem englischeruffischen Subsidienvertrage vom 30. September 1755 vor, nach welcher der Vertrag beider Mächte nur für den Fall in Kraft treten jolle, daß Friedrich II. die Staaten des Königs von England oder diejenigen seiner Bundesgenossen angreife. Böllig richtig bemerkte Friedrich, wie Mitchell berichtet, zu dieser ruffischen Erklärung, daß sie den englischen Subsidienvertrag mit Rußland völlig nutlos gemacht habe3). Und diese Deklaration, welche von so außerordentlicher Wichtigkeit für den König von Breuken war, durch welche alle seine bisherigen Berechnungen umgestoßen, alle die Versicherungen Englands zu nichte wurden,

1

<sup>1) &</sup>quot;qu'on n'en avait pas le moindre doute"; 12, 203.

<sup>2)</sup> Mitchell an Holdernesse, Berlin 22. Juni: "Ich habe sorgfältig vielerlei aus Williams' Schreiben vom 5. verborgen und habe mich bestrebt, soweit als irgend möglich die üble Lage unferer Angelegenheiten in Rugland zu be= mänteln." Public Record Office. Prussia Vol. 86.

<sup>3) &</sup>quot;that it made our treaty with Russia quite useless"; 13, 35. Bifterifche Beitfdrift R. F. Bb. XIX. 29

sie ist dem Londoner Kabinet schon am 19. Februar von Williams aus Petersburg übersandt, und erst nach vollen vier ereignis= reichen Monaten durch Erlaß vom 25. Juni hat der Hof von St. James für gut befunden, seinen Bundesgenossen von diesem Afte in Kenntnis setzen zu lassen.

Seit dem 24. April waren in Berlin keine neuen ungünstigen Melbungen über Rußland eingetroffen. Daraus erklärt sich, daß Friedrich den Versailler Vertrag mit so geringer Sorge ansah und den Versicherungen Glauben schenkte, welche ihm von der englischen Regierung unausgesett über die Wiederherstellung des englischen Einflusses am Zarenhofe gemacht wurden. Dieses Bertrauen erhielt sich selbst nachdem der Bericht Swart's vom 8. Mai die Runde gebracht hatte von den großen ruffischen Rüftungen?) und von der Ankunft eines französischen Emissärs Douglas in Betersburg. Auch als der Herzog von Braunschweig die Mit= theilung machte, die Botschafter Ruglands und Frankreichs im Haag seien in freundschaftlichen Berfehr mit einander getreten, läkt der König noch am 5. Juni seinem Schwager antworten: "Ich habe große Nühe zu glauben, daß Rußland sich soweit. wie man behauptet, mit Frankreich verständigt hat; zudem darf man nicht zweifeln, daß England äußerst wachsam ist, um jedem ilbel, das ihm derart erwachsen könnte, zuvorzukommen."

Anfang Juni trat Friedrich wie alljährlich seine Inspektionsreisen in die Provinzen an. Er begab sich zunächst nach Stettin. Hier erreichten ihn am 7. Juni zwei Berichte seines Geschäftsträgers von der Hellen im Haag, welche plötzlich eine wesentliche Umwandlung in seiner Auffassung der politischen Situation herbeiführen sollten. Er erfuhr, daß der russische Botschafter Golowkin im Haag Besehl erhalten, vertraute Beziehungen

<sup>1)</sup> Nach den Papieren im Nachlasse Mitchell's. British Museum. Additional Manuscripts. Vol. 6811.

<sup>2)</sup> Bgl. den Bericht von Williams an Holdernesse vom 29. Mai 1756, bei Raumer, Beiträge zur neueren Geschichte. 2, 339. Die englische Regierung war von den russischen Rüstungen, die nur auf Preußen abzielen konnten, völlig unterrichtet, ohne daß Friedrich etwas ersuhr.

-A---

zu dem dortigen französischen Vertreter anzuknüpsen, und daß infolge dessen bereits mehrfache Konferenzen zwischen den beiden Gesandten stattgefunden hätten.

Welch' ein Abstand zwischen den erregten Worten, mit denen der König dem Grafen Finckenstein von diesem "neuen politischen Phänomen" Mittheilung macht, und der ruhigen sorglosen Art, in welcher er noch zwei Tage zuvor fast die gleiche Anzeige von Seiten des Herzogs von Braunschweig aufgenommen hatte! Nicht einen einzelnen seiner politischen Agenten setzt er von der Haager Nachricht in Kenntnis, nein alle sollen es wissen, alle den Ernst der Lage würdigen, jeder an seinem besonderen Blate Nachforschung anstellen über diese neue politische Erscheinung. Nachdem Friedrich am 7. Juni Finckenstein und Mitchell durch ein langes, zum Theil eigenhändiges Schreiben seine Gedanken auseinander= geset über die Annäherung Frankreichs und Ruglands und zugleich über die Magregeln, um dieser Gefahr zu begegnen, ergeben am 8. in der gleichen Sache Immediatschreiben an Michell in London, an Hellen im Hag, an Anyphausen in Paris, an Klinggräffen in Wien. Um 10. spricht der König persönlich darüber mit Mitchell, am 12. schreibt er an Malkahn, am 12. zum zweiten Male an Anpphausen und Klinggräffen.

Seinem Pariser Gesandten sett Friedrich am 8. Juni im einzelnen die Befürchtungen auseinander, welche der eingetretene Umschwung in ihm wach gerusen. Er vermuthet, daß die französische Regierung des Beistandes der Russen sich noch nicht in dem lausenden Jahre, wohl aber im kommenden Frühjahre bedienen werde. Frankreich wird alsdann seine Unternehmung gegen Hannover in's Werk setzen, Rußland wie Österreich werden noch zurückbleiben, aber bereit stehen, um Preußen, wenn nöthig, an einer Unterstützung Hannovers zu hindern.

Am 8. Juni fürchtet König Friedrich also noch allein für seinen Bundesgenossen, für England, inbezug auf sich selbst erstennt er höchstens in zweiter Linie eine mittelbare Gefahr. Erst 10 Tage später ist ihm die hauptsächlich gegen Preußen gerichtete Gegnerschaft Rußlands, erst 14 Tage später die noch im Jahre 1756 von Rußland drohende Kriegsgefahr klar geworden. Das

Unterscheidende aber in der Auffassung des Königs vom 7. und 8. Juni im Bergleich zu seiner Denkungsart vor der Reise nach Stettin ift darin zu feben, daß Friedrich jest die Schwäche feiner politischen Bosition, den Umsturz des' alten europäischen Systems mit vollem Bewußtsein erkennt und den Gedanken auffaßt, den vereinten drei Großmächten gegenüber ein umfaffendes neues politisches Spstem zu begründen. Es schien ihm ein solcher Wechsel bisher nicht erforderlich; er hielt Preußen und England mit Einberechnung eines ruffischen Sulfscorps für ftart genug, um ben Berfailler Verbündeten in einem Rriegsfalle begegnen zu können. Wie aber als der ruffische Bundesgenoffe zurücktrat, als derfelbe jogar der Partei der Gegner sich anzuschließen drohte? Bisher war König Friedrich auf die englischen Anträge zu einer engeren Berbindung beider Staaten und Bereinbarungen mit anderen beutichen Kürsten nur wenig eingegangen. Jett greift er dieje Bedanken nicht nur eifrig auf, er erweitert und verallgemeinert fie, er erhebt sie über die Sphäre des Zufälligen und Augenblicklichen zu dem abgeschlossenen Banzen eines dauernden, halb Europa umfassenden, Staatenspstems. Der König des meerbeherr= ichenden Englands sieht für den aufziehenden Krieg fast feine anderen Hülfsmittel als Subsidienverträge mit seinen welfischen Bettern und anderen fleinen Dynasten in Deutschland, der Kürst des deutschen Binnenlandes greift weit hinaus über die Grenzen des deutschen Reiches, umspannt mit seinen grandiosen Plänen das gesammte Europa.

Noch dringt zwar Friedrich am 7. und 8. Juni darauf, daß man in erster Reihe Rußland wieder zu gewinnen suche; aber die Hoffnung hiersür ist nicht groß, in der Hauptsache gibt er Rußland bereits als Bundesgenossen auf und abstrahirt in seiner Berechnung von dieser Macht. Preußen und England sollen die Stüßen des neuen Bundes bilden, der bestimmt ist, das Gleichgewicht in Europa wieder herzustellen, beide Staaten sollen sich durch Truppenvermehrungen und Erwerbung von Bundesgenossen so furchtbar wie irgend möglich machen. Als dritter Hauptgenosse soll die Türkei gewonnen werden, um ein Gegengewicht gegen Rußland wie gegen Österreich abzugeben. In

Westdeutschland zum Schutze gegen Frankreich ist eine Vermehrung der hannoverschen Streitfräfte vorzunehmen, es sind Köln, Braunschweig, Heffen = Raffel, Ansbach und die thuringischen Herzöge in Subsidienverträgen mit England zu verbinden. In Holland muffen die Gefandten Englands und Preußens gemeinsam auf eine Erhöhung des staatischen Heeres hinarbeiten. Bei den protestantischen Staaten soll, wie Friedrich furze Zeit später ausführt1), das religiöse Interesse machgerufen, Danemark, Holland und die deutschen Fürsten können auf diesem Wege für die politische Sache Preußens und Englands gewonnen werden; Sardinien, das von Frankreich und Ofterreich bedrohte, soll von England zur Wachsamkeit ermuntert, Spanien vor einer Bereinigung mit den Versailler Allierten gewarnt werden. Die Insel Korsika follen die Engländer in Besitz nehmen, um zwischen Frankreichs Machtstellung im Mittelmeere einen Reil zu treiben, in Polen ebenso wie an der Pforte muß die Eifersucht gegen Rugland und Ofterreich geweckt und genährt werden.

Für den Fall daß Rußland für Frankreich Partei ergreift, um Preußen an einem Schuße Hannovers gegen Frankreich zu hindern, stellt Friedrich am 7. und 8. Juni an die englischen Minister die Anfrage, ob er auf das Erscheinen einer britischen Flotte in der Ostsee rechnen dürfe, als Demonstration gegen Rußland; er fordert die Absendung nicht, er wünscht nur die Ansichten des englischen Ministeriums über diesen Punkt zu ersahren, um seine Maßnahmen demzusolge einrichten zu können. Um so unverantwortlicher, wenn König Georg mit größter Bereitwilligkeit sogleich zustimmend sich entscheidet<sup>2</sup>) und später dem Bundesgenossen im äußersten Verzweiflungskampse das so leicht erfüllbare Verzsprechen nicht einlöst.

<sup>1)</sup> Die folgenden Vorschläge sind zwar nicht in dem Schreiben aus Stettin schon angesührt, aber sie erfolgen in den nächsten Tagen und Wochen im Ansschlusse an das am 7. Juni zuerst entwickelte neue System und unter den gleichen Voraussetzungen, zumal der Voraussetzung des Übertritts Rußlands zu den Versailler Verbündeten.

<sup>2)</sup> Die englische Antwort auf jene Anfragen Friedrich's lautete: "That he (the King of Prussia) may rest persuaded His Majesty will use His

Der erste Wechsel in der Denkungsart Friedrich's II. über Rußland war in Stettin hervorgetreten, eine weitere Entwickelung erfolgte im Übungslager von Magdeburg, in welches der König am 14. Juni sich begeben hatte. Hier empfing er durch seinen Gesandten in Dresden Auszüge aus zwei Berichten bes fächsischen Legationssekretärs Prasse in Petersburg vom 12. April und vom 3. Mai. Die Einsicht in diese Papiere mußte den König überzeugen, daß Rufland, wenn es von England sich abwandte, allein aus Haf gegen Englands neuen Bundesgenoffen, gegen Preußen, dazu bewogen wurde. Der ruffische Hof verfolgte als einziges Ziel nur einen Krieg gegen Preußen, gleichgültig ob mit Englands oder ob mit Frankreichs und Österreichs Unterstützung. Allein nach einem Vorwande zum Losschlagen suchte man noch. Der Großkanzler Bestushew hatte, wie Prasse's Bericht vom 12. April ergab, den Grafen Brühl auffordern laffen, derfelbe möge unter der Hand von verschiedenen Orten aus an einflugreiche Personlichkeiten in Betersburg die — vollständig aus der Luft gegriffene — Kunde gelangen lassen, daß Friedrich II. von Schlesien aus verkleidete Offiziere und Ingenieure in die Ukraine entsandt habe, um genaue Pläne aufzunehmen über die Straßen und die befestigten Pläte dieses Landes, um unter den Bewohnern eine Revolution gegen die ruffische Herrschaft vorzubereiten, kurzum in jenem Lande die gleiche Rolle zu spielen, welche vordem Karl XII. gespielt. Aus dem zweiten Berichte Prasse's, aus dem vom 3. Mai, erfuhr Friedrich u. a. von einer Erklärung der Zarin gegen den österreichischen Botschafter Esterhazy: "Im Kall sein Hof von Breußen angegriffen wurde, werde sie, die Zarin, mit ihren gesammten Streitfräften ben Ofterreichern Sulfe leisten"; benn "für den Dienst des Wiener Hofes habe sie ihre Armeen in Livland und Kurland und an Polens Grenzen versammeln lassen, und



utmost efforts, whenever it shall be absolutely necessary, to have such a fleet in the Baltic as may protect the coasts of His Prussian Majesty's dominions from any insult whatever. Mitchell sollte diese Erklärung im Namen König Georg's dem Könige von Preußen vortragen. Erlaß des Grasen Holdernesse an Mitchell, d. d. Whitchall 25. Juni. Im Nachlasse Mitchell's im British Museum. Additional Manuscripts. Vol. 6811.

mit wahrem Vergnügen wurde sie diese Heere zur Unterstützung der Kaiserin-Königin verwenden."

Solche Nachrichten, welche von einer bisher durchaus als zuverläffig erkannten Seite kamen, mußten es Friedrich völlig klar werden laffen, daß die von verschiedenen Orten gemeldeten ruffischen Truppenanjammlungen nichts weniger bedeuteten als die Ausrüftung des für England zu stellenden Subsidiencorps, wie der König noch am 25. Mai angenommen, daß sie auch nicht, wie er es am 8. Juni ausgesprochen, als Rückhalt für eine spätere französische Unternehmung gegen Hannover dienen sollten, Friedrich mußte vielmehr jest zu der Erkenntnis gelangen, daß Preußen selbst und Preußen allein das endgültige Ziel der ruffischen Rüftungen bilde.

Noch aber glaubte der König nicht an einen sofortigen Krieg im Jahre 1756. Am 19. Juni schrieb er aus dem Magdeburger Lager jene Worte an Klinggräffen: "Trot aller Kriegsvorbereitungen, die augenblicklich bei meinen Nachbarn im Gange sind, scheint es mir, daß dieses Jahr noch in Ruhe hingehen wird."

Indes diese Hoffnung verschwindet plöglich, sobald Friedrich, noch am 19. Juni, in Potsdam wieder eingetroffen ist'). Aus Potsbam läßt er am 19. Juni dem schlefischen Minister v. Schlabrendorff in Breslau anzeigen: "Da die Gefahr eines ausbrechenden großen Kriegesfeuer fast überall gegenwärtig und vorhanden ist, so sehe Ich Mich genöthiget. Mich in eine sichere Positur zu Deckung Meiner Lande gegen alle feindliche Anfälle zu setzen." Drei Tage später schreibt er eigenhändig seiner Schwester in Baireuth, der einzigen Frau, der er alle seine politischen Plane vertraute: "Eure schurkischen Nachbarn haben von neuem ein Komplott gestiftet, das dem Anschein nach nur durch eine gewaltige Katastrophe sich zersprengen lassen wird. Wir haben einen Kuß im Steigbügel, und ich glaube, der andere wird ohne Rögern nachfolgen. Alles das muß spätestens binnen zwei Monaten sich aufklären."

<sup>1)</sup> Am 19. hatte der König aus Magdeburg mit der fälligen Post einen Erlaß an Anyphausen gesandt, noch an demselben Tage geht von Potsdam aus mit Estafette ein zweiter Erlaß nach Paris, der eine durchaus andere Signatur als ber erfte trägt.

Wodurch sind diese in den Tagen unmittelbar nach der Rückstehr nach Sanssouci aufsteigenden Besorgnisse eines noch im laufenden Jahre drohenden Krieges hervorgerusen?

Bereits im Magdeburger Lager waren Meldungen eingetroffen über ein in Böhmen zu bildendes österreichisches Lager
von 60000 Mann und ein zweites, das an Schlesiens Grenzen
aus ungarischen Truppen sich zusammensehen sollte; auch zwei
russische Heere, hieß es, würden sich versammeln, das eine in Livland und Kurland, das andere an Polens Grenzen in der Umgegend von Smolensk. Diesen nur unbestimmt auftretenden Nachrichten hatte Friedrich vorerst in Magdeburg geringen Glauben beigemessen, in Potsdam aber empfing er detaillirte Berichte, durch welche die großen Küstungen, in Österreich wie in Kußland, ihre Bestätigung sanden.

Durch seinen Wiener Gesandten, v. Klinggräffen, und durch den Minister v. Schlabrendorff in Breslau ersuhr er, es solle bis zum folgenden August in Böhmen ein Lager von 60000 Mann formirt sein, unaufhörlich werde von Wien aus Artillerie und Munition nach Böhmen und Mähren geschafft, mit äußerster Anstrengung arbeite man an der Fortisisation von Olmütz, die ungarischen Kavallerieregimenter hätten Ordre, demnächst nach Mähren aufzubrechen, Fourage und Ausrüstungsgegenstände würden in den Grenzkreisen zusammengebracht.

Bedrohlicher noch flangen die Nachrichten, welche über Rußland einliefen. Die Truppenmärsche, zu denen in Österreich erst die Besehle ergehen sollten, waren in Rußland bereits in voller Ausführung. Ohne Austrag seines Hoses legte Mitchell am 18. Juni dem Grasen Finckenstein die Aussagen eines soeben aus Betersburg in Berlin eingetroffenen englischen Kuriers vor, ungeschminkte Mittheilungen, die allerdings sehr weit abwichen von den offiziellen Versicherungen, welche das englische Kabinet bisher für gut befunden, seinem preußischen Bundesgenossen über Kußland zu unterbreiten. In Petersburg, so erzählte der Kurier, herrsche die Ansicht, Friedrich II. habe zum Kriege gegen Kußland ein Lager von 100000 Mann bei Königsberg errichtet; es seien deswegen von russischer Seite 170000 Mann regulärer Truppen und 70000 Kalmücken aufgeboten, die nach der Gegend von Narva, Riga und Mitau dirigirt werden sollten; es heiße, die Zarin müsse gemeinsam mit der Kaiserin-Königin den König von Preußen angreisen. Während der Kurier gestand, daß er zu seinem Erstaunen von preußischen Kriegsrüstungen bei Königsberg keine Spur entdeckt, hatte er die russischen Küstungen in den Grenzprovinzen nur allzu sehr bestätigt gesunden. Alle Wege, die er passirte, von Narva dis Riga und von da dis nach Mitau seien übersüllt gewesen von großen Heeresmassen, die, mit Kriegsfuhrwerk versehen, sich auf dem Marsche nach Westen besanden. — Wenn auch einige von diesen Ausstagen übertrieben erschienen, so konnte doch indezug auf die großen Kriegsvorbereitungen unweit der preußischen Grenze, die der Kurier allenthalben mit eigenen Augen wahrgenommen und die von den verschiedensten Seiten her angekündigt wurden, kein Zweisel mehr obwalten.

Und wenige Tage später, am 22. Juni, sollte König Friedrich für die eifrigen Rüstungen in Österreich wie in Rußland auch einen Kommentar erhalten, ber von gewiß gut unterrichteter Seite, wenn schon wider Willen, dem Könige eingeliefert wurde. tam von dem sächsischen Gesandten in Wien, dem Grafen Flemming, der mit den öfterreichischen Staatsmännern auf vertrautestem Kuße stand. Der von Malkahn in Dresden kopirte und unter dem 18. Juni eingesandte Bericht Flemming's vom 9. Juni 1) enthielt eine Erörterung über die russischen Truppenbewegungen. Er habe, jo schrich Flemming an Brühl, guten Grund zu der Vermuthung, daß die beiden Kaiserhöfe unter sich die Abmachung getroffen, Rugland solle, um den wahren Zweck seiner Rustungen zu mastiren, dieselben unter dem plaufiblen Vorwande ausführen, daß es den Vertragsverpflichtungen gegen England nachkommen muffe; und, jobald unter diesem Vorwande alle Ruftungen vollendet seien, würde man mit vereinten Kräften unvermuthet über ben König von Preußen herfallen. Es sei das Ziel Ofterreichs, dem Könige Schlesien zu entreißen, Rußland sei mit Freuden bereit, seine Hand dazu zu reichen, den Franzosen werde Osterreich

<sup>1)</sup> Bgl. 12, 460 — 462. Der Maltahn'iche Bericht vom 18. Juni traf am 22. in Botsdam ein. Bgl. 12, 443 Anm. 3, 445 Anm. 1.

Hannover opfern, wogegen dieje Preußen der Rache des Wiener Hofes preisgeben murden.

Der Eindruck, welchen diese und andere Melbungen auf Friedrich ausübten, spricht sich am deutlichsten in zwei Erlassen an Anhphausen vom 19. und vom 26. Juni, sowie in dem schon oben erwähnten Schreiben an die Markaräfin von Baircuth vom 22. Juni aus. Will auch vielleicht Frankreich einen Landkrieg vermeiden, heißt es in dem Votsdamer Erlaß an Angphausen vom 19. Juni, so plant doch Österreich anderes. Sein Ziel geht dahin, Rußland für sich zu gewinnen; ist dies geschehen, so gebenkt Ofterreich nach Vollendung der beiderseitigen Rüstungen mit einem Heere durch das Kurfürstenthum Sachsen vorzugehen und die Sachsen zum Anschluß zu bewegen, ein zweites Heer wird in Oberschlesien mit dem bei Smolensk an der polnischen Grenze lagernden ruffischen Corps sich vereinigen, während die ruffischen Truppen aus Livland und Kurland in Oftpreußen ein dringen werden 1). Zudem bietet der Wiener Hof alles auf, um die Reichsfürsten auf seine Seite zu ziehen. Am 26., nach Empfang der Flemming'schen Depesche, sieht der König, was er am 19. noch als Plan betrachtet, bereits als halbvollendet an. Zwischen Österreich und Rußland sei das Einvernehmen ichon erzielt, dasselbe richte sich in erster Linie gegen Breußen; auch Frankreich, meint er nunmehr, werde sich am Kriege wenigstens indirekt betheiligen, es werde England und Holland für sich nehmen, mährend es Preußen den Ofterreichern und Ruffen zur Demüthigung preisgibt. "Die drei Höfe haben ein Triumvirat aeschlossen, sie theilen die Staaten Europas unter sich und opsem sie einander ihrer Rache auf, gleichwie Augustus, Antonius und Lepidus die Großen des alten Rom sich gegenseitig zur Proffription auslieferten"2).

<sup>1)</sup> Diese Ansichten Friedrich's sind bemerkenswerth für die Dreitheilung des preußischen Heeres beim Beginn des Arieges: Friedrich gegen die Österreicher in Böhmen und gegen die Sachsen, Schwerin gegen die zweite österreichische Armee in Mähren und Böhmen, Lehwaldt in Ostpreußen gegen die russische Hauptarmee.

<sup>2)</sup> Bgl. 12, 465 und 473.

Friedrich hat später mehrsach nicht mit Unrecht behauptet 1), daß er schon im Juni berechtigt gewesen wäre, den Plänen seiner Gegner zuvorzukommen; er habe es nicht gethan, weil er den Frieden gewünscht und erst im äußersten Moment zu der Entsicheidung der Waffen habe greisen wollen. Troß der gewiß besdrohlichen Nachrichten über die Rüstungen in Österreich und Rußeland, die der König Ende Juni empfangen, geht er selbst doch noch keineswegs gegen Österreich zu irgend welchen Küstungen über. Die einzigen Vorsichtsmaßregeln, die er trifft, bestehen darin, daß die beurlaubten Soldaten und die auf Werbungen oder Reisen befindlichen Offiziere Besehl erhalten, demnächst zu ihren Regimentern zurückzusehung preußischer Truppen ist noch gar nicht die Rede.

Nur gegen Rußland, dessen Heere schon der preußischen Grenze sich näherten, hielt Friedrich einige ernstere Vorkehrungen Ende Juni für nöthig, obwohl auch hier eine Mobilmachung des Lehwaldt'schen Corps noch keineswegs eintritt.

Am 23. Juni werden drei Instruktionen für den in Ostpreußen kommandirenden Feldmarschall Lehwaldt ausgesertigt.
Der Feldmarschall wird mit einer fast diktatorischen Gewalt über
die in Ostpreußen befindliche Armee ausgestattet; es wird ihm
die Vollmacht ertheilt, alle Operationen ohne besondere Anfrage
beim Könige auf eigene Hand zu unternehmen, er erhält das
Recht, die Nichtstadsoffiziere in seinem Corps selbst zu ernennen
und ihr Avancement an Stelle des Königs zu regeln²), er wird
in geheimer Instruktion bevollmächtigt, mit den russischen Generalen Friedensunterhandlungen einzuleiten und mit ihnen abzuschließen, auch eventuell Abtretungen von ihnen in PolnischPreußen zu sordern. Falls Friedrich in einem etwaigen gleichzeitigen Kriege mit Österreich die Österreicher total geschlagen
und auch Lehwaldt über die Kussen obgesiegt habe: "Für diesen
Fall", besiehlt der König, "müßtet Ihr Euch, weilen die Kussen

<sup>1)</sup> Bgl. 13, 249. 288,

<sup>2)</sup> Dies in einem Nachtrage zu den Instruktionen, vom 6. Juli 1756 Bgl. 13, 37. 38.

wenig Geld haben, nach dem Terreur richten, welchen sie alsdann wegen der verlorenen Bataille hätten. Fändet Ihr, daß der Schrecken und der Terreur sowohl in der Armee als zu Peterssburg sehr groß wäre . . . , so müßtet Ihr zur Indemnisation wegen der zugefügten Schäden durch den Arieg auf die Possession von dem ganzen Antheil von Polnisch=Preußen, und daß die Russen sich deshalb mit denen Polen zu verstehen hätten, anstragen und insistiren." 1)

Gegen Rußland ist auch die einzige Bewegung preußischer Regimenter gerichtet, welche schon Ende Juni angeordnet wird und in der ersten Hälfte des Juli zur Aussührung kommt. Ein kleines Corps von elf Bataillonen und von zehn Schwadronen Husaren wird in Hinterpommern bei Köslin unter dem Erbprinzen von Hessen-Darmstadt zusammengezogen, um im Nothfall der Lehwaldt'schen Armee als Reserve zu dienen. Es sand diese Bewegung gegen Rußland in Hinterpommern so sern wie irgend möglich von der österreichischen Grenze statt, und doch bot gerade sie vom Juli an für den Wiener Hof die erwünschte Gelegenheit, um die eigenen schon begonnenen Rüstungeu als durch Preußen herausgefordert hinzustellen<sup>2</sup>).

Auch den Engländern gegenüber mußte Friedrich der versänderten Sachlage Rechnung tragen. Er gibt jest Rußland gänzslich auf, er räth, den Ruffen keine Subsidien mehr zu zahlen, welche ihnen nur die Waffen gegen Preußen in die Hände liefern würden<sup>3</sup>). Da Rußland so gut wie verloren, fordert er von neuem wiedersholentlich die englische Regierung auf, das am 7. und 8. Juni entwickelte Projekt, die Vildung eines neuen politischen Systems in Europa, gestüßt vornehmlich auf England, Preußen und die Türkei, zur Ausführung zu bringen.

Am 28. Juni faßt Friedrich seine Gesammtanschauungen in einer eigenhändigen, für den englischen Hof bestimmten Denkschrift zusammen, dem "Mémoire raisonné sur la situation pré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 12, 456.

<sup>2)</sup> Bgl. die Einzelheiten nach 13, 613.

<sup>3) 12, 428.</sup> 

sente de l'Allemagne"1). Er schilbert Österreichs Politik unter bem Grafen Kaunit in erster Linie gerichtet auf die Wiedereroberung Schlesiens; als Mittel dazu die Gewinnung von Frankreich und Rugland für Österreich, die Bildung einer Tripelallianz, eines neuen Triumvirats, das die gekrönten Häupter Europas gegenseitig sich zur Rache ausliefert. Österreich hat drei Plane, seinen Despotismus im Reiche durchzuseten, die Partei ber Protestanten zu vernichten und Schlesien wiederzuerobern. Den König von Preußen betrachtet es als das größte Hindernis für seine weitgehenden Entwürfe, ist Preußen erst niedergeschlagen, jo wird alles übrige von selbst nachfolgen. Frankreich indirekt. Rugland direkt unterstützen Ofterreichs Absichten. "Das Gleich= gewicht in Europa ist verloren", ruft der König aus, "ebenso= wohl unter den Großmächten, wie innerhalb des deutschen Reiches, das Übel ist groß, aber man glaubt, es gibt noch Rettungsmittel." Diese Mittel bestehen in der Begründung eines neuen politischen England und Preußen sollen sich vereinen, in erster Linie foll die Pforte gewonnen werden, dann Dänemark und Holland, der Kurfürst von Köln und eine Reihe von protestanti= schen Fürsten Norddeutschlands. "Deutschland ist von großem Unheil bedroht; Preußen steht vor dem Ausbruch eines furcht= baren Krieges, doch kein Schrecknis wird es erzittern lassen. Soll das Gleichgewicht Europas wiederhergestellt werden, dann sorgen wir für treue Bundesfreundschaft, und mahren wir uns den kecken Muth, der größten Gefahr zu troten."

Wenige Tage sind vergangen, nachdem Friedrich im Angesicht eines nahe bevorstehenden Krieges solche Worte seinen Bundesgenossen zugerusen, da trifft die Nachricht ein, daß alle russischen Truppen, welche an Preußens Grenzen sich sammelten, Halt machen und zurückmarschiren. Mit diesen Meldungen sindet diesenige Periode in der Vorgeschichte des Siebenjährigen Krieges ihren Abschluß, in welcher Friedrich die Gefährdung des Friedens und einen Angriff gegen Preußen in erster Linie von Rußland

<sup>1)</sup> Die Denkschrift liegt in zwei eigenhändigen Fassungen vor. Bgl 12, 472 — 475.

462 A. Naudé, Friedrich d. Gr. vor dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges.

aus erwartet<sup>1</sup>). Es beginnt darauf in den ersten Wochen des Juli eine Zeit der Ruhe; noch einmal hofft Friedrich für das Jahr 1756 auf die Erhaltung des Friedens. Dann aber erhebt sich, seit Mitte Juli, das Unwetter von neuem, nun aber zieht es von einer andern Seite herauf, nicht mehr von Osten, von Rußland her, sondern von Süden, von Österreichs Seite.

<sup>1)</sup> Mit dem 30. Juni schließt der 12. Band der Politischen Korrespondenz. Der Schluß fällt ungefähr mit dem Ende der stizzirten Periode zusammen.

## Literaturbericht.

Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à l'invasion des barbares. Par M. M. Guiraud et Lacour-Gayet. Paris, Alcan. 1885.

Dieses Buch ist für die französischen Gymnasien bestimmt und zeichnet sich durch eine besonnene Haltung, genaue Ausdrucksweise und flüffige Sprache vortheilhaft aus. Mit außerordentlichem Takt ift oft das erzählende und kritische Moment in Übereinstimmung gebracht, und im Schwange gehende Ansichten vermögen die Bff. nicht mit fich fort= zureißen, wenn fie nicht ftreng bewiesen find. Bekanntlich halt man in Frankreich gang überwiegend den Mont Genebre für den Berg, über den Hannibal nach Stalien zog; aber S. 107 lesen wir: on a successivement prétendu qu'il passa par le mont Genèvre, par le mont Cénis, par le petit St. Bernard. Chacune de ces opinions est plausible, aucune n'est absolument prouvée. Treffend wird S. 266 über die Eroberung Galliens geurtheilt: on peut, sans méconnaître l'héroïsme des hommes qui se dévouèrent pour son indépendance, avouer qu'en somme la domination étrangère fut pour elle un bienfait: c'est Rome, en effet, qui donna à la Gaule le sentiment de l'unité et qui lui apporta la civilisation. Die Raiser= zeit wird mit ziemlicher Ausführlichkeit von S. 313 ab behandelt. was wir an fich und bei einem frangofischen Buch besonders nicht migbilligen; die Bff. nehmen dabei Anlaß, mit Ausführlichkeit sich auch über die kulturgeschichtliche Seite ihrer Aufgabe zu verbreiten. Von Tiberius heißt es S. 359: il avait inauguré la série des successeurs d'Auguste dont le pouvoir absolu fit d'abominables tyrans; mais, jusqu'à sa mort, son intelligence ferme et active sut conserver à l'empire l'administration sévère et la prospérité des pre-

Lawyer .

mières années. Dem Buch sind 26 Bilder in Holzschnitt und 4 Karten beigegeben; an erstere wird man freilich keine großen Ansforderungen stellen dürsen; letztere sind klar, knapp, aber für ihr Publikum lehrreich gehalten. Im ganzen ist das Werk ohne Frage eines der besten in seiner Art und verdient auch bei uns Beachtung. G. Egelhaaf.

P. Willems, le sénat de la republique romaine: appendices du tome I et registres. Louvain, Peeters. 1885.

Bon B. Willems' großem Werk über den Senat der römischen Republik, das wir S. 3. 52, 511-515 besprochen haben, ift bereits die erste Auflage von Bd. 1 erschöpft, und der Bf. benutte dies, um bei dem Neudruck einige Appendices hinzuzufügen, in welchen er zu gemiffen Fragen auf's neue Stellung nimmt. Bon ber weiteren Beleuchtung der Theorie, welche er über die Entstehung der plebs aus der Klientel aufgestellt hat, sieht er vorläufig ab, da hierzu eine lange Erörterung nothwendig sein würde; dafür spricht er in Appendix 1 von den ornamenta consularia, praetoria, von sententiam dicere loco praetorio, consulari; pon allegi inter praetorios, consulares; bis zur Zensur des Bespasianus und Titus ift der offizielle Ausbruck z. B. adlegere in senatum et locum consularem, und die adlectio hat mit dem cursus honorum nichts zu thun, von jenem Zeitpunkt ab aber sagt man adlegere inter quaestorios u. s. w., und der senator adlectus steht unter dem Gesichtspunkt des cursus honorum dem senator honore functus gleich. Im zweiten Appendig bespricht 23. die Einwendungen, welche gegen feine Anficht vom Sinn der Formel patres conscripti und von der Zulassung der plebs in den Senat gerichtet worden find. Er bleibt dabei, daß am Anfang der Republik in den Befugnissen und der Busammensetzung des Senats keine Beränderung eintrat; daß erst als die Blebejer im Jahre 408 in's Konsulartribunat gelangten und so den Vorsitz im Senat führen konnten, sie zugelassen wurden, dann aber auch pleinement, entièrement, so daß fie an allen Sitzungen und allen Rechten Antheil nahmen. Zur weiteren Erhärtung dieser These werden im dritten Appendix die senatorialen Rechte des flamen dialis festgestellt und Lange's Schrift de plebiscitis Ovio et Atinio (Leipzig 1878) fritifirt. Als Nr. 4 und 5 werden die Inschriften von Abramyttion und die über Melite und Narthakion in Thessalien besprochen, welche 1881 und 1882 von Mommsen und Latichem veröffentlicht worden sind; aus der ersten

ergibt sich, daß am Ansang des 1. Jahrhunderts v. Chr. die patrizischen Senatoren nicht mehr den plebejischen vom gleichen Kang vorgingen, sondern daß im Senat bloß noch das Anciennetätsprincip galt; die zweite beweist dasselbe und wirst außerdem Licht auf die auswärtige Politit des Senats, der nicht bloß in Streitigkeiten von Provinzialstädten eingriff, sondern auch bei solchen unter Städten, die sich unter seiner haute suzeraineté besanden.

Am Schluß bes interessanten und lehrreichen Heftes stehen noch Busäte und Berbesserungen zum 1. Band und ein von vielen Seiten, auch vom Ref., erbetenes ausführliches Register zu beiden Bänden.

G. Egelhaaf.

## H. Taine, essai sur Tite Live. Paris, Hachette. 1882.

In neuer Ausgabe erscheint hier die seinerzeit (1855) von der frangösischen Akademie gekrönte Schrift Taine's über Titus Livius. von welcher der Berichterstatter Villemain fehr bezeichnend urtheilte. sie sei ebenso "ein Stud Geschichte als ein Werk der Kritik". Die Einleitung enthält eine Zusammenfaffung deffen, mas mir bom Leben des großen Beschichtschreibers wissen, und schildert denfelben nach allen Seiten knapp und anschaulich; daran reiht fie eine Darftellung der Lage, in welcher fich die Geschichtschreibung überhaupt unter Augustus befand. Im ersten Theil (S. 29 — 188) wird sodann die Beschichte als Wissenschaft betrachtet und die kritischen Grundsätze des Livius, die der neueren Geschichtschreiber, die Philosophie der Geschichte bei Livius und den Neueren — Machiavelli und Montesquieu - erörtert. Der zweite Theil betrachtet (S. 189-360) Die Geschichte als Kunft, und zwar geht T. dabei des einzelnen auf die hervor= ftechendsten Charaftere bei Livius (Sannibal, Fabius Maximus, Scipio. Cato, Amilius Paulus II.) ein, sowie auf die Eigenthümlichkeit seiner Erzählung, seiner Reben, seines Stils überhaupt. Er faßt feine Unficht in dem epigrammatischen Worte zusammen: in historia orator, und so fehr T. dabei die Schwächen erkennt, mit welchen Livius behaftet ift, so fieht er boch nicht bloß die Schwächen. Die moderne Geschichtschreibung ift weit mehr Wissenschaft geworden, als fie es bei Livius mar; aber diefer kann uns doch lehren, daß man nicht blok Untersuchungen in die Erzählung einflechten und eine Thatsache mit Erörterungen und Vermuthungen umgeben foll; "das heißt dem Bauwerk die Gerüfte laffen, die man gebraucht hat, um es aufzu= führen"; von Livius kann man heute noch lernen, wie man die

Menschen mit großen Zügen malen soll, und wer das Ideal des Historikers erreichen will, muß sich vornehmen, ebenso Livius nachzusahmen als die Modernen. So wandelt sich die geistvolle Untersuchung in eine Mahnung um, und wer, der unsere heutige historische Mikroslogie betrachtet, möchte sagen, daß T.'s Warnungsruf überslüssig oder gar unberechtigt sei? Gewiß dürsen wir von dieser Sorgsalt im kleinen und kleinsten nicht lassen; aber wer ein Gerüste baut, soll daran denken, auch ein Haus aufzusühren.

La Didachè ou l'Enseignement des douze Apôtres. Texte Grec retrouvé par Mgr. Ph. Bryennios, publié pour la première fois en France avec un commentaire et des notes par Paul Sabatier. Paris, Fischbacher. 1885.

Ein sehr draftisches Bild von dem religiösen Interesse der ver= schiedenen Länder gewinnt man durch die Übersicht über die Literatur, welche die vor zwei Jahren veröffentlichte "Didache der zwölf Apostel" hervorgerufen hat. Natürlich steht die deutsche Gelehrten= welt voran, mährend das größere Bublifum in Deutschland ohne Theilnahme blieb. England, welches für die hiftorisch=kritische Seite der Theologie sich wenig interessirt, förderte nicht viel zu Tage. In Amerika dagegen, dem Lande der Denominationen und Sekten und zugleich der Reklame und Exaltation, ließen fich politische Zeitungen ben Text der aufgefundenen Schrift telegraphiren, und murden von dem ersten Kommentare dazu an Einem Tage 5000 Eremplare verkauft. Jede Denomination suchte auf Grund des neuen Fundes zu zeigen, daß fie im Alleinbesite des mahren Christenthums sei. Italien und Spanien schwiegen natürlich so krampfhaft wie Die Reger am Congo. Und die erste eingehende Arbeit in Frankreich erscheint nun nach einem sonberbaren, aber nicht zufälligen Geschicke von einem nach deutscher Methode an der protestantisch theologischen Fakultät ju Baris gebilbeten Bfarrer ber beutschen Stadt Strafburg in französischer Sprache.

Sabatier läßt dem griechischen Texte die französische Übersetzung solgen mit gelehrten, passend ausgewählten und meist zustressenden Noten. Dann fügt er einen Kommentar hinzu, durch den die Schrift in ihrem Zusammenhange mit der jüdischen Literatur und auf dem Hintergrunde der geschichtlichen Entwickelung des Christensthums erscheint. Abweichend von den meisten Beurtheilern, aber n. E. unzweiselhaft richtig, versetz S. die Schrift noch in das 1. Jahrs

hundert. Aber ob fie schon in der Mitte desselben verfaßt ift, wie er glaubt, ließe fich doch in Zweifel ziehen. Sprien halt er für das Baterland berselben und sucht zu zeigen, daß fie dem ältesten Stadium ber Entwidelung bes Chriftenthums angehört, welches nach feiner Meinung kaum etwas anderes als eine Reform des Judenthums war, auf Grundlage ber einzig neuen Lehre, daß Jesus ber Meffias fei. Er vermuthet darum, daß bie Schrift noch vor unseren heutigen Evangelien entstanden sei, was er namentlich durch die Vorschriften über die Feier der Eucharistie bestätigt findet. Damit stimmt indes nach feiner eigenen Theorie die Anweisung hinsichtlich ber Episkopen und Diakonen nicht überein, beren Ginsetzung er erst bem zweiten Stadium der driftlichen Entwickelung zuerkennt. Indessen murbe eine nähere Erörterung bieser Fragen bier zu weit führen. Der Bf. tann fich verfichert halten, daß feine gunächft für Frankreich beftimmte Arbeit auch unter den deutschen Gelehrten die gebührende Anerken= nung finden wird.

In investiganda monachatus origine quibus de causis ratio habenda sit Origenis. Scripsit Fr. W. B. Bornemann. Göttingen, Vanderhoeck et Ruprecht. 1885.

Im Anschlusse an die von Weingarten angeregten neueren Unterfuchungen über die Entstehung des Mönchthums hat der 2f. in ein= gehender Beife die demfelben zu Grunde liegenden asketischen Elemente bei Origenes zum Gegenstand seiner Forschung gemacht. Sier wie bei vielen anderen religionsgeschichtlichen und kirchlichen Fragen offen= bart sich — und das wird auch der Bf. nicht bestreiten wollen —, daß in den verschiedenartigften religiösen Gemeinschaften eine in der Natur der Dinge liegende Übereinstimmung vorhanden ist. Mönchthum von außerchriftlichen Elementen herleiten, murde ebenfo einseitig fein, als ben Ginfluß folder völlig in Abrede stellen. Reime desfelben find, wie der Bf. richtig bemerkt, schon im Reuen Tefta= ment zu finden, und die Bater der erften Jahrhunderte haben auf Grund derselben die spätere Institution des monchischen Lebens vor= bereitet. Die vorliegende Arbeit stellt sich die Aufgabe, dies speziell an Origenes nachzuweisen. Deffen Lehren über die Armuth, Reusch= heit, das betrachtende Leben, das Einsiedlerwesen und das Zusammen= leben werden vorgelegt und besprochen, und damit ein dankenswerther Beitrag zur Vorgeschichte des Mönchthums geliefert. Nur wird der

1 . . . . .

Bf. mit der S. 41 schwach begründeten Behauptung, daß das Zussammenleben wahrscheinlich älter sei als das Einsiedlerleben, wohl wenig Beifall finden.

Geschichte des deutschen Volles in Staat, Religion, Literatur und Kunst von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. Von Georg Hohns. I.: Bis zur Regierung Otto's des Großen. Leipzig, Brockhaus. 1884.

Das vorliegende Buch, welches für den weiteren Kreis der Ge= bildeten berechnet ift, zeichnet sich aus durch eine gleichmäßige Be= handlung der verschiedenen Rulturelemente, durch eine gedrungene und vortrefflich disponirte Darstellung, vermöge deren das Wichtige angemessen bervortritt, und durch eine edle Sprache, welche sich in bemerkenswerther Beise von den pseudoplastischen Phrasen populärer Geschichtschreibung frei erhält. Der Bf., anscheinend nicht ohne eigene Renntnis namentlich der literarischen Quellen, gründet seine Dar= stellung auf anerkannte grundlegende Werke, wie die Sahrbücher ber beutschen Geschichte (?), Baig' Berfaffungsgeschichte, Rettberg's Rirchen= geschichte u. f. m., und reproduzirt ben Stoff mit felbstthätiger ein= sichtiger Auffassung. Es scheint mir unbillig, bei einem umfangreichen Werte der Art zu tadeln, daß die neueren Spezialforschungen nicht durchweg verfolgt und rezipirt find, aber man wird mit Recht ver= langen durfen, daß die in zusammenfassenden neueren Darstellungen bereits vorgebrachten Gefichtspunkte und Daten von allgemeiner Bebeutung berücksichtigt werben. Und das lettere ist vom Bf. nicht geschehen, insofern er die Darftellungen der deutschen Geschichte von Arnold. Dahn, Raufmann, Ritsich nicht auf fich hat einwirken lassen. Diefer Mangel macht fich befonders bei den fozialen, wirthschaftlichen und kirchlichen Berhältnissen geltend. So vermift man unter ben Faktoren der älteren deutschen Entwidelung (vgl. 3. B. S. 113) den besonders von Arnold und Dahn hervorgehobenen Kaktor der inten= fiveren Seghaftigkeit, welche durch die Abwehr der Germanen von ben römischen Grenzen erzwungen wurde und nothgedrungen zu intensiverem Anbau, zu ftarferer Bermehrung der Bevölkerung, in= folge dessen einerseits zu erneuter Bormartsbewegung, andrerseits mit zu engerem Uneinanderruden der einzelnen Bölkerschaften führte; ungern lieft man öfter für diefe neuen Gruppen der Alemannen, Baiern u. f. w. die Bezeichnung "Bund" gebraucht, die zu sehr an abgewiesene Anschauungen erinnert, und einzelne ethnische Daten muß man als

allgemein antiquirt bezeichnen, wie daß Bf. S. 139 die Alanen zu ben Germanen rechnet, S. 140 die Frage von der Identität der Goten und Geten für endgültig nie zu entscheiben erklärt. Auch über die Bechselwirkungen zwischen bem späteren romischen Raiser= reich und den Germanen ist neuerdings eindringendere Erkenntnis verbreitet, als Bf. sie bietet, so sehr anzuerkennen ist, daß er der Bichtigkeit dieser Beziehungen an fich durch furze Schilderung ber römischen Berhältnisse Rechnung trägt; das überwältigende Gin= ftromen germanischer Elemente nicht nur in das romische Beer, fondern auch in die Beamtenftellen, in die ländliche Provinzial= bevölkerung, wie es von Dabn und Hertberg (in bessen römischer Geschichte) geschildert ift, verdiente konzentrirter hervorgehoben zu werden, als vom Bf. in den vereinzelten, nur das heer betreffenden Bemerkungen S. 145 und 148 geschehen ift. Ungern vermißt man ferner die Geschichte der verschiedenen germanischen Staaten auf römischem Boben — nur das Oftgotenreich wird vom 2f. berückfichtigt —, benn es ift bas, abgesehen von dem Interesse an diesen Doch auch beutschen Geschicken, sehr lehrreich für die in manchen Beziehungen analogen Berhältnisse, die im Frankenreich durch die Bechselwirtungen zwischen Römern und Germanen entstehen. religiösen Verhältnisse murdigt der Bf. besser nach ihrer ethischen Seite - 3. B. in der vortrefflichen Charatterisirung ber germanischen Religion S. 39 f., ber finkenben Staatsmoral bes Beibenthums S. 120 -, als nach ihrer firchenpolitischen Seite: obwohl er S. 259 und 285 die Bedeutung der firchlichen Organisation für die deutsche Entwickelung voll und gang anerkennt, macht er fich boch nicht hin= länglich von der Anschauung los, als sei diese Organisation mit ihrer monarcischen Spite im Papstthum von einer herrschfüchtigen Bierarchie mit Sulfe etlicher gefälschter Urtunden gurecht gemacht val. S. 124 f., 425 f. mit der merkwürdig schiefen Auffassung der Bedeutung der Bseudo = Isidorischen Defretalen -, und die foziale wie politische Rolle des Episkopats im Römerreich wie auch im Reiche Rarl's des Großen ift nicht den neueren Unschauungen gemäß genügend in's Licht geftellt. Andrerseits vermißt man gang die Ermähnung des in Monographien längst, neuerdings aber auch nament= lich von Raufmann in seiner deutschen Geschichte 2, 323 ff. aufgebeckten Berhaltens von Seite Rarl's des Großen zum zweiten Generalkonzil zu Nicaa, wodurch ein so eigenthümliches Licht auf beffen Stellung zum Bavite und auf seinen Charafter fällt. Dag Bf. die neuesten

Forschungen über die Berträge der Karolinger mit dem Papstthum nicht berücksichtigt hat — aber er scheint S. 400 oben auch noch das Pactum Ludovicianum von 817 für eine Fälschung zu halten —, möchte ich ihm gemäß meiner obigen Äußerung nicht zum Borwurf machen; aber wenn er S. 230 von der Anzweislung der Atten des Konzils zu Köln (Sardica ist da ein lapsus calami) durch Kettberg spricht, darf man verlangen, daß er auch deren Vertheidigung durch Friedrich in dessen Kirchengeschichte ansühre.

Es ist schabe, daß Bf. somit nicht überall unmittelbare Fühlung mit den Resultaten neuester Auffassung hat; bei seinem guten Ur=theil, seinem Taktgefühl für das Wichtige, seiner bemerkenswerthen Darstellungsgabe würde das Buch sonst ohne Einschränkung zu empsehlen sein.

E. Bernheim.

Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Bon Wilhelm v. Giesebrecht. II.: Blüte des Kaiserthums. Fünfte Auflage. Leipzig, Dunder & Humblot. 1885.

Wenn ein so allbekanntes und eingebürgertes Werk, wie das vorliegende, in einer neuen Auflage erscheint, wird es nicht die Aufgabe des Ref. sein, dazu gewissermaßen Stellung zu nehmen, sondern er wird fich begnügen dürfen, das Berhältnis diefer neuen zur vor= hergehenden Ausgabe zu kennzeichnen. Dasselbe läßt fich kurz dabin präzisiren, daß die innere Auffassung im ganzen und einzelnen die= selbe geblieben ift, während die sicheren Resultate der neuesten For= schungen inbetreff äußerer Daten auf das forgfältigfte berücksichtigt sind — ein Berhältnis, das bei einem größeren Werke aus einem Guß wohl kaum anders erwartet werden kann. Seitdem die vorige Auflage herausgegeben worden ift (im Jahre 1875), find von allge= meineren Forschungen auf dem entsprechenden Gebiete erschienen der 6. Band von Baig's Verfassungsgeschichte, Breflau's Sahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II., der 2. Band von Steindorff's Jahrbüchern unter Beinrich III. und die Geschichte des deutschen Volkes von Nitsich, außerdem eine Reihe mehr oder weniger wichtiger Spezialuntersuchungen, wie Matthäi's Klosterpolitik Raiser Hein= rich's II., Sidel's Privileg Otto's I. für die römische Kirche von Allen diesen Arbeiten verdankt der vorliegende Band mannigfache Korrekturen, am meiften bem Berke von Breglau. Bei einer eingehenden Bergleichung der beiden Auflagen fand Ref. in dem Abschnitt der Regierung Konrad's II. S. 205 bis 340 über 40

sachliche Korrekturen — theils Zusäte, theils Auslassungen, theils Beränderungen chronologischer und anderer Daten —, etwa halb so viel in dem fich mit Steindorff's 2. Band der Jahrbücher Bein= rich's III. berührenden Abschnitt, in den übrigen Bartien bedeutend weniger. Man darf es einem so umfassenden Werke mohl zu größter Ehre anrechnen, daß die eindringenofte Detailforschung so wenige abweichende Resultate äußerer Kritik zu Tage bringen konnte. Denn faft alle diese Verbesserungen berühren den Hauptgang der Begeben= heiten nicht und erreichen keine größeren Dimensionen, so daß die Seitenzählung in der neuen Auflage sich durchweg mit der in der vorigen deckt. Hervorzuheben sind etwa als wichtigere Anderungen: die Darstellung der Synode zu Seligenstadt S. 199 f. gegen S. 193 f. in der vierten Auflage, die Rehabilitirung des Pactum Seinrich's II. mit dem Bapfte S. 172, die Abschwächung der Intentionen Konrad's II. inbezug auf deffen Herzogthums = und Familienpolitik S. 289 und Die neuen Gesichtspunkte und die mehr auf innere Berhalt= **292**. nisse gehenden Thatsachenreihen, welche jene genannten Forscher an's Licht geftellt haben, ignorirt Bf. feineswegs, wenngleich er fie nicht in seine Darstellung aufnimmt: er sett sich in den "Anmerkungen" damit auseinander, theils anerkennend, wie S. 606. 640. 647. 660, theils ablehnend, wie S. 627 f. 631. 669 f. 688, und nur etwa eine Auseinandersetzung mit Nitsich's eigenthümlicher Ansicht über den Bauernstand im Berhältnis zu den geiftlichen Stiften, sowie über die damit zusammenhängende Auffassung des Kaiserthums vermißt Die neuesten quellenkritischen Arbeiten sind selbstverständlich in der "Übersicht der Duellen und Hülfsmittel" berücksichtigt.

Mit Recht darf man von neuem der Genugthuung Ausdruck geben, daß wir in Giesebrecht's Geschichte der Kaiserzeit ein Werk besitzen, das einen so großen Zeitraum unserer Geschichte mit voller kritischer Beherrschung des Quellenmaterials zur Darstellung bringt, eine zuverlässige Grundlage zugleich für die speziellere Ersorschung und die allgemeine Kenntnis jener Zeit.

E. Bernheim.

Jahrbücher des deutschen Reiches unter König Heinrich I. Bon Georg Baig. Dritte Auflage. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1885.

Die Vorrede dieses Buches ist vom 3. August 1885 datirt, als dem Tage, an welchem 50 Jahre zuvor die Berliner philosophische Fakultät dem Bf. für den ursprünglichen Kern desselben den Preis ertheilte. Daß diese neue Bearbeitung aber demselben Manne ge=

widmet werden konnte, der jene Preisaufgabe gestellt und beurtheilt hatte, nämlich dem Altmeister Leopold'v. Ranke, darf als eine besondere Gunft des Schicksals betrachtet werden. Die neue Auflage unterscheidet sich, dem beharrenden Sinne des Af. entsprechend, weder in der Ber= theilung des Stoffes noch in der Grundanschanung von der (im 3. 1863) vorangebenden, lediglich durch Berücksichtigung von neuen Ausgaben der Quellen, unter denen Sickel's Diplomata obenan stehen, und neuerer Untersuchungen hat sie etwas mehr Fülle im einzelnen sowie einige Berichtigungen erhalten. Stehen geblieben find die Widerlegungen mancher gang ober fast verschollener Schriften, die einst zu ben verdienstlichsten Seiten ber alten Ranke'ichen Jahrbücher gehörten. Der äußere Umfang ist im Texte von 175 auf 181 Seiten gewachsen, die Exturse sind um 14 Seiten vergrößert, dazu kommt ein sehr schäß= bares Register. Wenn die Rahl jener von 15 auf 25 angeschwollen ift, so rührt dies einerseits davon her, daß einige der früheren gespalten wurden (z. B. 5 = 5. 6 und 18; 15 = 23 und 24), andrerseits davon, daß etliche größere Anmerkungen jett als selbstandige Ausführungen erscheinen, so wird also besonders gehandelt von späteren Erzählungen über Arnulf von Baiern, über die Stellung des Grafen Siegfried. über Riade, den Tod Heinrich's. Andere Exturfe, wie schon jener von Arnolf, verfolgen besonders den Zweck, sagenhafte Ausschmuckungen zurückzuweisen, so über angebliche Berwandtschaft und Nachkommen= schaft des Königs, spätere Auffassungen von der Erhebung, angebliche kirchliche Einrichtungen u. s. w.

Die neuere Literatur hat der Bf. mit gewohntem Fleiße bis auf kleine Gelegenheitsschristen herab ausgebeutet, ich vermißte von diesen nur Schottmüller, Entstehung des Herzogthums Baiern, Berlin 1868 (von geringem Belange), und Werra, über den Continuator Regisnonis, Leipzig 1883, ferner ist der Brief des Dogen Petrus von Besnedig an Heinrich, abgedruckt im Anhange zu den Gesta Berengarii S. 157, unerwähnt geblieben. Gegenüber dem Exkurse, welcher den Beinamen des Voglers mit Recht der Sage zuweist, ist es auffallend, daß die Grundlage derselben, die von Widukind (Buch 1 Kap. 39 vgl. Buch 2 Kap. 36) besonders betonte Jagdleidenschaft des Königs an dieser Stelle verschwiegen wird. Um noch einige andere Einzelheiten anzureihen, in denen ich dem Bf. nicht ganz beistimmen kann, so bemerke ich zu S. 10, daß 866 als Todesjahr Ludolf's mindestens nicht völlig sicher ist (s. meine Gesch. des ostsränk. Reichs 2, 562 Unm.), daß das Zeugnis Widukind's über die Ublehnung des Herzogs

Otto im Jahre 911 (S. 12. 194) mir im höchsten Grade verdächtig scheint, vielmehr die urfprüngliche Bahl Rourad's mahrscheinlich (Gefch. des oftfrank. Reichs 2, 572 Anm. 3). Daß Eberhard 919 "keinerlei erbliches Recht in Anspruch nehmen" konnte (S. 34), möchte ich nicht unterschreiben: nur dadurch, daß er es konnte, wird sein Bergicht bedeutsam und verftandlich. Ob die kirchliche Weihe nicht auch schon unter den Karolingern "zur festen Regel für jeden König geworden war" (S. 40), ist wenigstens sehr zweifelhaft. Das Schweigen der doch immerhin für die oftfrantische Befchichte durftigen Quellen ift fein sicherer Gegenbeweis. Die angebliche Tributzahlung an die Ungern unter Ludwig dem Rinde (S. 18) glaube ich schon früher widerlegt zu haben (Gesch. des ostfränkischen Reichs 2, 554 Anm. 30). In der fehr reichhaltigen Ausführung über die Befestigung von Städten (S. 93) hätte vielleicht die ältere Analogie Frankreichs und Italiens stärker herangezogen werden können. Der vergeblich gesuchte Gemahl der angelfächfischen Königstochter Elfgifa (S. 135) durfte in einem füdfranzösischen Herzog Alberich zu finden sein (Otto b. Gr. S 9 Anm. 3). Begen den über den späteren Bergog Beinrich von Baiern gebrauchten Ausbruck "weich" (S. 173) als einen in den Quellen nicht begrünbeten muß ich meinen früheren Einspruch (Otto S. 269 Anm. 2) Die Theilnahme anderer beutscher Stämme an der Ungernschlacht des Jahres 933 (S. 152) ift mir wenig mahrscheinlich: hatten doch auch sie in ihren Röthen keinen Beiftand von den Sachsen empfangen. — Mögen biefe flüchtigen Bemerkungen dem verehrten Bf. von dem Antheil Zeugnis geben, den sein altbewährtes Werk in verjüngter Geftalt bei jedem Forscher auf diesem Gebiete hervorzurufen geeignet ift: wie ein dauerhafter und unzerstörbarer Grundstein ist es aus den alten Jahrbüchern des deutschen Reichs in die neuen herübergenommen worden. E. Dr.

Die kommunale Bedeutung ber Kirchspiele in den deutschen Städten. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters von Georg Liebe. Berlin, B. Weber. 1885.

Arbeiten allgemeineren Charakters über städtische Versassungs= geschichte sind immer mit Dank entgegenzunehmen, besonders wenn ein so fruchtbares und wenig behandeltes Thema gewählt ist. Nach einer kurzen Übersicht über die Bedeutung, die den Pfarr= sprengeln als kommunale oder gerichtliche Verwaltungskörper jeweilig zukam, wendet sich Liebe seinem spezielleren Thema zu. Schon Gengler hatte in seinen "Deutschen Stadtrechtsalterthümern" mit Nachdruck auf die Bedeutung der städtischen Bezirke für die Ent=wickelung dieser Gemeindewesen ausmerksam gemacht und zugleich hervorgehoben, daß von den verschiedenen Arten der Stadtunter=theilungen die nach Kirchspielen den ältesten natürlich erwachsenen Städten eigenthümlich sei. Dem entsprechend sind es die Städte Köln, Gent, Worms, Mainz, Speier, Straßburg und Basel, auf die der As. seine Untersuchungen beschränkt. Nicht überall hat die For=schung den gleichen Erfolg erzielt: hier war das Material zu spär=lich, dort die Kolle zu bescheiden, welche die firchlichen Bezirke ge=spielt haben. Zu bedauern ist die Mühe, welche auf die Erkenntnisder komplizirten Kölner Verhältnisse verwandt worden ist, die nun einmal ohne umfassende Verwerthung der Schreinsurkunden nicht klargestellt werden können.

Das meiste Lob gebührt den eingehenden Untersuchungen über Worms, die ja auch schon äußerlich sich als Hauptbestandtheil des Buches ausweisen.

Abermals bewährt sich hier die alte Erfahrung, daß noch immer an erakten betaillirten Forschungen über die einzelnen Städte Mangel ift, und das bei einer Stadt, die im Mittelpunkte der klaffischen Urnold'schen Erörterungen gestanden hat. — Wie gewagt es nun auch erscheinen mag, generelle Behauptungen über einzelne Ber= fassungseinrichtungen in ben Städten aufzustellen, so barf es bennoch als typisch wiederkehrend bezeichnet werden, daß neben den patri= zischen Rath und bas mit ihm identische ober ihm eng verbundene Schöffenkollegium meist im Laufe des 13. Jahrhunderts eine zweite Rathsbehörde tritt, die, fast durchweg nach städtischen Unterbezirken gemählt, als Bertreterin ber Gesammtburgerschaft auf die städtische Finanzverwaltung einen nachhaltigen Ginfluß auszuüben beginnt. An iene Sondergemeinden murbe in der Regel angeknüpft, weil diese nach Verluft ihrer alten Selbständigkeit die beguemfte Sandhabe zur Kontrolle der städtischen Centralleitung bicten mußten; allmählich schwanden dann die Rechte der alten Befugnisse, an deren Stelle moderne verwaltungsrechtliche traten.

Für Worms diese Entwickelungsreihe im Zusammenhange versfolgt zu haben, ist das Verdienst dieser Arbeit. Freilich sind nach des Ref. Weinung nicht alle Räthsel der Versassungsgeschichte, so auch nicht die zwischen Gengler und Arnold verhandelten Streitsfragen gelöst, das war aber bei der Lückenhaftigkeit des Materials

nicht gut anders möglich. Zu bedauern ist nur, daß nicht auf die ganz analogen Verhältnisse des benachbarten Speier näher eingesgangen ist, wodurch in manchem Einzelpunkt werthvolle Ergänzung gewonnen wäre.

Liesegang.

Die Erbleihe und ihr Berhältnis zum Rentenkauf im mittelalterlichen Köln des 12. — 14. Jahrhunderts. Nach Urkunden von Joseph Gobbers. Bon der Bonner Juristenfakultät preisgekrönte Arbeit, durch Zusätze erweitert. Weimar Böhlau 1884.

Wer sein Urtheil über diese tüchtige Arbeit in wenigen Worten zusammenfassen wollte, mußte es dahin formuliren, daß der Bf. mit großem Geschick allgemeine Gesichtspunkte zu gewinnen weiß, während eine intime Renntnis der behandelten Materie vermißt wird. Der Borwurf, der in den letten Worten liegt, richtet sich einmal gegen den Autor, dem trot seines Sammelfleißes die Rölner Ber= faffungeverhältniffe ziemlich fremd geblieben find, dann aber gegen Die Fakultät, die bei Aufstellung der von Gobbers gelöften Aufgabe ausdrücklich hervorhebt, daß eine Beschränkung auf den gedruckten Stoff als geboten erscheine. Durch diese Bestimmung war eine Ge= fahr herausbeschworen, die nach des Ref. Meinung für die Arbeit verhängnisvoll geworden ift. Die hauptsächlichste Schwierigkeit auf dem Gebiete stadtkölnischer Rechtsgeschichte liegt in dem bedauerlichen Mangel konstitutiver Urkunden. Wie unendlich ärmlich nehmen sich Die dürftigen Nachrichten des gefälschten Beisthums von angeblich 1169 neben ben auch privatrechtlich so reichhaltigen Nachrichten ber Stadtrechte von Freiburg, Soest ober Strafburg aus! Mit vein= licher Sorgfalt muß es fich daher der Bearbeiter folnischer Rechts= institute zur Aufgabe machen, die unendliche Fülle der überkommenen Aktenbestände nach ihrer Provenienz zu ordnen und zu sichten, um die allgemeinen Bestimmungen des mündlich fich fortpflanzenden Stadtrechtes auf diesem Wege ausfindig zu machen. Gine folche organische Gliederung des urkundlichen Materials, d. h. der Schreinsurkunden benn diese find es doch und nicht die Leihebriefe mit ihren muthmaß= lich anormalen Bestimmungen, auf welche eine Untersuchung fich stützen muß — war aber nach bem gegenwärtigen Stande ber Bublikationen Rölner Grundbuchakten einfach unmöglich. Diesem Übelftande ver= mag felbst die forgfältigste Berwerthung aller bald hier bald da ver= öffentlichten Schreinsnoten nicht abzuhelfen. Die Resultate dieser Arbeit vermögen daher auf objektive Bultigkeit erft dann Anspruch zu erheben.

wenn sie durch die in Aussicht stehende umfangreiche Edition Kölner Grundbuchakten Beftätigung gefunden haben. Ginftweilen aber ift nicht abzusehen, inwieweit der Zufall hier sein Spiel treibt, inwieweit der Ausnahmefall als Regel und die Regel als Ausnahme ge= nommen. Und auch einem ferneren Tadel glaubt Ref. hier Ausdruck geben zu sollen. Bei der stizzirten Lage der Kölner Uberlieferung war um fo größeres Gewicht zu legen auf die konstitutiven Urkunden einer späteren Zeit, die für die älteren Berhältnisse eine reiche Fundgrube bilden. Selbst in dem mangelhaften Abdruck im 1. Bande ber "Duellen zur Geschichte der Stadt Köln" hätten die zu Anfang des 14. Sahrhunderts entstandenen Amtleutebücher eine größere Beachtung verdient. Sehr geschickt ift die Formulirung der interessanten Er= gebnisse dieser Arbeit sowie die gludliche Bolemik gegen die mehr glänzenden als richtigen Ausführungen Arnold's in deffen "Geschichte bes Eigenthums in den deutschen Städten", denen fo oft ein fritikloser Beifall zu theil geworden ist. Liesegang.

Bur Geschichte des Joachimismus. Von Herman Haupt. (Sonderabbruck aus der Zeitschrift für Kirchengeschichte 7, 3.) Gotha, F. A. Perthes. 1885.

Diese recht interessante Beiträge zur Geschichte der bekannten Prophetenschule des Franziskanerordens enthaltende kleine Schrift geht von der Untersuchung einiger Excerpte aus dem sog. Evangelium aeternum aus, wobei auf eine noch unbeachtete Notiz einer Mainzer Handschrift hingewiesen wird. Die Excerpte sind dem Bf. gemäß das von der Pariser Universität 1254 ausgestellte Verzeichnis der Irrlehren jener Schrift, welche sie für unterschoben erklärte. Reich an Entstellungen gingen sie aus den Kämpfen der weltgeistlichen Professoren gegen die Bettelorden hervor. Insbesondere verdient noch bemerkt zu werden, daß die Ausssührungen des Vf. manches Licht wersen auf die Beziehungen der römischen Kurie zu den Bewegungen in jenen Kreisen, wie auf die einschlägige Literatur. L.

Die deutsche Bibelübersetzung der mittelalterlichen Waldenser in dem Codex Teplensis und der ersten gedruckten deutschen Bibel nachgewiesen. Mit Beiträgen zur Kenntnis der romanischen Bibelübersetzung und Dogmengeschichte der Waldenser. Von Herman Haupt. Würzburg, Stahel. 1885.

Der Bf. führt in dieser hoch interessanten Schrift den unumstößlichen Beweiß, daß die erste gedruckte deutsche Bibel eine Übersetzung der Waldenser ist. Zusammengehalten mit der anderen Wahrnehmung, daß die vorlutherischen deutschen Bibeln sämmtlich nur in den süddeutschen freien Städten Augsburg, Nürnberg und Straßburg ersschienen, während deutsche Bischöfe das Bibellesen in schärfster Weise untersagten, fällt hierdurch ein ganz neues Licht auf die Thatsache des Vorhandenseins deutscher, für Laien bestimmter Bibelübersetzungen vor Luther. Wie der Bf. richtig bemerkt, dürste bei weiterer Ersforschung der Geschichte der Waldenser in Deutschland sich herausstellen, daß sie in viel höherem Maße, als angenommen zu werden pflegt, Luther vorgearbeitet und das religiöse Interesse im deutschen Volke geweckt haben. Ein großer Theil dessen, was Janssen in bestannter ultramontaner Weise der Thätigkeit geistlicher Behörden und Orden zuschreibt, dürste dann auf einen gerade entgegengesetzten Ursfprung zurückzusühren sein.

Die Reformation und die älteren Reformparteien. In ihrem Zusammen= hange dargestellt von Ludwig Reller. Leipzig, S. hirzel. 1885.

Auch nach den zahlreichen, im Laufe des letten Jahrzehnts ver= öffentlichten Beiträgen zur Reformationsgeschichte darf eine neue Untersuchung über ben von dem Bf. behandelten Gegenstand auf ein hohes Interesse seitens der historijden Forschung rechnen. Denn so groß auch die Fortschritte find, welche unsere Kenntnis der einzelnen Stadien des Rampfes zwischen den Reformationsideen des 16. Sahr= hunderts und der katholischen Kirche, seines Zusammenhanges mit ben politischen Ereigniffen und der allmählichen lokalen Berbreitung der Reformationskirchen, dank einer Reihe hochbedeutender Arbeiten, gemacht hat, so harrt doch die Frage nach der Vorgeschichte der Refor= mation, die zugleich diejenige nach den tieferen Ursachen derselben in sich schließt, noch immer einer irgendwie befriedigenden Beantwortung. Wenn anders aber wir die Reformation als ein, wenn auch noch fo wichtiges Glied jener ununterbrochenen Rette von religiösen Ent= widelungsphasen zu betrachten haben, welche sich von der frühesten Periode des Mittelalters bis auf das 16. Jahrhundert herab ver= folgen laffen, so darf man hoffen, burch eine zusammenfaffende Behandlung der kirchlichen Oppositionsparteien des Mittelalters und ihrer Beziehungen zu der Reformation am ersten über die Bedin= gungen, unter welchen diese überhaupt möglich war und durch die in letter Linie der Gang der reformatorischen Bewegung des 16. Jahr= hunderts bestimmt wurde, Aufschluß zu erhalten.

Die Ausgangspunkte von Reller's Untersuchungen bilben die

Berichte über das erste Auftreten der Waldenser am Ende des 12. Jahrhunderts; indem der Bs. die Entstehung der Sekte, im Ansschluß an die erst in späterer Zeit ausgebildete Tradition der Walsdenser bis in die ersten christlichen Jahrhunderte zurücksührt, geslangt er dazu, als die Grundlage des religiösskirchlichen Lebens der Waldenser die Lehre und Kirchenversassung der apostolischen Zeit zu bezeichnen (Kap. 1—3 S. 1—94). In der bedeutsamsten Weise tritt der Einfluß dieser altevangelischen "Brüdergemeinden" in der Periode des Kampses zwischen Ludwig dem Baiern und Papst Joshann XXII. hervor; Marsilius von Padua, der gefährlichste Gegner der Kurie, ist höchstwahrscheinlich ein Angehöriger der "Brüdersgemeinde" gewesen, sein berühmtes Werk, der "Desensor pacis", darf als die zuverlässigste Darstellung des altevangelischen Kirchensrechtes gelten.

Die Ursache der energischen Opposition der deutschen Städte gegen Johann XXII. ist andrerseits darin zu suchen, daß in ihnen damals die Gewerke, und unter diesen wieder die Angehörigen der Bauhütten den ausschlaggebenden Ginfluß besaßen; gerade in den deutschen Bauhütten aber waren in jener Veriode waldensische Ideen allgemein eingebürgert (Rap. 4 S. 95-122). Der ungemeine Aufschwung, welchen die Einwirkung der altevangelischen Gemeinden auf das religiöse Leben in Deutschland in der Folgezeit genommen, ver= räth sich nach R. besonders in den immer allgemeiner werdenden Rlagen der katholischen Schriftsteller über die weite Verbreitung der Beginen und Begharden; die "Gotteshäuser", welche diesen als Beimstätten dienten, betrachtet nämlich der Bf. wesentlich als waldenfische Stiftungen, indem er auf eine ähnliche, um 1218 bei ben "italischen Armen" bestehende Einrichtung, die Congregationes laborantium, hin= weist (S. 27-35). Die Scheidung des mittelalterlichen Regerthums in verschiedene Sekten wird von dem Bf. principiell abgelehnt, fo daß also die Fraticellen, Ortliebarier, Brüder vom freien Geiste u. f. w. alles Ernstes als von einander nur wenig abweichende Richtungen innerhalb der "altevangelischen Brüdergemeinden" bezeichnet werden (S. 123 ff.). Zu den letteren hat aber auch der Kreis der ober= beutschen "Gottesfreunde", ferner Meister Edart und Johannes Tauler, endlich die Berfaffer der "Deutschen Theologie", des Buches von den "neuen Felsen" und der "Historie von Tauler's Bekehrung" in den allerengsten Beziehungen gestanden (Kap. 5-8 S. 123-208). Die nach dem Tode Ludwig's des Baiern von der Kurie unter eifriger

Beihülfe Karl's IV. und auch noch das ganze 15. Jahrhundert hin= durch veranstalteten Reperverfolgungen trafen sowohl die "Brüder= gemeinden", als die von ihnen begrundeten Gotteshäuser der Beginen und Begharden auf das empfindlichste; die einzige Zuflucht gewährte in dieser schweren Zeit den verfolgten "Brüdern" der dritte Aweig der von den waldensischen Ideen beeinflußten Korporationen, die Bruderschaften der deutschen Bauhütten, deren Ordnungen nach R. auf das deutlichste ein Anlehnen an die altevangelische Gemeinde= verfassung erkennen lassen (Kap. 9 u. 10 S. 209-260). Rachdem R. Die hervorragende Bedeutung des Baldenserbischofs Friedrich Reiser für die innere und außere Beschichte ber "Brübergemeinden" im 15. Jahrhundert besprochen und auf die engen Beziehungen zwischen ben Walbenfern und den auf deren Schultern stehenden böhmischen Brüdern hingewiesen hat, geht er auf die Stellung des Waldenser= thums zu ber lutherischen Reformation in ausführlicher Beise ein. Bu einer durchgreifenden Erneuerung des religiös-tirchlichen Lebens der Gesammtkirche, wie sie sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts als unabweisbar herausgestellt, waren allerdings die "Brüdergemeinden", beren innere Entwidelung unter dem Ginfluffe der Berfolgungen der Anguisition eine mehr und mehr verkummerte geworden war, nicht geeignet. Um so größeren Einfluß sollte aber in dieser Beriode die von der neueren Forschung fälschlich als "mystisch" bezeichnete mal= densische Literatur des 14. Jahrhunderts, vor allem die mit Tauler's Namen in Berbindung gebrachten Schriften und die "Deutsche Theologie" ausüben (Kap. 11—15 S. 261—363). Joh. v. Staupit, in dem R. einen hervorragenden Unhänger und Vertreter der "alt= evangelischen Bemeinden" erblickt, ift es gewesen, welcher in Luther das Interesse und Verständnis für jene altdeutsche Theologie der Balbenfer weckte, beren Ibeen nächst der Bibel die gesammte refor= matorische Thätigkeit Luther's bis zum Jahre 1520 auf das nach= brudlichfte beeinfluft haben. Als von diefem Zeitpuntte an Luther in Bahnen einlenkte, welche mehr und mehr von denen der alt= deutschen Theologie abwichen, fagte sich ein großer Theil der "Brüder= gemeinden", die von 1517 - 1520 unter Luther's Führung für die Reformation eingetreten waren, von ihm los und konstituirte sich wieder als "altevangelische Kirche", der fortan von ihren Gegnern wegen der schon von den Baldenfern des Mittelalters genten Spattaufe der Name der "Wiedertäufer" beigelegt wurde (Kap. 16—18 S. 364 — 435). Der Bf. handelt höchft eingehend von den hervor=

ragendsten Kührern und Gelehrten des Täuferthums, unter denen wieder Submeier und Sans Dent die bedeutenoften waren; der lettere, aus einer altwalbenfischen Familie stammend, gehörte schon 1515 bem Erasmifchen Rreise in Basel an, beffen Mitglieder (Cratander, Soh. Amerbach, Beatus Rhenanus, Bellican, Richard Crocus, Capito, Decolomvad. Erasmus u. A.) dem Bf. als Angehörige einer der im waldensischen Sinne wirkenden Hüttenbruderschaften gelten. großer Wärme tritt der Bf. in den Schlußkapiteln (Kap. 19 u. 20 S. 436 — 488) für die von fatholischer, wie von evangelischer Seite auf das grausamste verfolgten "Brüdergemeinden" ein, die nur ber feste Rückhalt, welchen sie im deutschen Bürgerthum und vornehm= lich in den von diesem getragenen Hüttenbruderschaften fanden, vor dem Untergange bewahrte. Daß ihre geistige Kraft durch diese Ver= folgungen nicht gebrochen wurde, davon zeugen die Nachwirkungen, welche durch die täuferische Bewegung des 16. Jahrhunderts in Deutschland sowohl als in ben Niederlanden, England und Amerika hervorgerufen wurden. Bahrend bier burch den Buritanismus und Independentismus das Chriftenthum wieder zu einer nationalen Macht geworden ift, hat in Deutschland die reformirte Kirche in ihrer späteren Entwickelung, sowie der ältere Pietismus die wichtiaften Anregungen aus der Literatur des älteren Anabaptismus erhalten. welche überdies durch die Bermittlung der Pietiften, sowie der frei= maurerischen "Hüttenbruderschaft" der Rosenkreuzer auch die religion &= philosophischen Auffassungen Leffing's und Kant's in entscheidender Beise beeinflußt hat.

Auch aus unserer gedrängten, nur die Hauptzüge von R.'s Beweisstührung sixirenden Inhaltsangabe wird man den Eindruck gewinnen, daß sich das Werk des Bf. durch eine überraschend reiche Fülle von neuen und selbständigen Kombinationen auszeichnet, die,
wenn als richtig erwiesen, die bisherigen Anschauungen hinsichtlich
der religiösen Resormversuche des Mittelalters sowohl, als der Stellung des Täuserthums zu den neuen Staatskirchen im 16. Jahrhundert von Grund aus umgestalten müßten. Wir haben aber leider
sosort beizusügen, daß die weitaus meisten jener Kombinationen nur
einen verschwindend geringen Grad von Wahrscheinlichkeit besitzen,
zum guten Theil aber auf Fehlschlüssen und positiven Irrthümern
beruhen. Dies gilt vor allem von A.'s Hypothese über den altchristlichen Ursprung der Waldenser; mit ihr stehen nicht nur die
bestimmtesten und verlässigsten historischen Zeugnisse, welche von der Stiftung der Sette durch Betrus Balbez um das Jahr 1170 be= richten, im Widerspruch, sondern auch die gesammte innere Entwicke= lung des Waldenferthums, das fich nur ganz allmählich dem Ein= fluffe orthodox-katholischer Lehren und Auffassungen entzog. Es ist unrichtig, daß der Grundstock der religiösen Ideen der "altevange= lischen Gemeinden" Jahrhunderte lang berselbe geblieben fei; mas wenigstens die Walbenser betrifft, so zeigt ihre theologische Literatur ein auffallendes Sin = und Herschwanken zwischen strengkatholischen Unschauungen und, zum Theil fehr durchgreifenden, Reformversuchen, mas, im Ausammenhalt mit der unklaren Stellung der Sekte zur fatholischen Hierarchie, dem ganzen mittelalterlichen Balbenserthum den Stempel des Halben und Unfertigen aufdrückt. Daß die "innere Offenbarung" wie bei den Wiedertäufern, so auch innerhalb des maldensischen Lehrspftems eine hervorragende Stellung eingenommen. läßt fich nicht erweisen, wie denn überhaupt R.'s Rekonstruktion bes Glaubensbekenntnisses der mittelalterlichen Baldenser, für die ihm doch recht wichtige Vorarbeiten zu Gebote standen, eine nur zum Theile zutreffende ift. Unhaltbar ift der für den ganzen Gang der Untersuchung grundlegende Sat, daß die Waldenser sich gleich den Täufern allezeit "Chriften" oder "Brüder" genannt hatten; soweit sich überhaupt sicher hierüber urtheilen läßt, haben sie vielmehr sich wahrscheinlich durchgehends den Namen "Arme" (pauperes de Lugdano, pauperes de Lombardia) beigelegt. Unter den für die spätere Entwickelung des Waldenserthums in Betracht kommenden Abschnitten. in denen man vergebens nach einer eingehenderen Behandlung der hochwichtigen Beziehungen zwischen der husitischen Reformbewegung und den Waldensern sucht, läft besonders das über Friedrich Reiser handelnde Kapitel die nothwendige Kritik der Quellen vermissen: der Bf. hat sich hier vollständig an die von Jung gegebene Biographie des waldenfischen Bischofs angeschlossen, ohne darauf zu achten, daß Jung nur die Hauptzüge seiner romantischen Schilderung aus den ihm vorliegenden, leider seitdem verloren gegangenen Brozekakten über Reiser geschöpft, dagegen eine Reihe von ausschmückenden De= tails, Reden u. s. w., auf die sich R. wiederholt bezieht, aus eigener Erfindung beigefügt hat. Auch von einem irgendwie engeren Ausammenhang des Kreises der Gottesfreunde 1), Meister Ecart's,

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. die charafteristischen Außerungen des Gottesfreundes im Oberlande in seinem Briefe an Nikolaus von Laufen: "nút wenent, daz uwer historische Zeitschrift N. F. Bb. XIX.

Tauler's und anderer Mustiker mit den Walbensern haben wir ebenso wenig wie von dem Obwalten von Beziehungen der Basler Sumanisten und der Sodalitas Staupitiana zu den Walbensern und Täufern uns überzeugen können, mahrend ber Ginfluß ber "altbeutschen Theologie" auf Luther's reformatorische Thätigkeit von R. uns zum mindesten bedeutend überschätt zu werben scheint. Bei der Identi= fizirung der Begharden und Beginen mit den Waldenfern hat der Bf. übersehen, daß jene erft in verhältnismäßig später Zeit dem Verdachte der Zugehörigkeit zu häretischen Setten, und zwar in Deutschland zu= nächst zur Sette vom freien Beifte, verfielen; die Schilberungen ber Beitgenoffen laffen uns aber, worüber ich an anderer Stelle ausführ= licher gehandelt habe'), deutlich erkennen, daß die ihnen in dieser Be= ziehung gemachten Borwürfe zum großen Theil auf Migverständnis beruhten und daß die große Menge jener Halbmonche und Salb= nonnen, welche den im Laufe der Zeit niehr und mehr zu Berfor= gungsanftalten umgestalteten Gotteshäufern zuströmten, hinsichtlich ihrer Orthodoxie im Durchschnitte nicht das Geringfte zu munschen übrig ließ. Die beiläufige Bemerkung bes Alvarus Belagius, baß unter den Handwerkern, welche sich zur Aufnahme in jene Pfründner= anstalten herandrängten oder auf eigene Fauft als mandernde Beg= harden oder als Einfiedler sich "Brod durch Gott" erbettelten, auch Bauleute und Maurer sich befunden haben, hat dem Bf. genügt, um darauf seine jeder anderen sicheren Grundlage entbehrenden Schlüffe bezüglich des Zusammenhangs der Waldenser mit den deutschen Bau= hütten und dem Freimaurerthum aufzubauen. Bon der Aufstellung ber Hypothese, daß zwischen der Ausbreitung des Steinbaues und dem Aufschwung der altchriftlichen Gemeinden eine Wechselmirkung ftattgefunden (S. 216) und daß die fog. Myftit des Baldenferthums "einen beherrschenden Ginfluß auf die bildenden Rünfte jener Tage" ausgeübt habe (S. 213), hätte den Bf. schon die eine, von ihm selbst bemerkte Thatsache abhalten sollen, "daß die Brüder' gegen die ftein=

felbes interen besser sige danne singen messen oder die zit", und serner: "daz die Johanser also große gnode und appelos darbroht habent, des süllent wir uns billich srowende sin" (E. Schmidt, Nikolaus von Basel S. 293 f., vgl. auch ebenda S. 317 über den Heiligenkultus bei den Gottesfreunden). Über Marsilius von Padua, den K. für disher ungenügend gewürdigt hält, war die ihm entgangene Monographie von Labanca (Padova 1882) zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Kirchengesch. 7, 503 ff.

gewölbten Kircen eine gewiffe Abneigung nie haben überwinden können" (S. 84). Am werthvollsten sind die Abschnitte von R.'s Buch, welche fich mit der Geschichte und der theologischen Literatur der Wiedertäufer des 16. Jahrhunderts beschäftigen und von sehr umfassenden Studien auf diesem bisher fast ganglich brach gelegenen Gebiete zeugen; mit Recht hat der Bf. hier auf das nachdrücklichste betont, wie bitteres Unrecht dem Täuferthum seitens der katholischen wie der evangelischen Partei widerfahren ift. Für R.'s Annahme eines Zusammenhangs zwischen bem Walbenserthum und ben Biedertäufern, den auch wir nicht in Abrede stellen, hätte sich noch manches wichtige Argument erbringen lassen, mahrend eine Reihe der von bem Bf. aufgeführten Beziehungen jener beiben Religionsparteien zu einander vor einer eingehenderen Kritik nicht bestehen kann. Zum Schlusse sei auf die äußerst wichtige Entdeckung R.'s hingewiesen, daß das summarische Glaubensbekenntnis, welches der in dem Codex Teplensis 1) erhaltenen deutschen Bibelübersetzung beigefügt ift, auf waldensischen Ursprung zurückgeht, wie dies nicht nur durch den von R. beigezogenen Strafburger Bericht über die Ordination der mal= denfischen "Meister", sondern auch durch die wörtliche Übereinstim= mung mit den "Articles de la Fe" der romanischen Waldenser (Hahn, Gesch. der Reger 2, 605 ff.) evident erwiesen wird. Wie wir an anderer Stelle ausgeführt haben, ift es in hohem Grade mahrschein= lich, daß wir in dem Codex Teplensis, der überdies die auffallendsten Abweichungen von der Vulgata zeigt, sowie in der mit ihm fast wörtlich übereinstimmenden erften gedruckten deutschen Bibel die bon den Inquisitoren so oft erwähnte deutsche Bibelübersetzung der Baldenfer bor uns haben. Herman Haupt.

Die Reformation des 16. Jahrhunderts in ihrem Berhältnis zum modernen Denken und Wissen. Zwölf Hibbert-Vorlesungen von Charles Beard. Vom Verfasser autorisirte deutsche Ausgabe. Übersett von Frit Halverscheid. Verlin, G. Reimer. 1884.

Der Bf. betrachtet die Reformation des 16. Jahrhunderts durch= aus nur als einen Theil der allgemeinen geistigen Bewegung, welche seit dem 14. Jahrhundert ihren Ansang genommen und welche in ihren vollen, ungleich weitergehenden Konsequenzen und ihrer ganzen

<sup>1)</sup> Der Codex Teplensis, herausgegeben von Klimesch. Augsburg und München, 1881—1884. Ugl. meine Schrift "Die deutsche Bibelübersetzung der mittelalterlichen Waldenser". Würzburg 1885.

Rraft erst hervorzutreten begonnen habe, als das Resormationswerk des 16. Jahrhunderts, durch mannigsache Umstände in seiner Ent=widelung gehemmt, der eigentlichen Lebenskraft schon verlustig ge=wesen sei. Die Frage, die das Buch stellt, ist nun: Wie hat sich nach der ungeheuern Wandlung, welche seit 3½ Jahrhunderten, dank jener sortgesetzen Bewegung, durch die "physikalischen, histo=rischen, kritischen Untersuchungen" in unserm ganzen Wissen und Venken vor sich gegangen, unser Geist zu den Glaubenslehren und Konsessionen zu stellen, die uns die Resormation des 16. Jahrhunderts hinterlassen hat?

Nachdem zuerst die Richtungen, die schon vor Luther aus dem driftlichen Wesen selbst heraus gegen die Miggestaltung des mittel= alterlichen Rirchenthums fich erhoben, bann aber bie, aus ben Schranken der mittelalterlich = chriftlichen Welt hinausweisende Bewegung des Humanismus eine Erörterung gefunden, wird in charakteristischen Grundlinien eine Entstehungsgeschichte bes Protestantismus, eine Darlegung feiner Lehrfäte, und eine Aritit berfelben im Berhält= nis zu bem, wobon er ausgegangen und worin er feine Bewißheit gesucht, gegeben. Ein Wort über die Seften, sowie über vereinzelte Denter der Reformationszeit und über die Art, wie sie sich zu den großen protestantischen Barteien und diese sich zu ihnen verhalten haben, dient dieser Kritik zu einer Art von Ergänzung. Erst dann fommt - nachdem bisher von diesen großen Barteien die lutherische ben Vordergrund eingenommen - Die Schweizerische Reformation. namentlich die Calvinische als diejenige, welche im späteren Theile der Reformationsgeschichte an Bedeutung für die Gesammtheit des europäischen Protestantismus das Lutherthum weit überholt habe. noch zu einer spezielleren Besprechung. Der inneren Ausbildung ber protestantischen Theologie in Dieser späteren Zeit ift die achte Bor= lesung "Entwickelung ber protestantischen Scholaftit", gewidmet. Die gang eigenthümliche Bestaltung firchlichen und religiösen Lebens in England, namentlich das zusammengesetzte und vermittelnde Wefen der Hochfirche, nimmt dann, im 9. Rapitel, ihren eigenen Blat ein.

Der Bf. ist (abgesehen etwa von der Behandlung einiger poli= tischer Berhältnisse die aber hier doch von sehr nebensächlicher Be= deutung ist) in hohem Grade Herr seines Stoffes. Und in fräftiger, energischer Beise versteht er demselben eine lebendige Form zu geben. Seine Prüfung der protestantischen Lehrsusteme nach den oben an= gedeuteten Gesichtspunkten zeugt von seiner gründlichen Kenntnis Diefer Systeme selbst und ihrer Entwidelung, und von einem scharfen, unbefangenen, und unparteiischen Blide für bas, was einem jeden von ihnen gegenüber den andern, zu Vortheil oder Nachtheil, eigen= thumlich gewesen. Und die nämlichen oder verwandte Eigenschaften zeigen fich nun auch, wenn der Bf., in der 10. und 11. Borlefung, darangeht, die Entwickelung der neueren und neuesten Zeit in historischer Kritik, in Philosophie und in Naturwissenschaften darzulegen, um zum Schluß das Resultat zu ziehen rucksichtlich der Haltbarkeit ber Bekenntnisse gegenüber dem Stand der heutigen Bildung. Dabei bleibt nun freilich von der Lehre der Kirchengemeinschaften, — und ich meine hier nicht bloß die orthodore Auffastung, sondern das, was auch weitere Kreise als wesentlich und werthvoll festzuhalten pflegen — kaum ein deutlicher Rest übrig. Der Bf. selbst aber, voll höchster Achtung vor der Bedeutung der Religion für das Wesen und Leben der Menschheit, gibt sich mit diesem negativen Abschluß nicht zufrieden. Schon in der Vorrede weift er vielmehr auf das= jenige bin, mas er als das eigentliche Ergebnis feiner Schrift zur Beltung zu bringen municht. "Sollte ich zur Befriedigung Giniger nachgewiesen haben", so lauten seine Worte, "daß eine neue Reformation nothwendig ift, wenn die Theologie in diesem Zeitalter mit der fortschreitenden Wiffenschaft gleichen Schritt halten und weiterhin den unerschöpflichen religiösen Bedürfnissen der Menschen entsprechen soll, dann habe ich genug erreicht". Und am Schlusse der letten Borlesung nimmt diese Aussicht auf eine neue Refor= mation noch eine besondere Form an, indem der Bf. die Hoff= nung auf das Erscheinen einer prophetisch begabten Berfönlich= feit ausspricht, welche das Widerstreitende versöhnen werde; tief durchdrungen von dem wissenschaftlichen Geiste und in Harmonie mit demselben, werde fie wie mittels einer Offenbarung dem religiösen Bedürfnisse neue Befriedigung bieten und bem Christenthum seine fast verlorene Stelle in dem Bergen der Denkenden und Gebildeten. por Allem seine alte Kraft gegenüber ben Sündhaften und Elenden. zurückgeben. W. Wenck.

Erasmus redivivus sive de curia Romana hucusque insanabili. Scripsit Constantinus Schlottmann. Tom. I. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1883.

Ein eigenartiges Buch, in alterthümlichem Gewande Zeitfragen behandelnd, eine akademische Unterhaltung über die religiösen Be-

ر. ندات ۱۰۰

wegungen der Gegenwart auf dem Hintergrunde der Reformations= geschichte des 16. Jahrhunderts. Diese sonderbare Erscheinung wird erklärlich durch die bewegte Geschichte, welche ein Theil bes Buches bereits erlebt hat. Als harmloses Hallenser Ofterprogramm ver= öffentlicht, wurde dasselbe von einigen Fanatikern der Centrumspartei im preußischen Abgeordnetenhause auf's heftigste angegriffen. Dies veranlaßte den Bf., mit dem vollständigen ersten Theile seines pro= jektirten Berkes fogleich hervorzutreten. Den ungewöhnlichen Bebrauch der lateinischen Sprache erklärt er in der Vorrede damit, daß er viele Stellen von Erasmus im Urtexte habe mittheilen wollen und darum fich zur Beibehaltung bes Lateinischen für das ganze Buch entschlossen habe. Seine Absicht ging dabin. Erasmus zu charakterisiren, der in der neueren (protestantischen) Literatur vielfach zu scharf beurtheilt werde. Weit entfernt, dessen Schwächen in Schut zu nehmen, weiß Schlottmann doch dessen Stellungnahme zu der weiteren lutherischen Bewegung zu verstehen und ihm den Ruhm zu laffen, die Herstellung evangelischen Christenthums innerhalb ber katholischen Kirche erstrebt zu haben. Sehr nahe lag bei dieser quellenmäßig begründeten Betrachtung der Bergleich mit heutigen firchlichen Zuftanden und Vorgangen. Der Bf. hat darum auch fie mit Benutung verschiedenartigfter Literatur zum Gegenstand seiner Unterhaltung gemacht und verheißt, im zweiten Theil zu zeigen, wie es durch den Jesuitenorden möglich wurde, daß die Erasmische Rich= tung, im 16. Jahrhundert noch als kirchlich und katholisch anerkannt, heutzutage, insbesondere nach dem vatikanischen Konzil als keperisch gilt —, eine allerdings noch nicht hinlänglich beachtete Thatsache. welche für die tiefgreifende, auf jenem Konzil besiegelte Umgestaltung des Katholizismus durch die Jesuiten lautes Zeugnis ablegt. Wir sehen dieser Darlegung mit Spannung entgegen, möchten aber im Interesse ihrer Verbreitung wünschen, daß der Bf. sich dabei der deutschen Sprache bedienen wolle. X.

Joh. Martin Ufteri, Zwingli und Erasmus. Eine reformationsgeschicht= liche Studie. Zürich, S. Höhr. 1885.

Der Bf. beabsichtigt durch diese Schrift eine Ergänzung zu seinem Buch über Zwingli zu geben. Er hat deshalb die persön=lichen Beziehungen zwischen Zwingli und Erasmus nicht berührt, da dieselben aus den Zwinglibiographien genügend bekannt seien. Dieses Princip ist der Arbeit sehr nachtheilig, weil man infolge

beffen von dem Berhältnis Erasmus' und Zwingli's zu einander fein vollkommen deutliches Bild erhält. Es wird zwar erwähnt (S. 36 f.), die Hutten'sche Angelegenheit habe mit dazu beigetragen, die Größe bes Erasmus in Zwingli's Augen zu mindern, aber auf die That= fache, daß die Hülfe, welche Zwingli Hutten angedeihen ließ, andrer= seits auch den Erasmus, wie sein Charafter nun einmal mar, nothwendigerweise Zwingli gegenüber verstimmen mußte 1), wird mit keinem Worte hingewiesen. Überhaupt tritt Erasmus zu sehr in ben Hintergrund: eine genauere Anglyse der besprochenen Schriften, eine gleiche Bertrautheit mit den Werken des Erasmus, wie mit denen Amingli's, welchen der Bf. eingehende Studien zugewandt hat, ware zu wünschen gewesen. Richt zu billigen vermag ich, wenn der Bf. S. 33 fagt, daß "die (spätere) schriftstellerische Thätigkeit des Erasmus ein trauriges Schauspiel von Schwankungen und Schwenkungen, Schlangenwindungen und Zweideutigkeiten, Halbheiten, Retraktationen und Charafterlosigkeiten aller Art darbiete", und daß Erasmus (S. 38) "unter allerlei Zweideutigkeiten und Retraktationen seinen feigen Rudzug zur Papftfirche vollzogen habe". Siftorische Erscheinungen wollen erforscht und in ihrer Eigenart erkannt werden. Erasmus war eine kontemplative Natur, der das Bedürfnis aktiver Thätigkeit völlig abging. Ruhige Pflege der Wiffenschaften war sein Ideal; kein Bunder, daß er diejenigen, durch welche er die humanistischen Studien, die zu fordern das Werk seines Lebens gewesen mar, ernst= lich bedroht und gefährdet sah, nämlich die Reformatoren, nach und nach für seine schlimmsten Widersacher halten mußte, und daß ihn von ihnen bald eine größere Kluft trennte, als von der papitlichen Rirche 2).

Dankenswerth sind die Nachweise des Einflusses, den Erasmus' Schriften auf Zwingli äußerten, zumal da der Vf. dafür handschrift= liches Material benuten konnte. Doch auch hier wäre größere Präzision zu wünschen gewesen. Die Stellen, in denen Zwingli aus= drücklich den Erasmus citirt und gewisse Ideen auf seinen Einfluß

<sup>1)</sup> Man fann diese Thatsache aus Erasmus' Briefen an Zwingli beutlich erkennen.

<sup>2)</sup> Ref. übersieht, daß Erasmus Institutionen und Dogmen, die er mehr bekämpft und verspottet hat, als irgend ein anderer, nachträglich sich gefallen ließ, ja wohl direkt empfahl. A. d. R.

zurückführt, mußten an die Spite ber Untersuchung gestellt werden, und von ihnen war auszugehen.

Die vorliegende Schrift hat, wie der Bf. auch selbst zugesteht, ihren Gegenstand nicht nach allen Seiten hin erschöpft. Es wäre wohl zu wünschen, daß der Bf., der sich ja mit Zwingli gründlich beschäftigt hat, die Arbeit noch einmal in größerem Umfange unternähme, damit wir so eine neue wichtige Vorarbeit zu einer Biographie des Erasmus erhielten.

Geschichte Karl's V. Bon Hermann Baumgarten. I. Stuttgart, Cotta. 1885.

In der Vorrede erklärt der Bf. dieses Werkes ganz offen, daß daßselbe der anscheinend kategorischen Forderung der heutigen Wissenschaft nicht genüge, nach welcher eine hiftorische Darftellung auf einer möglichst vollständigen Berwerthung des urkundlichen Materials beruhen foll, bes gebruckten ebenso gut wie bes ungebruckten. Weber die unermeglichen handschriftlichen Schäte, welche Spanien für die hier behandelte Epoche birgt, noch die Korrespondenzen Karl's und seiner Räthe, welche in dem Archiv zu Lille liegen, noch was das Wiener Archiv wenigstens für die Jahre 1520—1521 besitzen mag, hat er burchforscht, noch auch gesucht, unsere höchst ungenügende Renntnis der politischen Berhandlungen des Wormser Reichstages durch eine umfassende Ausbeutung der deutschen Archive zu vervollständigen. Zwar hat er einiges ungedruckte Material verwerthet. Berichte von Contarini, Stude aus der in Paris befindlichen Korrespondenz bes Grafen Carpi u. a.; aber im großen und ganzen ruht bas Werk auf bem gebruckten Material. Baumgarten gesteht dies alles selbst zu: aber er glaubt deshalb doch das Richtige gethan zu haben, wenn er, statt eine Monographie zu den andern, die wir haben, hinzuzufügen, vielmehr eine Gesammtdarstellung unternahm, die auf drei, höchstens vier Bände berechnet ift. Das wirkliche historische Wissen wird seines Erachtens auf diesem Bege besser gefördert, da Monographien erfahrungsgemäß von niemand gelesen werden als von den Forschern, Die sich für die betreffende Zeit interessiren; es gilt doch auch eins mal die Summe aus allen diesen kostbaren Materialien zu ziehen, und das ist in umfassender Weise seit Ranke's großem Werk nicht mehr geschehen, deffen Kern vor bald fünfzig Jahren entstanden ift und das überdies eine gang andere Aufgabe verfolgt als die, eine Geschichte Karl's V. zu bieten. Wir find mit diesen Ausführungen

B.'s völlig einverstanden und freuen uns der schönen Gabe, die er uns barbietet. Die zwei ersten Bücher, die in biesem ersten Bande vorliegen, reichen freilich nur bis jum Schluß des Wormser Reichatages; da aber naturgemäß in diesem Bande die Grundlage des Ganzen zu legen war, so kann es nicht auffallen, daß B. noch nicht weiter gekommen ift, und auf alle Fälle ift es B. gut gelungen, die Külle des Stoffes zu bewältigen und eine ebenso gründliche als intereffante Erzählung zu bieten. Die Ginleitung bespricht die Unfichten über den Werth deffen, mas man Rulturgeschichte und mas man politische Geschichte nennt, und nimmt die Darftellung der verrufenen "Staatsaktionen" mit treffenden Worten in Schut; bann wird die Bedeutung Karl's V. entwickelt, durch deffen Ginfluß die deutschen Geschicke in der entscheidendsten Beise bestimmt worden find, und hierauf zum ersten Buch übergegangen, dem leider eine gemeinsame, orientirende Überschrift ebenso fehlt wie bem zweiten; es dürfte sich hier für die späteren Bande wohl eine andere Praxis empfehlen. Die einzelnen Abschnitte handeln im ersten Buch von Familie und Erziehung; von den Anfängen der Regierung; von Karl's Eintritt in Spanien; von der Kaiserwahl. Das zweite Buch behandelt Villalar und Worms. Die Selbständigkeit Rarl's schlägt B. in der Zeit bis 1519 in politischer Hinficht gleich Rull an; Chièvres werde wohl alter rex und absoluter Rönig genannt; ber Grund möge vielleicht darin gesucht werden, daß Karl körperlich noch wenig entwickelt war, daß er plöglich Anfälle von Ohnmacht haben konnte, daß man ihm kein langes Leben zutraute; Chièvres könne absichtlich die Konstitution des jungen Königs geschont haben, damit er fich nicht vor der Zeit aufreibe. Hart daneben steht aber doch wieder, daß Karl sich eifrig an den Turnieren betheiligte, daß er sich als ausgezeichneten Reiter und fühnen Ritter erprobte, daß er in dem nationalen Stockspiel eine große Gewandtheit an den Tag legte: man wird also auf das forperliche Moment kein allzu großes Gewicht legen können; der König war zurückhaltend, gab nicht gern sofort eine Zusage, wollte sich mit seinen Räthen benehmen, ehe er fich band: lauter Dinge, die fich bei einem Anfänger in der Regierung von selbst verstehen, aber doch nicht wohl gestatten dürften. mit B. von "Karl's Nullität" zu reden. Die Verhältnisse, in welche Rarl in Spanien eintrat, der Gegensatz der Spanier hüben, der Niederländer und Staliener drüben, die Ansprüche der Cortes auf eine Regierung von populären Tendenzen, der Aufstand der Comuneros

find von B. mit ebenso viel Genauigkeit als Lebendigkeit geschildert, und mit Recht bemerkt F. v. Bezold in feiner Anzeige des Buches in der Allgemeinen Zeitung vom 14. April 1885, daß diese Ereignisse überhaupt noch nie mit solcher Ausführlichkeit und Rlarheit erzählt worden seien wie hier. Es ift echt mittelalterlich = spanisch, wenn die Cortes dem König zu hören geben, daß er der Besoldete (mercenario) seines Volkes sei und als solcher die Pflicht habe, die Gerechtigkeit aufrecht zu halten, und es entspricht ebenso bem Beift ber neuen Grundfätze, von welchen Karl V. und im treuesten Anschluß an den Bater danach Philipp II. sich leiten ließ, wenn ber junge König seinen Ständen erwiderte, daß er als König und Berr absolute Gewalt ausüben wolle und im Zeitlichen niemand über fich anerkenne; dabei wußte er aber doch sachlich den Cortes sich zu nähern, indem er z. B. in Aragonien trot des Widerspruchs des hohen Abels eine Reform der schlaffen Justiz durchsetzte (S. 213). Besonders lehrreich ist die Schilderung, welche B. von der Entwidelung des Aufstandes der Comuneros entwirft; wir sehen, wie die Erhebung sich zunächst gegen die habgierige niederländische Fremdherrschaft richtet, wie sie dann aber auch sich gegen die Aristokratie kehrt, gegen die städtischen Patrizier, durch welche die Handwerker und Krämer, die comunidad, von den Amtern ausgeschlossen waren, wie gegen die Granden; "das gemeine Bolt trägt den Ropf hoch und wünscht, da es arm ist, nichts anderes als rauben und plunbern" (S. 470); ein einziger Grande berechnete seinen Verluft auf 30000 Stück Bieh; an folch' "turbulentem Wesen" ist benn die Bewegung großentheils zu Grunde gegangen. Vortrefflich ist auch bas Rapitel von der Raisermahl; alle wirren Fäden, die da durcheinander liefen, werden vor uns klar gelegt; Rösler's mit so viel Scharssinn und Gewandtheit entwickelte Theorie, als ob der Bapft bloß sich zum Schein als Gegner Rarl's aufgespielt habe, um ihn murbe gu machen, eine Theorie, die doch den allgemeinen politischen Berhält: nissen Staliens nicht entspricht, wird von B. auch jest wie schon früher entschieden verworfen; nach ihm gaben bei Leo X. die nepotistischen Rücksichten auf seinen Liebling Lorenzo den Ausschlag, welchem er die freigebige Bunft Frankreichs sichern wollte; dem gegenüber trat die Erwägung in den Hintergrund, daß von Karl eine energischere Befehdung von Retern und Türken zu erwarten war als von Frang; die Gründe, welche den Bapft hatten beftimmen muffen, wogen leicht bei dem Medicaer, noch leichter bei dem Terns

torialherrn des Kirchenstaats, der mit allen Kräften es zu verhindern suchen mußte, daß der König von Neavel auch Raiser werde. Die persönliche Haltung Karl's gegen Luther wurde durch diese Stellung des Papstes in der Bahlsache doch nicht beeinfluft. Auch B. hat aus Aleander's Berichten die Überzeugung geschöpft (S. 386), daß Karl weder daran dachte, noch daran denken durfte, Luther als Schachfigur gegen den Papst zu verwenden; seine eigenen religiösen Überzeugungen, die Stimmung in Spanien, die Furcht vor jeder Art von Volkserhebungen, von denen man an dem Aufstande der Co= muneros gerade jest eine so abschreckende Probe bekam und auf die Luther's Auftreten hinzudrängen schien — alles machte eine solche Wendung der kaiserlichen Politik unmöglich; im Unterschied vom Ref. (Zeitschr. f. allgemeine Gesch. 1, 587 ff.) geht B. so weit, auch bei Chièvres und Gattinara nur die Erwägung zuzulassen, "ob es nicht rathfam fei, zu laviren, die Entscheidung hinauszuziehen"; Chiebres bekannte Außerung, daß der Bapst sich in Acht nehmen möge, ist ihm fomit blog ein Schredschuß, aus dem der Minifter keinenfalls hatte Ernst machen wollen. Die Stellung des kaiserlichen Beicht= vaters Glapion, bei dem Köftlin 1883 noch zweifelte, wie weit er wirklich Luther habe entgegenkommen wollen, falls derselbe fich als Werkzeug der kaiferlichen Politik murde brauchen laffen, fieht B. S. 391 als eine lediglich der Berechnung entspringende an; Glapion nöthigte durch sprobe Burudhaltung die Rurie, ihm Aufmerksamkeit und Liebensmürdigkeit zu erweisen; bis er in diefer Richtung be= friedigt wurde, spielte er sich als den fast varteilosen Mann auf. der felbst an Luther warmes Interesse zu nehmen schien; mehr und mehr aber lenkte er in Bahnen ein, die Aleander wohl gefielen, und erwarb sich durch Zusammenwirken mit diesem am 4. Mai des Bapstes überschwenglichen Dank. Mit größtem Respekt aber erfüllt boch ben Betrachter die Art, wie der Kaiser in Worms seine politischen Ziele erreichte; man mag die Haltung desfelben noch so fehr bedauern und tadeln, so viel bleibt doch ficher, daß der Wormser Tag für Karl mit großen Erfolgen abschloß. "Daß er ben Papft" — mit dem er als der Raiser im mittelalterlichen Sinne Sand in Sand geben mußte, um seine großen Ziele zu erreichen -, "nach so langem und schwerem Ringen dem französischen Rivalen entrissen, mußte ihn mit stolzer Zuversicht erfüllen. Und wohin er seine Blicke richtete, auf Spanien, Deutschland, auf die jest wieder völlig unterworfenen öfter= reichischen Gebiete, auf Stalien, überall hatten die letten Monate

bie überraschendsten Erfolge gebracht. Der junge herr durfte mit Buverficht fagen: plus oultre." Mit diesen Worten schließt die Er= gahlung des erften Buches ab; als Anhang ift noch eine höchst inter= effante Untersuchung über Machiavelli's principe beigefügt (S. 522 bis 536), die sich an S. 324 ff. des Textes anschließt. Man kennt Ranke's Meinung, nach welcher ber principe bem Lorenzo von Medici eine rudfichtslose Politit zu gunften ber Abwehr einer Ber= spaltung Italiens empfiehlt; man weiß, wie man fich die gräß= liche Moral des Buches entschuldigt denkt durch den hohen natio= nalen Zweck diefer Moral. Nach Ranke ift das Buch 1514 ge= fcrieben, als man eine Theilung Staliens unter die großen Mächte befürchtete, welche fich den Besitz des Landes streitig machten: B. aber weist barauf bin, daß der principe nirgends an eine bestimmte Situation anknüpft, daß er schon Ende 1513 fertig mar, nicht erft 1514 entstand (S. 524 ift ein sehr ftorender Druckfehler: 10. Deg. 1510 ftatt 1513), und daß das Buch die schwierigste Aufgabe eines Befreiers von Stalien gar nicht berührt: die Spanier aus Unteritalien zu verjagen, ohne daß fich die Franzosen vorher wieder in Oberitalien festsetzen. Das 26. Kapitel bes principe, das allein von der Befreiung Italiens redet, ift ohne Busammenhang mit dem Werk felbst, ist nachträglich angefügt, als Machiavelli sich entschloß, das Buch Lorenzo zu widmen, um beffen Gunft zu erlangen.

G. Egelhaaf.

Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Her= ausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. XVII. Der Brieswechsel des Justus Jonas, gesammelt und bearbeitet von Gustav Ra= werau. Erste Hälfte. Halle, D. Hendel. 1884.

Die Einleitung gebenkt der Absicht Bretschneider's, in seinem Corpus resormatorum auf die Werke Melanchthon's, Luther's, Zwingli's, Calvin's als eine fünste Abtheilung die Schriften der Resormatoren "secundi ordinis" folgen zu lassen; sie hebt heror, von welchem Werthe es für uns sein würde, "ganz besonders auch für die Erkenntnis der geistigen Atmosphäre, die durch die neuen Impulse auf dem Gebiete der Religion und Kirche hervorgebracht war", wenn Bretschneider's großartiger Entwurf nicht auch nach dieser Seite hin bloßer Entwurf geblieben wäre. Die historische Kommission der Provinz Sachsen hat denn hier eine Hüsse leisten wollen durch Herausgabe der Briese von solchen unter jenen Männern, welche nach Thätigkeit und Bedeutung

vorzugsweise bem in ihr Bereich fallenden Theile von Deutschland an= gehört haben. Treten babei zunächft zwei Berfönlichkeiten in ben Bor= dergrund, Spalatin und Juftus Jonas, so fand fich Rawerau, abge= feben von Anderem, schon durch ben Umstand, daß bie Berausgabe der Spalatin'ichen Briefe bereits von Rolbe in's Auge gefaßt worden ift, auf Juftus Jonas hingewiesen, einen ber Betreuesten unter ben Betreuen Luther's, in beffen Dienst und Berehrung er selbst feiner früheren, gut humanistischen Bergötterung bes Erasmus vergaß ("qui mihi nimirum ut christiani orbis princeps multum in ore est" und "ille literarum rex potentissimus" heißt es von Erasmus 1519 und 1520 — S. 31 und 42 —, wogegen er anno 1527 — S. 110 senex vulpinus et ubique arte Pelasga instructus genannt wird). Den größten Theil seiner Mannesjahre in unmittelbarer Nähe und engfter Gemeinschaft mit Luther hinbringend, ftand Jonas gang unter dem Eindruck dieses Gewaltigen und stellte jeine eigene, tüchtige und ansprechende Berfonlichkeit durchaus in den Dienst von beffen Sache (Malo stultus discipulus Lutheri esse quam cum illis clarescere — S. 95). Bas, dem entsprechend, bem vorliegenden Briefmechsel sein Sauptintereffe gibt, ift die Fulle von Beitragen gur Renntnis beffen, mas mit Luther und unmittelbar um denselben vorging, sowie dessen, mas zur Durchführung und Verbreitung der von ihm gegebenen Unftoge geschah. Dehr in der hierauf gerichteten Wirksamkeit, als in originalem Schaffen, ift die Bedeutung und das Berdienft des raftlos thätigen Mannes zu suchen. Literarisch ist er rasch bei ber Sand, Schriften, benen er eine allseitige Berbreitung zu schaffen wünscht, aus dem Latein in's Deutsch ober aus dem Deutsch in's Latein zu übersetzen. Praktisch ist seine Kraft in hervorragender Beise bei mehreren Kirchenvisitationen verwendet worden, in beren Bergang uns denn auch die Briefe einen befonders lebendigen Gin= blid gewähren.

Daß es keine geringe Arbeit war, mit möglichster Vollständigsteit alles zum Briefwechsel eines solchen Mannes Gehörige aus der Zerstreutheit zusammenzubringen, braucht nicht gesagt zu werden. Bas davon die Sammlungen der Luther'schen Briefe von de Wette, Seydemann und Burkhardt, sowie die im Corpus Reformatorum gegebene Sammlung Melanchthon'scher Briefe enthalten, das zu nochsmaligem Abdruck zu bringen, glaubte der Herausgeber unterlassen zu sollen, und hat sich hier mit regestenartigen Inhaltsanzeigen, sowie mit Angabe von Barianten begnügt. Im übrigen ist vollständiger

Abdruck der Briefe, mögen diefelben fich nun ichon gedruckt vorfinden oder nicht, als Regel festgehalten worden. Bon bereits Gedrucktem durfte dasjenige, was in Pressel's Jonas-Biographie zu finden war, wegen der argen Flüchtigkeit der dortigen Handschriftenbearbeitung nur mit größter Vorsicht benutt werden. Sehr Schätenswerthes - fo besonders aus der Zeit des Augsburger Reichstages von 1530 — war durch Kolde's Analecta Lutherana an die Öffentlichkeit ge= bracht; zum Zweck der Aufnahme in das vorliegende Werk konnte es einer nochmaligen Vergleichung mit den handschriftlichen Origi= nalen unterzogen werden. Recht beträchtlich ift aber auch, was hier zum ersten Male im Druck erscheint. Die Archive von Weimar und Dresden find für alles die fächfischen Kirchenvisitationen Angehende sehr ergiebig gewesen. Daß eine ganz besonders reiche Ausbeute durch das Zerbster Archiv geliefert worden ist, hat seinen Anlaß hauptsächlich in dem nahen Berhältnis, in welches Jonas zu den anhaltischen Fürsten, bor allem zu jenem frommen Georg trat, ber auf protestantischer Seite das hier feltene Beifpiel eines Beiftlichen von fürstlicher Abkunft in so würdiger Beise darbot.

Es war von dem Herausgeber nicht anders zu erwarten, als daß er an seine Arbeit alle die Sorgsalt wenden würde, die zu der Herstellung eines möglichst gesicherten Textes nach jetzt geltenden Grundsätzen der Kritik gehört. Was die sachlichen Noten anlangt, so sind sie nur sparsam und in knapper Form gegeben, bestehen großentheils in literarischen Verweisungen u. dgl., leisten aber eine sehr dankenswerthe Unterstützung für das richtige Verständnis und die volle Verwerthung zahlreicher Stellen.

Die vorliegende erste Hälfte des Werkes reicht bis in den April 1541. Der zweiten Hälfte sollen eine biographische und bibliographische Einleitung, sowie die nöthigen Register beigegeben werden.

W. Wenck.

Monumenta Tridentina. Beiträge zur Geschichte des Konzils von Trient von August v. Druffel. Heft 1 (Januar bis Mai 1545). München, Berlag ber kgl. b. Akademie der Wissenschaften. 1884.

In 123 Nummern veröffentlicht hier einer der besten Kenner der Trienter Konzilsgeschichte die auf dieses Konzil bezügliche Korrespondenz aus den Papieren des Kardinalpräsidenten Cervino, des späteren Papstes Marcellus II. In der voraufgeschickten Einleitung gibt er Kunde von dem Verbleib dieser bis 1787 im Besitz der Fa-

milie jenes Papstes besindlichen und dann dem florentinischen Staats=
archiv einverleibten Aktenstücke. Auch unterläßt er nicht, die kirchlich=
politische Situation zu schildern, aus welcher dieselben hervorgegangen
sind, insbesondere jene Zeit, welche vor der Eröffnung des Konzils
in fruchtloser Weise von den Legaten in Trient zugebracht wurde,
weil noch nichts vorbereitet war. Die vorliegende Korrespondenz er=
öffnet sehr interessante Einblicke in die während jener uncrquicklichen
Periode gepflogenen Verhandlungen, aus denen man namentlich er=
sieht, wie ängstlich und eisersüchtig die Kurie den Einfluß der welt=
lichen Mächte sernzuhalten und auch ihre unbedingte Oberherrschaft
über das Konzil selbst sich zu sichern bestrebt war. X.

Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in drei Abtheilungen. Bon Anton Gindely. Prag, F. Tempsky. 1882. ("Wissen der Gegenwart" I. III. V.)

Wir würden jedenfalls mit größerer Befriedigung eine neue Folge von Bänden des Hauptwerkes über den Dreißigjährigen Rrieg ankundigen, die wir von demselben Verfasser zu erwarten haben, als biese gedrängte Übersicht, welche sich in ein populäres, durch Ilu= strationen verziertes Gewand geworfen, und dadurch jedensalls einen großen Leserfreis gewonnen hat; tropbem wäre es ungerecht, nicht auch das Verdienst anzuerkennen, welches dieser Arbeit zukommt und darin besteht, daß darin die wichtigsten Ergebnisse der neuerdings fo regen Forschung auf diesem Gebiete in verständlicher Darftellung zusammenhängend aufgezählt sind. Wir besiten bis zur Stunde kein . ähnliches Werk, welches im ganzen so viele und so verlägliche Nachrichten über den bezeichneten Reitraum in gedrängter Erzählung vereinigt. Namentlich find es die diplomatischen und militärischen Aktionen, über welche ber Geschichtsfreund ziemlich genügende Aufflärung erhellt. Ein Gesammtbild des politischen, wirthschaftlichen und geistigen Lebens jener Epoche ift darin jedoch nicht zu suchen; dies scheint Gindely, der sich fast ausschließlich auf seine eigenen archivalischen Forschungen stütt, selbst nicht vor Augen gehabt zu haben, auch bringt es die Anlage des Werkes, das einer die hete= rogensten Stoffe behandelnden Volksbibliothek angehört, mit sich, daß die Beweise für manche gerade nicht unangefochtene Behauptung ohne alle Rudficht auf gegentheilige Anfichten weggelaffen werden mußten. Durch diesen Umftand verliert das Buch nicht nur den Werth für den Fachmann, sondern es wird auch für den unbefangenen, aber auch kritiklosen Leser gefährlich, ber eine nicht ganz richtige Meinung

über ben gegenwärtigen Stand ber wissenschaftlichen Forschung ershält. Einige objektive orientirende Andeutungen hätten diesem Uebelstande abhelsen können. Sollte es dem außerordentlich sleißigen Autor gelingen, seine auf breiterer Basis aufgebaute, aussührliche Darstellung des Zeitraumes des Dreißigjährigen Krieges zu Ende zu führen, wozu wir ja berechtigte Hoffnungen haben, so wird Geslegenheit sein, auf Gindely's Auffassung mancher wichtigen Ersscheinung, vor allem in der Wallensteinsrage, prüsend einzugehen.

Zwiedineck.

Herzog Christian von Braunschweig und die Stifter Münster und Padersborn im Beginne des Dreißigjährigen Krieges (1618 — 1622). Bon Alb. Westamp. Paderborn, F. Schöningh. 1884. (Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, herausgegeben von Theod. Lindner. Heft VI.)

Unter den Heerführern des großen deutschen Krieges ragt als eine durchaus eigenartige Erscheinung die Geftalt des "tollen Salberftädter" Bischofs, des jugendlichen Bringen Christian von Braun= schweig hervor: rastloser Ehrgeiz und Thatendurst, unnachgiebiger Trop und feltene Beharrlichkeit paarte fich in diefem Sprößling des Belfengeschlechts mit ritterlichem Sinn, hoher Beiftesbildung und wilder Luft am unabhängigen Kriegerleben. "Jedes Geset schnürte ihm das Leben ein, nur schrankenlose Ungebundenheit galt ihm als Freiheit." Rachdem Opel (der niederfächfische Krieg 1, 75 ff.) die Jugendzeit und Regententhätigkeit bes 23 jahrigen Bischofs und Reitergenerals eingehend behandelt hatte, unternahm der Bf. eine äußerft dankenswerthe Untersuchung über ben Ginfall in die Stifter Münfter und Paderborn mahrend der Jahre 1621—1622 und über die mit denselben zusammenhängenden Verhandlungen, durch welche das Auftreten des wilden Rriegsmannes erft in das rechte Licht ge= ftellt wird. Mit unverdroffenem Fleiße murben zu biefem 3mede die gahlreichen Sandschriftenbande des Archivs zu Münfter durch= gearbeitet, welche die Korrespondenz des Landesherrn, des Kurfürsten Ferdinand von Röln, mit den Ständen und Rathen des Stiftes, mit den Regierungen der benachbarten westfälischen Landschaften, mit den Generalstaaten und dem einbrechenden feindlichen Heerführer felbst enthalten. Anderes Material boten in Baberborn die Ram= mereirechnungen des Rathhauses, sowie die Sandschriften der theodorianischen Bibliothet und die Urtunden zu Gefede, Lippftadt, Soeft und Danabrud. Mur bie michtigften biefer Attenftude maren

bis jett in historischen Arbeiten verwerthet, viele noch gar nicht beachtet, obwohl gerade fie erft einen genauen Einblick in den Gang der Ereignisse gestatten. Aus der Darftellung des Bf. ergibt fich. daß Christian's Einbruch in die westfälischen Stifter nicht als ein planlofer Raubzug, eingeflößt durch den Haß gegen die römische Rirche und ihre Briefter, zu betrachten ift, sondern, daß es dem Welfenprinzen um eine wohlüberlegte, möglichst gründliche Ausplünderung der reichen Gebiete zu thun mar, welche ihm die Mittel zur Aufstellung und Unterhaltung eines bedeutenden Beeres liefern follte. Es ist nicht zu läugnen, daß dieser Zweck des nackten Geld= erwerbes. dem jedes Mittel recht ift, der Handlungsweise des Halber= städter Bischofs den Stempel des Unedlen und Niedrigen aufdrückt. daß er selbst häufig das Schamgefühl über die roben Erpressungen durch bittern Hohn zu unterdrücken suchte — seinen 3weck hat er aber vollkommen erreicht. Sorgfältig hat der Bf. aus den Rech= nungen und Briefen ber Beamten bie Summen zusammengeftellt. welche ihm von den einzelnen Landschaften, Städten und Dörfern meist nach langem Feilschen und oft trot ber vorher schon mit schwerem Gelbe erkauften Saubegarben gezahlt werden mußten. Die reichste Beute murde im Dom zu Baderborn felbst gemacht, der so gründlich geplündert wurde, daß man selbst den Grund nach ver= borgenen Schäken aufwühlte. Hier wanderte der 800 Pfund schwere filberne Sarkophag des hl. Liborius mit vielen anderen Runftwerken aus edlem Metall in den Schmelzofen; unter dem Hochaltare wurde eine Rifte mit 8000 Geldfäcken entbeckt, ebenso viele Rostbarkeiten . unter den Nebenaltären. Der Baderborner Domschatz selbst im Werthe von 330 000 Thalern, der gewaltige Erbschat des verstorbenen Bi= schofs von Paderborn, Dietrich von Fürstenberg, 50 Zentner Silber in Reichsthalern, 63 Säcke mit Gold, ein jeder im Werthe von 500 Reichsthalern, und viele Runstgegenstände, sowie 80000 Thaler, welche der Übtiffin in Neuenheerse gehörten, waren schon in Soest erbeutet worden. Natürlich strömten unter diesen Umständen von allen Seiten Scharen brodloser Söldner. Abenteuerer und Mükig= gänger herbei, dem Waffenhandwerk unter den Jahnen des 23 jährigen Generals obzuliegen, von deffen Baghalfigkeit und herablaffendem Wesen überall gesprochen wurde; wir finden sogar den kölnischen, paderbornischen und niedersächsischen Abel in seinem Beere mehrfach vertreten. Sein Ruf lockte auch die Mannschaften herbei, welche der Markgraf von Zägerndorf nach dem Nikolsburger Frieden ihrem

Schicksale überlassen hatte. Als Christian in Bestfalen einfiel, führte er kaum 1500 Mann in's Feld, im Mai 1622 verließ er die Stifter mit der zehnfachen Bahl, um fich mit Mansfeld und dem Markgrafen Friedrich von Baden zu vereinigen. Auch perfönlich hat der Herzog seinen Namen durch grobe Ausschreitungen abscheulicher Art befleckt, fo daß fich noch heute in gang Weftfalen das Andenken an den "tollen Christian" im Volksmunde lebendig erhalten hat; doch ist vieles Über= lieferte nicht in der Bahrheit begründet, und die wuften Reden des aufbrausenden Jünglings, in deffen Charakter sich tolle Studentenlaune mit brutalem Landsknechtshumor wunderbar mischte, waren meift schlimmer, als die wirklich vollführten Thaten. So murben die im Bahlen fäumigen Ortschaften mit Brandbriefen beschickt, die "zu mehrerem Schreden an ben vier Eden angezündet" maren, ohne daß deshalb überall die Drohung mahr gemacht ware. Selbst Büge einer herzlichen Freundlichkeit gegen seine schlimmsten Feinde find in ihm nicht zu verkennen: die in Paderborn gefangenen Jefuiten wurden in milber Saft gehalten, ja bisweilen zur Hoftafel gezogen, wo der Herzog sich an ihren Disputationen mit seinen Keldpredigern ergötte. - In durchaus neuem Lichte erscheint durch des Bf. Untersuchung das Berhältnis des Welfenprinzen zu den Unterthanen der Stifter. In Beftfalen hatte zu jener Beit die evangelische Lehre noch gabreiche offene Anhänger und auch unter benen, welche in den letten Dezen= nien zur römischen Rirche zurückgekehrt waren, war ein großer Theil nur dem Drucke der Berhältnisse gewichen. Wäre Christian als · Retter bes evangelischen Bekenntniffes aufgetreten, er hatte ficher auf wirksame Unterftützung rechnen können, aber dazu fehlte es ihm leider an politischer Befähigung. Schonte er auch Anfangs die Broteftanten, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und ihm ohne schwere Rämpfe die Besetzung einer Reihe wichtiger Punkte ermög= lichten, so scheute er sich beim Abzuge durchaus nicht, auch sie gründlich zu brandschaßen und dann schublos der Rache ihres Lan= desherrn preiszugeben. Soest und Lippstadt überlieferte er den Generalftaaten. — Am Schlusse ber trefflichen Monographie ftellt der Bf. die Fortsetzung derselben bis zum Jahre 1624 in Aussicht, so daß wir hoffen können, bald im Besitz einer abschließenden Darftellung jener verhängnisvollen Jahre zu sein.

Ernst Fischer.

Der Streit um die geistlichen Güter und das Restitutionsedist (1629). Von Theodor Tupez. Wien, Gerold. 1883. (Sonderabdruck aus den Sizungsberichten der philosophisch shistorischen Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften 102. Bd.)

Es war gewiß kein leichter Entschluß, als sich der 21f. an die Lösung der Aufgabe machte, die Angelegenheit der geiftlichen Güter, welche mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch den Gegenstand der ausgedehnteften Berhandlungen auf den Reichstagen, am faifer= lichen Sofe und von Reichsstand zu Reichsftand abgegeben haben, in einer zusammenfassenden Darftellung zu behandeln. Wenn er in Erwägung zog, welches koloffale Material diejenigen zu verarbeiten hatten, die sich nur, wie z. B. Stieve in "seiner Politik Baierns 1591-1607", mit den Schicksalen einzelner Bisthumer vom Augs= burger Religionsfrieden bis zum Beginne des 17. Jahrhunderts be= schäftigten, so hat er wohl sofort die Nothwendigkeit erkannt, sich in seinen eingehenden Erörterungen auf eine einzelne Phase in dem langwierigen Saber zu beschränken und den Zusammenhang derselben mit dem Borausgegangenen nur in allgemeinen Zügen festzustellen. Ganz naturgemäß bot das Restitutionsedikt vom 6. März 1629 den Mittelpunkt für einen Abschnitt aus der Geschichte des Streites um die geistlichen Güter, als welche die vorliegende Arbeit im wesent= lichen erscheint. Daß sie unternommen wurde, ist um so dankens= werther, als ihr Gegenstand gewiß kein besonders anregender genannt werden tann, mährend die Mühe, welche sie verursachte, gewiß nicht als gering angesehen werden darf. Hat sich der Bf. doch sogar auf den Bersuch eingelassen, die rechtliche Seite der Frage, namentlich in Hinficht des Restitutionsediktes, einer Untersuchung zu unter= ziehen, freilich ohne dadurch selbst zu einer entschiedenen Meinung zu gelangen. Wie die Besitverhältnisse in Ansehung des Kirchen= gutes nach der Reformation überhaupt und nach dem Augsburger Frieden insbesondere vom Standvunkte des Reichsrechtes zu beurtheilen und zu ordnen gewesen wären, darüber ist unseres Wissens noch Riemand vollkommen klar geworden; das Interim und der "geiftliche Vorbehalt" treten ftets verwirrend dazwischen, wenn es fich um die Anwendung der Bestimmungen von 1555 handelt, vorausgesett, daß man über die Vorfrage schon hinausgekommen wäre, ob nach Reichsrecht Majoritätsbeschlüffe eines Reichstages für die Minorität je bindend waren? Für den Hiftoriker ist diese Rechtsfrage daber eine sehr nebensächliche, in der That war sie ja doch nur eine Machtfrage:

wer in Ferdinand II. etwa nur den Bertreter und Wahrer kaiser- licher Rechte erbliden will, ist ebenso im Jrrthum, wie derjenige, der die Ligisten für eine "Rechtspartei" und Maximilian von Baiern für einen Wächter der deutschen Bersassung hält. Die Anschauungen des Bf. scheinen in diesen Punkten jedoch überhaupt etwas doktrinär zu sein; anders kann man es kaum erklären, wenn er die Beziehungen einzelner protestantischer Reichsstände und der Union zu Holland, Frankreich und den evangelischen Ständen der österreichischen Erdsländer als Wagnis bezeichnet oder behauptet, den Katholiken habe es die "Ehrsurcht vor dem Kaiser" verboten, den Keligionsfrieden umzustoßen.

Auch die Schlugbemerkungen am Ende ber ganzen Abhandlung verrathen eine Auffassung, mit der wir, falls wir den Bf. recht verstehen, uns nicht einverstanden erklaren können. Er fragt: "Db es für Deutschland ein Blud mar, daß der Anschlag der Ratholifchen (burch tonfequente Ausführung des Restitutionsedittes die Resultate des Augsburger Friedens allmählich wieder aufzuheben) miflang, mer vermöchte das zu fagen? Bielleicht mare die Ginbuße an religiöser Freiheit durch größere politische Einheit aufgewogen worden; mahricheinlicher aber ift, daß nach einem voll= ftändigen Siege der tatholischen Partei das Bermurfnis zwischen Raifer und Liga noch schroffere Formen angenommen .und dann boch wieder jur Einmischung des Auslandes und jur Berftuckelung des Reiches geführt hatte". Bir vermögen bei aller Barme nationalen Befühles ben Berth ber politischen Ginheit eines im ligiftischen Sinne katholisch gemachten Reiches nicht zu erfassen; wir begreifen über= haupt nicht, wie man die Ausrottung des Protestantismus in allen beutschen Landen eruftlich in Rechnung ziehen kann. Die Annahme bieser Möglichkeit steht doch in zu grellem Widerspruche mit dem beutschen Bolkscharafter.

Unter den verschiedenen Motiven, welche zusammengewirkt haben, die Erlassung des Restitutionsediktes zu fördern, schreibt der Bf. dem religiösen Gesühle des Kaisers, dem Drange, der katholischen Kirche Macht, Reichthum und ein neues Feld gegenresormatorischer Thätigkeit zu verleihen, besondere Bedeutung bei, die Rathschläge Carassa's und Lamormaini's hält er für die Ausschlaggebenden, während er in Eggenberg keinen Freund dieser verhängnisvollen Maßregel erblickt, die er jedoch zu hindern entweder wirklich nicht vermochte, oder nicht energisch genug versuchte. Wir stimmen mit

Dieser Beurtheilung Eggenberg's vollkommen überein; der Fürst war nicht der Mann dazu, seine Macht absichtlich auf eine möglicherweise gefährliche Brobe zu ftellen; er ließ Bieles geschehen, was ihm nicht richtig erschien, weil er den Rampf mit einflufreichen Gegnern um jeden Preis vermied. Sein Verhalten in der Wallenstein'schen Sache läßt sich auf andere Beise kaum erklären. — Db bei Ferdinand II. wirklich ein tiefer liegendes, von innen heraus entwickeltes religiöses Gefühl die Richtschnur seiner Handlungen abgab, oder vielmehr die durch die geringe geistige Potenz begründete Abhängigkeit von der gewohnten Leitung durch jene Elemente, welche fich sein sehr be= fceibenes Denkvermögen schon in seiner Jugend vollständig unter= worfen hatten — darüber kann man vielleicht heute noch, trop ber ziemlich sicheren Grundlage für die Beurtheilung seines Charakters in Ameifel fein. Wir glauben, daß die Rückficht auf die realen Erfolge immer fehr maggebend für dieses Mufter eines gefrönten Sesuiten war, und daß Lamormaini's Hinweis auf den biederen Volksspruch "dem Ochsen, der drischt, darf man das Maul nicht verbinden" bei ihm den hellsten Anklang gefunden hat. Was Tupet über die Stellung Maximilian's von Baiern und Wallenstein's zum Religions= edikte mittheilt, ist sehr lehrreich, besonders richtig und verständlich finden wir die Politit des fächfischen Rabinets und die allmähliche Berschiebung der Stellung des Kurfürsten Johann Georg gekenn= zeichnet. Die Kurzsichtigkeit der ligiftischen Diplomaten tritt niemals auffallender hervor, als da fie den läffigsten, bis an die Grenze der Gemissenlosigkeit sich verlierenden evangelischen Fürsten durch ihre brutale Rudfichtslofigkeit in den Bund mit Schweden drängten. Wie groß ericheint neben biefen ebenso ungeschickten als eigensüchtigen Brälaten und Brälatengenoffen der Friedländer, der den Gegenfat zwischen dem kaiserlichen und dem baierisch=ligistischen Interesse jeder= zeit richtig erkannte und - leider vergeblich - bezeichnete. Tuvek weist mit Recht auf den Zusammenhang zwischen dem Religions= editte und der Opposition gegen Wallenstein's Generalat bin; er hätte die Zuspitzung der Verhältnisse auf dem Regensburger Convente vielleicht doch in seine Darstellung einbeziehen können, tropdem sie uns durch Henne schon geschildert murde. Das Resultat sehr gewiffenhafter Studien ift das dem erzählenden Texte angehängte, von zwei Rarten begleitete "Berzeichnis der geplanten und durchgeführten Restitutionen". Noch nüplicher murbe dasselbe geworden sein, wenn der Bf. sich bazu entschlossen hätte, auch den Umfang und Geldwerth der einzelnen

Güter zu erheben, wie überhaupt der wirthschaftlichen Seite des theils erreichten, theils angestrebten Besitwechsels sein Augenmerk zu schenken. Wir wissen die Schwierigkeit und Mühe derartiger Unterssuchungen zu schägen, können uns jedoch der Überzeugung nicht verschließen, daß diese Schwierigkeiten einmal doch werden überzwunden werden müssen. Dafür könnte man sich auf dem Gebiete der politischen Restexion und Kombination so manche überstüfsige Mühe sparen. Für den Werth derselben gibt es ohne Zweisel eine Greuze, sowie gewisse Details der diplomatischen Geschäftigkeit so belanglos sind, daß man es bereuen muß, sich je dabei aufgehalten zu haben.

Ballenstein's lette Tage. Ein historisch = kritisches Gedenkblatt zum 25. Februar 1884 von Richard Bapler. Leipzig, G. Höfler. 1884.

Der Bf. fand in der "250 jährigen Biederkehr bes Todestages Wallenstein's Veranlassung, denjenigen Theil der gebildeten und benkenden Lesewelt, welcher für die noch immer nicht völlig erschöpfte weltgeschichtliche Frage nach ber Schuld ober Unschuld bes großen Friedländers an den ihm zur Last gelegten Verbrechen, sowie nach den verborgenen Triebfedern seines Handelns Interesse hat, der Abmühung mit einem weitläufigen, ihm theilweise nur schwer zugäng= lichen wissenschaftlichen Apparate zu überheben und ihm ein klares Bild der bedeutsamen historischen Vorgänge, wie folches die Resultate der neueren Forschung ergeben, zur eigenen Beurtheilung vor das unbefangene Auge zu führen". Seine Absicht, eine zusammenfaffende Darftellung der Beranlaffung und des Berlaufes der Egerer Rata= ftrophe zu geben und das Urtheil über dieselbe jedem einzelnen Lefer zu ermöglichen, wäre recht löblich, wenn ihre Ausführung in dem Bereiche der Möglichkeit läge. So weit find die Dinge aber noch nicht gediehen. Wenn wir auch die Bedeutung der uns bis jest ver= mittelten Aufklärung, besonders auf Grund Hallwich's gründlicher Forschung, durchaus nicht verkennen, so möchten wir doch die Behauptung nicht wagen, daß durch dieselbe schon jene wünschenswerthe Klarheit der Erkenntnis geboten sei, die einen letzten Spruch in der Ballensteinfrage gerechtsertigt erscheinen ließe. Hallwich selbst hält noch einen großen, vielleicht den wichtigsten Theil des von ihm zu= sammengetragenen urkundlichen Materiales zurück, weil er Ergän= jungen zu finden hofft, die ihm zur völligen Schliegung der Rette in der Beweisführung zu mangeln scheinen. Andrerseits ist Gindeln neuerdings mit ber Berficherung hervorgetreten, ihm erscheine Ballenftein's Schuld vollständig erwiesen und er werde die Belege dafür noch beibringen. Hallwich und Gindely muffen erft noch in den von ihnen bereits in Aussicht gestellten Erörterungen gehört merben, ebe man dem Laien zumuthen fann, fich ein Urtheil über Ballenftein's angeblichen Berrath felbft zu bilden. Bapler glaubt, eine "Bolksschrift" geschaffen zu haben, dazu ift seine Darftellung jedoch viel zu ungleichmäßig und überfichtslos. Die Kritit ber Relationen und Un= klageschriften, welche 28. theilweise auch wörtlich abdruckt, hat Schebek gewiß schärfer gegeben; fie etwas abgeschwächt zu wiederholen, dazu fehlte wohl die Beranlaffung. Den Eindruck einer parteilosen Er= wägung aller Umftande wird nicht Jedermann durch 28.'s Erzählung erhalten; die Festigkeit seiner Überzeugung allein genügt nicht, alle Gegenbehauptungen jum Schweigen zu bringen. Es geht überhaupt nicht an, die Berhältniffe erft von dem Gefechte bei Steinau an flarstellen zu wollen, die großen Gegensätze der um die Macht eifernden und ringenden Parteien am Wiener Sofe waren damals schon gegeben, fie haben sich noch zugespitt, besonders neue und auß= schlaggebende Kräfte find kaum mehr in Thätigkeit gesett worden. Man muß den Konflikt viel weiter, bis zum Beginne des ersten Generalates zurud, verfolgen, um die Frage beantworten zu können, welche Aktionen zuerst ben Anlaß gegeben haben, die handlungsweise Ballenstein's als ungesetlich zu bezeichnen und in welchen Kreisen diese Anschauung mit Vorliebe vertheidigt wurde. — Die wissenschaftliche Literatur hat durch die vorliegende Schrift gewiß keine Bereicherung erfahren; der Bf. geht felbst nicht so weit, dies behaupten zu wollen; die beabsichtigte Belehrung des großen Publikums aber ist eine ein= seitige und nicht genügende, der Charakter der ganzen Arbeit ein viel zu schülerhafter, unfertiger, als daß wir in ihr jene "Bolks= schrift" erbliden konnten, Die fie ju fein municht.

Zwiedineck.

Die ersten Antnüpfungen zwischen Brandenburg und Rußland unter dem Großen Kurfürsten. Bon Ferdinand hirsch. (Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Königstädter Realgymnasiums. Oftern 1885.) Berlin, R. Gärtner.

Eine dankenswerthe Darstellung der bisher zwar, wie auch der Bf. anführt, keineswegs unbekannten, aber erst in neuester Zeit durch die Quellenveröffentlichungen von Martens (Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères,

Th. 5. 1880) und Erdmannsdörfer (Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bde. 6 und 8) zur Senüge aufgehellten ersten Beziehungen Brandenburgspreußens zu unseren damals noch halbbarbarischen Nachbarn im Osten. Zudem vermochte der Vf. durch eigene Forschungen im Geh. Staatsarchive zu Berlin noch Ergänzungen des vorhandenen Masterials beizubringen. Zu bedauern ist, daß vorliegende Abhandslung ihren Plat in einem Programm sich gesucht hat und der das durch bedingten Kaumverhältnisse halber auch nur eine pars prima bildet.

Die ersten Fäden des heute so weiten und maschenreichen Netes wurden zu Ende des Jahres 1649 vom Rurfürften felbst gesponnen und galten der Anbahnung handelspolitischer Berhältniffe. Unknupfung wirklich politischer Beziehungen gab ber Rrieg Beranlaffung, welchen im Jahre 1654 Bar Alexei Michailowitsch mit bem Bolenreiche begann. Die Miffion des Feodor Boroschnin im Juli 1654 führt zu dem vergeblichen Versuche des Kurfürsten, einen Ausgleich ber Frrungen beiber Slamenreiche zu bewerkftelligen. Bährend sodann, aus Anlag bynaftischer Streitigkeiten ber beiden Könige Johann Kasimir von Polen und Karl X. Gustav von Schweden, der Krieg auch zwischen diesen beiden Nationen ausbricht und bas Polenreich von zwei Seiten ber bem Untergang geweiht scheint, wird die Lage des Kurfürsten eine gefahrdrohende. Auf der einen Seite die Besorgnis vor ruffischen Übergriffen in's Breußische, auf der andern die bekannten Belüfte der Schweden nach Diesen preußischen Besitzungen! Es mußte dem Rurfürften unter solchen Umftänden ebensowohl barauf ankommen, zwischen Polen und Rußland Frieden zu ftiften, als auch die den Untergang Polens in gewisse Aussicht stellende Vereinigung der Schweden mit den Russen, wie sie vom Schwedenkönig thatsächlich angestrebt wurde, auf jeden Fall zu verhindern. Diesem Zwecke, welchem die Gifersucht der Russen auf die ländergierigen Schweden merklich zu ftatten kam, diente die Mission des Geheimen Sekretärs Lazarus Kittelmann (August 1655). Diefer erreichte beim Baren einen Schutbrief für des Rurfürsten Lande, mahrend auf die Forderungen eventueller Sulfeleiftung gegen Schweden und eines beiderseitigen engeren Bundniffes (letteres eine bem Staatsminister Grafen Balbeck eigene Idee) fein Bescheib ertheilt wurde. Im weiteren Verlauf der Dinge zwingt die durch glanzende Kriegserfolge ber Schweden prefar gewordene Situation

ben Kurfürsten von Brandenburg zur Waffenbrüderschaft mit dieser Macht (Königsberger Vertrag vom 17. Jan. 1656). Aber die Polen ermannen sich, die Nation, welche vordem feig ihren König verlassen, erbebt sich gegen die fremden Eindringlinge. Karl Gustav, einiger= maßen bedrängt, bewirbt sich um einen noch engeren Bund mit dem Rurfürsten. Dieser weicht aus, weil er die großen Gefahren nicht verkennt, welche ihm aus einer solchen Berbindung mit Schweben drohen: schon deshalb, weil inzwischen der offene Bruch zwischen diesem und den Ruffen erfolgt mar. Denn der Bar, vom Bolenkönig um Frieden gebeten und von Öfterreich aufgestachelt, erhob sich gegen Karl Gustav ob der Übergriffe der Schweden in Littauen und Livland, welche Provinzen er sich als eigene Beute auserkoren. Im Frühjahr 1656 rudte Bar Alexei an der Spite eines gewaltigen heeres gegen bas von den Schweden besette Livland heran. Wenn der Kurfürst sich also mit Schweden enger verband, gerieth er in die Gefahr, auch feine Lande einer Überschwemmung durch die grau= samen Horden des Zaren ausgesett zu sehen; schon der Königsberger Bertrag war in diesem Sinne ein höchst gefährliches Werkzeug in ber Sand eines folden Widersachers. Während in dieser Lage ber Kurfürst eine neue Mission an den Zaren vorbereitet, erscheint von diesem selbst ein Abgesandter, der Stolnik Anes Danielo Ifiemowicz Muffpeti, Anfang Mai 1656 zu Königsberg, um einen Anschluß Brandenburgs an seinen Herrn zu bewirken. Muffncki wird hin= gehalten und feine Sendung verläuft ergebnistos, doch ohne daß das freundliche Berhältnis zum Baren eine Störung erfährt. Bevor dann Friedrich Wilhelm mit den Schweden zu Felde zog, ordnete er den Geh. Kriegs = und Landrath Jonas Kasimir v. Eulenburg an den Zaren ab, der am 5. September 1656 vor Riga eintraf. Nach mehreren Konferenzen versichern endlich des Zaren Kommissare dessen Geneigtheit zur Aufrechthaltung guter Beziehungen mit dem Rurfürsten, seiner Verbindung mit Schweden ungeachtet, aber nur wenn er sich feierlich verpflichte, in keinerlei Weise irgendwelchen Feinden bes Baren Beiftand zu leiften. Am 2. Oftober beschwor Gulenburg den Vertrag, alles ließ sich zum besten an. Indes dem heimkehrenden Eulenburg folgt auf dem Juße als Abgefandter bes Zaren der Bojar Iwan Andreiowitsch Frankbeck. Das Schreiben, welches er vom Baren am 7. November in Labiau dem Kurfürsten überreicht, wider= spricht allen Erfolgen, von denen Eulenburg zu berichten gehabt. Einige Tage lang wird unterhandelt, die Ruffen ziehen von dannen und die Vermittlung muß als gescheitert betrachtet werden. Der gerade in jenen Tagen (20. Nov. 1656) zwischen Brandenburg und Schweden vereinbarte Labiauer Vertrag gedenkt mit keinem Worte mehr des Verhältnisses des Kurfürsten zum Zaren. Kurz zudor, am 3. November, haben Zar Alexei Wichailowitsch und der König von Polen den Wilnaer Bund geschlossen gegen ihre gemeinsamen Feinde: den König von Schweden und den Herzog von Preußen, falls dieser sich nicht vor dem König und der Kepublik Polen demüthigen werde.

Beiträge zur Lebensgeschichte August Gottlieb Spangenberg's von Georg Christian Knapp (1792). Zum ersten Mal herausgegeben von D. Frid. Halle a. S., Buchhandlung bes Baisenhauses. 1884.

Gine dem Kirchenhiftoriker bekannte Thatsache, daß Spangenberg, der Bischof der Brüdergemeinde, wegen seines pietistischen Konventikelwesens, namentlich wegen seiner Weigerung, mit Nichterweckten das Abendmahl zu nehmen, aus der theologischen Fakultät von Halle durch kgl. Kabinetsordre (v. 31. März 1733) entfernt wurde, wird in vorliegender Schrift aktenmäßig beleuchtet. Der Herausgeber hat nämlich die aktenmäßige Darstellung dieses Vorganges, welche sein Amtsvorsahr in der Direktion des Waisenhauses versaßte, nunmehr publizirt. Die Einzelheiten besißen für weitere Kreise wenig Interesse, dienen aber dazu, die Halle'sche Fakultät und jene Direktion bei jenem scheindar harten und intoleranten Versahren zu rechtsertigen.

Friedrich der Große und der Kardinal Sinzendorf, Fürstbischof von Breslau. Bon Karl Möhrs. (Im Programm des städtischen Realgymnasiums zu Königsberg i. Pr.) Königsberg, Hartung'sche Buchdruckerei. 1885.

Theiner's Buch über die katholische Kirche in Schlesien (1740 bis 1758), zu dem sein Versasser das Material hauptsächlich aus dem Batikanischen Archive schöpfte, konnte wegen seiner Einseitigkeit nicht befriedigen und ist seit seinem Erscheinen vielsach die Ursache einer höchst parteiischen Darstellung der Beziehungen Friedrich's des Großen zur katholischen Kirche in Schlesien geworden. Cauer hat diesem Mangel durch zwei Aufsähe, über die Einrichtung der schlesischen Kirchenverhältnisse durch Friedrich den Großen und über Schaffgotsch's Ernennung zum Koadjutor, der Ref. durch zwei Arbeiten über die Streitigkeiten des Abbes Bastiani und die erste Flucht und Verbannung

des Bischofs Schaffgotsch (Zeitschr. f. preuß. Gesch. 1880 u. 1883), beibe unter Benutung ber Aften bes Breslauer Staatsarchivs, für einzelne Partien abzuhelfen gefucht. Seitdem ift über die Rirchen= angelegenheiten Schlefiens in umfaffender Beife Licht verbreitet worden durch Max Lehmann's Publikationen, welche ihr Material 3. Th. den Aften der jest in Breslau befindlichen ichlefischen Mini= fterialregiftratur, hauptfächlich aber bem Geheimen Staatsarchiv gu Berlin entnommen haben. Es lag daher nahe, eine Neubearbeitung bes fowohl für das preußische Staatsfirchenrecht, als auch fur die Beurtheilung Friedrich's des Großen fo wichtigen Gegenstands zu unternehmen. Der Bf. ber vorliegenden Arbeit hat fich zunächst mit einer Beschichte ber Beziehungen bes Rardinals Sinzendorf zum Rönige an's Werk gemacht, und da er Theiner's Werk und die neuen Bubli= fationen fleißig und vorsichtig benutt hat, fo zeigt feine Arbeit gegen jenes und die Auffage Cauer's einen unverfennbaren Fortichritt. Er= icopfend und abichließend fann jedoch auch fie nicht genannt werden. Es war vor allem zu munichen, daß der Bf. feinen Borigont etwas weiter ftectte und eine Beschichte ber gesammten fotholischen Rirchen= verhaltniffe Schlefiens, einstweilen bis 1747, dem Jahre, in welchem Singendorf ftarb, schriebe. Denn mas vor allem durch Lehmann's Bublikationen gewonnen werden fann, ift eine flare Erkenntnis ber Dinge vom Standpuntte bes Staatsfirchenrechts, das Friedrich bem Großen gur Geite ftand, und diefe dem Lefer gu vermitteln, bagu reichte es nicht aus, den Stoff in der Beife, wie es der Bf. gethan hat, zu begrenzen. Go fällt es vor allem auf, daß er nicht einmal ben Inhalt bes Notifikationspatentes vom 15. Januar 1742, ber eigentlichen staatsrechtlichen Grundlage der katholischen Rirche Schle= fiens unter bem neuen Berricher, mittheilt; auch tann es nur ver= wirren, wenn er den Berliner Frieden, in welchem der Rönig den Status quo der katholischen Religion vorbehaltlich feiner Souveränetäts= rechte zufagte, vor jenem Batente erwähnt. So objektiv daher der Bf. verfährt, fo wenig gibt er dem Lefer einen Maßstab der Beurtheilung der mitgetheilten Borgange an die Hand. Es ift in dieser Beziehung zu bedauern, daß ihm Lehmann's Auffat : "Staat und Kirche in Schlefien vor der preußischen Besithergreifung" (g. g. 50, 193-230) gänzlich entgangen ift. So fommt es denn, daß Friedrich's bes Großen Berhalten auch bei ihm ungunstiger erscheint, als es verdient. Gelegenheit zu einer klaren Beleuchtung konnten ihm die Matri= monialprozesse bieten (f. des Ref. Auffat in Preuß. Jahrb. 52, 1),

nicht minder die Glorin'iche Denkichrift über das Ernennungsrecht (Arch. Bubl. 10, 747); er übergeht indes beides, obgleich Sinzendorf in beiden Beziehungen in's Spiel kommt. Gine falsche Vorstellung wird erwedt durch die Angabe, der Rlerus fei durch die hohe Besteuerung, bie ber Rönig ihm auflegte, in große Bedrängnis gekommen. Schon v. Klöber, der seine Angaben aus den Akten schöpfte, sagte, thatsach= lich habe die Steuer nur 25 Prozent des wahren Einkommens betragen (bie Bauern mußten 34 Prozent geben), und wenn berfelbe Autor fagt, die Ginfünfte des Rlerus hatten mindeftens ein Drittel mehr, als sie angegeben wurden, betragen, so wird dies in vielen Fällen noch zu niedrig gegriffen gewesen fein; die Getreidezinsen bes Bisthums Breslau brachten unter königlicher Berwaltung rund 29000 Thaler ftatt 18000 ein; selbst im Siebenjährigen Rriege, in welchem einige bischöfliche Umter langere Beit vom Feinde beset waren, betrug die Bruttoeinnahme des Bisthums preußischen An= theils durchschnittlich 40000 Thaler; ber friedensmäßige Etat feste dafür 91 000 Thaler an, der Katafter nur ca. 82 000; der etats= mäßige Überschuß betrug auch für die Kriegsjahre ca. 44000 Thaler. - Im einzelnen sei noch bemerkt: S. 12 ift nicht erwähnt, daß Sinzendorf seinen Widerstand gegen den Generalvikariatsplan aufgab, als ihm 20000 - 24000 Thaler Ginkunfte aus diefem Amte in Aussicht gestellt wurden. Die Summe ber vom Domkapitel im ersten schlesischen Kriege nach Ofterreich geschickten Gelber (S. 26 Anm. 153), die Münchow auf 25000 Thaler angab, betrug nach Baftiani's Ausfage 50000 Gulben. Die Kontribution ber Stifter und Rlöfter, die im Münchow'ichen Steuerplan (10, 462) auf 45 Prozent angesetzt war, betrug thatsächlich nachher nach v. Klöber (2, 212) 50 Prozent. Die Festsetzung des 15. März 1744 als Ter= mins der Roadjutorwahl, die der Bf. als auffälligen Schritt bezeichnet (S. 30), erklärt sich gang einfach aus dem Streben bes Rönigs, ber Berschleppungspolitit ber Kurie, die er zur Benüge kennen gelernt hatte, einen Damm vorzubauen. S. 3 ist Ottmochau falsch statt Ottmachau gedruckt. — Falls der Bf. seiner Arbeit, die immer= hin eine tüchtige Studie ift, eine größere Ausbehnung geben, oder fie, wie er auch in Aussicht stellt, fortsetzen will, so murbe eine Benutung auch der bisher nicht gedruckten Akten des Breslauer Staats= archivs ihn leicht in Stand setzen, seiner Darstellung größere Fülle zu geben. H. Fechner.



Literaturbericht.

509

Johann Georg Rist's Lebenserinnerungen. Herausgegeben von G. Poel. Zwei Theile. Gotha, F. A. Perthes. 1880.1)

Joh. G. Rift, bekannt burch fein anonymes Buch: "Schönborn und seine Zeitgenossen" und durch eine Anzahl seiner Briese, die in den Biographien von Perthes und Gries veröffentlicht find, ein Holfteiner aus hamburgifchem Geschlecht und Nachkomme bes Dichters Rift, trat 1797 als Privatsefretar in die Dienste des danischen Ministers Grafen Schimmelmann, befleibete, in banifchen Staatsbienft aufge= nommen 1801-1802 die Stelle eines Befandtichaftsfetretars in Beters= burg, verweilte 1803-1806 zuerft in der gleichen Gigenschaft, bann als Geschäftsträger am Hofe zu Madrid, war 1806—1807 Gesandter in London, 1808-1810 Befandter bei der freien Stadt hamburg, 1810-1813 ebendafelft Beneralfonful mit dem Titel eines Beh. Legationsrathes; als solcher beauftragt, dem hamburgischen Senate die bevorftebende Auslieferung ber Stadt an Davouft anzufundigen, nahm er, mit diefer Wendung ber banifchen Bolitif ungufrieben, Urlaub; gleich darauf murde er auf Davouft's Betreiben jenfeits der Eider verbannt. 1814 rehabilitirt, fungirte er als Mitglied ber mit der Biederbesigergreifung ber Bergogthamer Schleswig und Bolftein beauftragten Rommiffion und wurde im Winter 1814-1815 als Kommiffar für die Schuldenliquidation nach Baris geschickt. Dann in's Privatleben zurückgetreten, wurde er 1834 nochmals und zwar als Mitglied der ichlesmig-holfteinischen Landesverwaltung angestellt, welcher er bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1846 angehörte. Er ftarb 1847. Die vorliegenden "Lebenserinnerungen" hat Rift in ben Jahren 1816 — 1821 niedergeschrieben. Als Biographie bedeutend nicht bloß durch bas Charafterbild eines tüchtigen und hochgebildeten Mannes, bas fie entwerfen, fondern auch durch den reichbelebten hintergrund, den fein Berfehr mit literarifchen und politifchen Großen auf den Universitäten Jena und Riel, an den berichiedenen Sofen und in Samburg, wo er ein Glied des Berthes-Sievefing'ichen Rreifes war, bildet, mußten die Rift'ichen Lebenserinnerungen, da ihr Bf. wiederholt in der Lage war, höchst wichtige europäische Rrisen an ihrem Entstehungsherde ju beobachten und zuverläffige Nachrichten über fie einzuziehen, auch für die politische Geschichte der Beit von 1800 - 1815 als eine Quelle erften Ranges gelten, wenn nicht ihr

<sup>1)</sup> Inzwischen in zweiter, verbesserter Auflage (Gotha, F. A. Perthes. 1884) erschienen. A. d. R.

Berth erheblich durch frühere Beröffentlichungen, die zum Theil aus Rift's eigener Feder ftammen, jum Theil feine Ungaben überholen, geschmälert murbe, fo daß fie im wefentlichen nichts Reues bieten. Die hervorragenoften Partien des Buches betreffen die Geschichte der Neutralität von 1800 und 1801 (Rift war Augenzeuge der Schlacht im Sunde und wirkte beim Abschluß der Konvention mit Rugland mit), die Ermordung des Raifers Baul I. von Rugland, die in einer dem 2. Bande beigegebenen frangofischen, mit Barianten versehenen Relation erzählt wird, die englische Expedition gegen Ropenhagen 1807 und die Begebenheiten in Samburg 1813 bis gur Übergabe ber Stadt an Davoust. Inbetreff des ersten Gegenstands erscheint es auffällig, daß Rift Breugens als einer mit Danemark verbündeten Macht und seiner Aftion an der Riederelbe 1801 mit feiner Silbe erwähnt. Inbetreff der Ermordung Pauls I. vermag auch er über die wichtigfte Frage, nämlich den Grad ber Betheiligung und Mitwifferschaft des Großfürsten Alexander an der Berschwörung teinen volltommen befriedigenden Aufschluß zu geben. Seit dem Er= icheinen des Rift'schen Buchs ift ein Gegenstud zu feiner Relation, ber Bericht des fächfischen Gefandten Rosenzweig in: "Aus allen Beiten und Landen 1, 1. Braunschweig, Schwetschke. 1883" veröffent= licht worden. Bas die dänisch-englische Verwickelung von 1807 be= trifft, so hat Rist schon 1808 Anlaß genommen, seinen Antheil an derfelben aktenmäßig klarzulegen. Canning hatte ihm — er war da= mals dänischer Gefandter in London - eröffnet, der schwedische Sof fei bereit, die englischen Forderungen durch einen Angriff auf Geeland zu unterftüten. Rift meldete dies feiner Regierung, die dar= über den schwedischen Hof befragte und, als die Antwort nicht be= jriedigend ausfiel, an Schweden Krieg erklärte. Der schwedische Sof beschuldigte darauf Rift in der offiziellen Zeitung der Unwahrheit: diese Erklärung fand im Politischen Journal von 1808, 2. Bb. 6. Stück Aufnahme, Rift aber fandte eine im 7. Stud bann abgedruckte Ent= gegnung ein, die niemals widerlegt worden ift und daher ichon längft als quellenmäßig gegolten hat. Ahnlich verhält es fich mit dem in den "Lebenserinnerungen" gebotenen Material zur Geschichte Sam= burgs im Jahre 1813. Der Kern der bezüglichen Darftellung ift in einer noch ausführlicheren und gründlicheren Schrift Rift's, Die mit zugehörigen Aftenstücken 1858 in der Zeitschrift des Bereins für hamburgische Geschichte, 4, abgedruckt ist, enthalten. Rift hatte diese ...f Narnhagen's

Schrift: "Samburgifche Begebenheiten 1813", welche, hauptfächlich zur Berherrlichung und Rechtfertigung Tettenborn's geschrieben, bas Berhalten der "danischen Behörden", d. h. Rift's, des Generals v. Begner und bes Oberftlieutenants v. haffner, nicht weniger, als bas ber Samburger, in ungunftigem Lichte darftellte. In Bahrheit hatte Rift mit Wegner und Saffner nichts verabfaumt, um ben Ronig Friedrich VI. auf die Seite der Berbundeten gu giehen. Rift for= berte Barnhagen auf, eine Berichtigung feiner Darftellung gu ver= öffentlichen; da er es nicht that - felbst in der 2. Auflage seiner Denfwürdigfeiten II. 1843 ift der alte Auffat mit nur unbedeutenden Underungen abgedruckt - ichrieb Rift jene "Hiftorische Dentschrift", die, wenn fie gleich erft nach seinem Tode 1858 veröffentlicht murbe, doch feitdem den beften hiftorifchen Darftellungen, 3. B. der in Sauffer's deutscher Beschichte, ju Grunde gelegen hat. Der Rernpunkt der Rift'ichen Darftellung, die Bernadotte als die eigentliche Urfache fowohl der brusten Desavouirung des nach Ropenhagen als Unterhändler gefandten Fürsten Dolgorufi, als auch der nicht minder fcroffen Abweisung Bernftorff's, der eine Konvention mit England schließen follte, bezeichnet, ift überdies in einer fehr gründlichen Rote C. F. Burm's zu der Rift'ichen Dentschrift zur Evidenz gebracht Es dienten ihm dazu Begener's Aftensammlung (Act= worden. maessige Bidrag til Danmarks Historie i det 19. Aarhundrede 1851 I.), Caftlereagh's Denkichriften, Thornton's Briefe, Touchard = Lafoffe's Charles XIV. und Jatob Mall's Erindringer fom Bidrag til Norges Hiftorie 1800-1815 als Unterlage. Der Rest bessen, was Rist's Lebenserinnerungen über die Geschichte Hamburgs 1813 bieten, ift im wefentlichen burch einen in dem 1. Hefte des 4. Bandes der genannten Zeitschrift erschienenen Aufsatz aus der Feder eines Freundes Rift's, Beter Boels, zu dem der Maire Abendroth Roten beigefest hat, antezipirt worden. Der Beschichtsforscher findet daher in den "Lebenserinnerungen" für die Kenntnis der politischen Borgange nichts von Bedeutung, was nicht schon an die Öffentlichkeit gelangt ware. Ginen defto höheren Werth hat das Buch durch die Schilbe= rungen, die Rift von Zuftanden und Personen entwirft, und durch fein martiges, unparteiisches Urtheil über politische Systeme und Charaftere erhalten. Die Gediegenheit und hohe Bildung des Schim= melmann=Bernftoff'schen Kreises in Ropenhagen, die Launenhaftigkeit bes banischen Sofes, der außere Glanz und die innere Berruttung ber ruffischen vornehmen Belt, die Berworfenheit des spanischen

Hofes vor 1808, die Schattenseiten der englischen Aristokratie, die Demoralisation und rohe Selbstsucht der französischen Verwaltung in Hamburg, der Terrorismus, den Danemark jener zu Liebe im eigenen Lande ausübte, die Berklüftung der Barifer Gefellichaft von 1814 haben in Rift einen berebten Schilderer gefunden, deffen Berth als Augenzeuge durch Aftenstudien einer späteren Zeit nicht erset werden fann. Befonders gelungen find ihm die Porträts Davouft's, Bellington's, des Sonderlings Schlabrendorf (beffen Familie Rift fälfch= lich als eine alte schlefische bezeichnet), der Frau v. Stael, Tetten= borns (ber übrigens auch nicht, wie Rift vermeint, ein Thuringer, fondern ein Rheinländer mar) und Bernadotte's. Bemerkenswerth für einen Mitlebenben ift ber Scharfblid, mit bem Rift in bas mahre Besen des Bonapartismus und in Napoleons Motive eingedrungen ift, wie überhaupt die Unbefangenheit, die er, obgleich mitten im Drang der Ereignisse stebend, in seinen Urtheilen über den eigenen, wie über die fremden Staaten bewahrt hat. Mur inbezug auf Ber= nadotte, den Prinzen von Ponte-Corvo und Kronprinzen von Schweden, läßt er eine allerdings leicht erklärliche Bitterkeit bliden, und am preußischen Staat scheint er vorzugsweise bas Unsympathische ber äußeren Schale bemerkt zu haben; ber Tüchtigkeit seines inneren Befens und seiner Beamten, dem reinen Bollen und der nationalen Gefinnung feines Berrichers wird er nicht gerecht. Defto mehr erfreut den Lefer das hohe und uneingeschränkte Lob, das er dem alten Baron Kacobi=Klöst, dem preußischen Gesandten in London, spendet. Für den Darfteller wird das nachgelassene Bert Rift's eine will= - kommene Fundgrube sein, um das aus den Akten gewonnene Bild der Reit mit naturwahren Farben zu beleben. H. Fechner.

Handbuch der neuesten Kirchengeschichte. Von Friedrich Rippold. Dritte umgearbeitete Auslage. II.: Geschichte des Katholizismus seit der Restauration von 1814. Elberseld, R. L. Friderichs. 1883.

Die Widmung an die katholisch = theologische Fakultät zu Bern, welche an der Spize des von dem trefflichen evangelischen Kirchenshistoriker herausgegebenen Buches steht, bezeichnet am prägnantesten seinen Charakter. Sie bildet ein hoch interessantes Gegenstück zu der gelehrten, von Möhler versaßten Gratulationsschrift der katholischstheologischen Fakultät von Tübingen zu dem 50jährigen Jubiläum des evangelischen Kirchenhistorikers Planck. Wie solches damals möglich war, dann unmöglich wurde, und diese Wendung der Dinge die heutigen



Buftande wieder möglich machte, dies geschichtlich aufzuzeigen bildet den Hauptinhalt vorliegenden Berfes. Der Bf. vertritt den auch in feiner Rirche einstweilen noch fehr isolirten Standpunkt evangelisch= katholischer Kirchlichkeit, welchen er als das Ideal einer zukunftigen Auffaffung der driftlichen Religion ertannt hat. Dag er Diefer Dentweise gemäß mit großer Begeifterung ben heutigen Altfatholigismus als den erften fichtbaren Reim jenes weltumschattenden Baumes begrüßt, läßt fich leicht begreifen. Db feine, Manchem wohl unreali= firbar icheinenben hoffnungen fich jemals erfüllen werben, barüber läßt fich natürlich ftreiten. Darin aber muß ihm jeder unbefangene Siftoriter zuftimmen, daß das unfehlbare Papftthum fich felbft das Grab gegraben, und trop ber gegenwärtigen icheinbaren Blute, ju welcher ihm in der Gegenwart außer den Ultramontanen auch Proteftanten, Staatsmanner und religios Indifferente verholfen, über fein Begräbnis nur noch die Frage nach der Beit erhoben merben fann'). Die Erfolge bes Papftthums im Orient icheint ber Bf. uns gu überschäten, wenngleich fie mehr beachtet werben follten, als es geschieht. Alls fehr lefenswerth aber möchten wir allen Staats= mannern und Bolitifern feine Ausführungen über ben "Rulturtampf" und beffen Fiasto empfehlen, welches nach ihm hauptfächlich auf ber Unwiffenheit faft aller Diplomaten in fatholischen Dingen beruht. Indem wir bon einzelnen untergeordneten Bermechelungen und Un= genguigfeiten hierorts abfeben, munfchen wir dem Berte gur Läute= rung und Auftlärung ber gegenwärtig auf firchlich-politischem Gebiet fo vielfach berrichenden verwirrten und falichen Borftellungen die X. meitefte Berbreitung.

Der preußische Staatsrath und seine Reaktivirung. Unter Benutzung archivalischer Quellen von F. Sailer. Berlin, R. Deubner. 1884.

Vorstehende Schrift ift wesentlich zu publiciftischen Zwecken geschrieben und als solche von den Zeitereignissen überholt, insofern die Forderung des Bf., daß in Preußen der Staatsrath als begutsachtendes Organ bei der Vorberathung der Gesetze und wichtiger politischen Entschließungen wiederhergestellt werde, völlig entsprechend seinen Wünschen und Ansichten wenigstens für die erstgenannte jener

<sup>1)</sup> Die Redaktion ist von Sympathien für das unsehlbare Kapstthum ebenso weit entsernt, wie ihr verehrter Mitarbeiter; wir glauben aber, daß die Erfüllung seiner Hoffnungen in recht weiter Ferne liegt.

J,

Kunktionen wieder in's Leben gerufen worden ist. Soweit nun der Bf. seine Forderung aus den gegenwärtigen Staats= und Bartei= zuständen heraus zu begründen sucht, fällt seine Darstellung außer= halb der Grenzen einer Besprechung durch diese Blätter; er gibt aber zugleich eine Überficht über die Geschichte dieser Institution in Preußen und wirft einen Blid auf die gleichen Einrichtungen, wie fie in Frankreich, Ofterreich, England und in mehreren deutschen Staaten bestanden haben und zum Theil noch bestehen. Hierbei hat ber Bf. den Begriff des Staatsrathes, wie er ihn in Vorschlag bringt, offenbar nicht festgehalten. Er datirt die Entstehung eines furbrandenburgischen Staats = oder Geheimraths vom 13. Dezember 1604, an welchem Tage Joachim Friedrich die Geheime=Rath3=Ord= nung vollzog. Dieser Beheime Rath hat dem Namen nach bis 1807 bestanden; ermägt man aber, daß aus seinem Schoke die verschie= benen Kommissionen, Provinzial= und Fachministerien, deren Thätig= teit sich vollständig mit dem Begriff eines Ministeriums decte, bervorgegangen sind, ja daß er sich in dieselben glieberte, seine Gesammt= fitungen also nur Plenarsitungen des Staatsministeriums maren, so wird man schwerlich behaupten können, daß dieser alte brandenbur= gisch=preußische Geheime ober Staatsrath bas gleiche Staatsorgan vorstellte, wie es der gegenwärtig reaktivirte repräsentirt, wenn auch die begutachtende Thätigkeit zu seinen Funktionen gehörte. Gleiche muß von dem altenglischen Privy Council und von dem von Maria Theresia 1760 begründeten österreichischen Staatsrathe gelten, die beide nur Plenarministerien vorstellten. Ja felbst die nach den Borschlägen Stein's am 24. November 1808 erlassene könig= liche Verordnung, betreffend die Einrichtung eines Staatsraths, bat die Idee einer vom Staatsministerium gesondert zu denkenden und es gewiffermaßen tontrolirenden, rein begutachtenden Behörde noch keineswegs klar in's Auge gefaßt, und erst die mit der Errichtung bes Staatskanzleramtes verbundene Einrichtung eines Staatsraths vom 27. Offober 1810 spricht das entscheibende Wort aus: "Der Staatsrath hat keine Verwaltung." In's Leben trat der Staatsrath in dieser seiner reinen Gestalt erft am 30. März 1817; fungirt hat er in regelmäßiger Beise bis 1848. Bon seinen Kompetenzen wurden ihm die Dienstentsetzungen der Beamten 1822, die Begut= achtung der Staatsschulbenverwaltungs=Rechnungen schon 1820 ent= zogen, 1847 auch die Entscheidung der Streitigkeiten über den Wirtungstreis ber verschiedenen Ministerien, und zugleich murde ibm

:3 K

5

130

1 40

pade 6 mares

72

die Begutachtung der Gesetzentwürfe nur als Ausnahme vorbehalten. Nach einer Unterbrechung seiner Thätigkeit von sechs Jahren wurde er durch königliche Ordre vom 27. Juni 1854 wiedereröffnet, jedoch ist er seitdem bis auf die neueste Zeit nur wenige Male einberusen worden. Um so fruchtbringender war seine Thätigkeit 1817—1847; den zehnjährigen Rechenschaftsbericht von 1827 hat der Bf. benutzt, um dem Leser eine Borstellung davon zu geben.

Recht störend in der Schrift ist die falsche Reduzirung der Daten des julianischen Kalenders. Die Differenz dieses und des gregoria=nischen im 16. und 17. Jahrhundert betrug nicht, wie der Bf. durchgehends annimmt, zwölf Tage, sondern nur zehn.

H. Fechner.

Die Grundlagen der preußischen Kirchenpolitik unter König Friedrich Bilshelm IV. Bon G. Friedberg. Leipzig 1882.

Das Jahr 1840 bilbet bekanntlich einen bebeutenden Wendepunkt im Berhältnis des Staates zur katholischen Kirche in Preußen. Daß die Schwäche der Regierung feit 1840 die wesentliche Urfache der firchenpolitischen Wirren feit 1873 war, wird jest taum mehr ernst= lich beftritten. Die thatfächlichen Magregeln, durch welche Friedrich Bilhelm IV. die ihm von feinem Borganger hinterlaffenen firchen= politischen Konflitte beendigte, find bekannt, mahrend die diploma= tifche Borgefchichte Diefer Magregeln bis jest nur zum Theil flargelegt mar. Aus den Aften des Auswärtigen Amtes, welche dem Bf. in uneingeschränkter Beife gur Disposition gestellt maren, gibt Friedberg in dem oben genannten fleinen, aber hochintereffanten Schriftchen nunmehr die vollständige Entstehungsgeschichte der preußiichen Rirchenpolitik feit 1840. Bf. beschränkt fich auf die völlig ob= jektive Mittheilung des Aktenmaterials, dem Lefer überlaffend, fich hieraus das Urtheil zu bilden. S. 49-52 find die Resultate zu= sammengestellt: die appellatio tamquam ab abusu mußte gwar bem Staat tongedirt werden, mit Recht aber bezeichnete Beigel dies Recht bes Staates als "eine juriftische Ginbilbung wie ein Spielwerk ohne allen Ginfluß", da es zu ihrer Ausführung fein Gefet gebe. In ähnlicher Beife ließ fich ber Staat bezüglich ber missio canonica hintergeben: zwar follte die vom Staat tongebirte Entziehung ber missio durch den Bischof nicht ipso iure Amtsentsetzung fein, aber Beifel machte fich mit Recht über diesen Borbehalt luftig, ba ber Brofessor, welchem der Bischof die missio entzogen, doch feine Schüler

mehr haben werbe. Die Friedberg'schen Mittheilungen wersen nummehr ein volles und grelles Licht auf die Geschichte der preußischen Kirchenpolitik jener Zeit: wer immer dieser quaestio diadolica des preußischen Staates seine Ausmerksamkeit zuzuwenden Veranlassung hat, wird das kleine Schristchen mit hohem Interesse lesen. Den Schluß bilden acht Beilagen: ein höchst bemerkenswerthes Schreiben Metternich's über die kirchenpolitischen Konslikte in Preußen; die in jener Zeit ausgearbeiteten Gesetzentwürse, welche sehr charakteristische Vergleichungsmomente mit der Gesetzebung von 1873 darbieten; die Korrespondenz zwischen Erzbischof Dunin und den beiden preußischen Königen; endlich mehrere diplomatische Noten des Kardinalstaatssekretärs Lambruschini und des Gesandten Brühl.

Simon Grunau's preußische Chronit. Im Auftrage des Bereins für die Geschichte von Oft- und Westpreußen herausgegeben: Lieferung III von M. Perlebach, Lieferung IV von R. Philippi, Lieferung V von Paul Wagner. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1877. 1881, 1883.

Schon fast neun Jahre sind verflossen, seitdem der erfte Band (Lieferung I und II) der vom Berein für die Geschichte von Offund Westpreußen herausgegebenen preußischen Chronik des Simon Grunau erschienen ist und in dieser Zeitschrift (36, 582 ff.) von anderer Seite her zur Anzeige gebracht wurde. Da fich dieses eigenthümliche Erzeugnis der preußischen Historiographie des 16. Jahrhunderts, obwohl es als hiftorische Quelle im vollen Sinne des Wortes fast gar keinen Werth beanspruchen barf, aus anderen Gründen einen ganz besonders weiten Leserkreis erworben hat, so ist es um so mehr zu bedauern, daß der schnelleren Förderung seiner Beröffentlichung immer neue Hemmnisse entgegen getreten sind. Zuerst mußte Dr. Berlbach, nachdem er eben die Bearbeitung der vierten Lieferung begonnen hatte, da er von Königsberg versett wurde, die Arbeit niederlegen, dann konnte Archivrath Philippi, der in seine Stelle trat, gehäufter Amtsgeschäfte wegen nicht mehr als eine Liese rung geben, und endlich hat im vorigen Sommer auch der dritte Bearbeiter, Archivar Dr. Wagner, infolge seiner Versetzung in den äußersten Besten der Monarchie die Arbeit für längere Zeit unterbrechen müssen. Da bei der erwähnten Anzeige des ersten Bandes die Bedeutung oder richtiger die Bedeutungslofigkeit der Chronik in einer Beise gewürdigt ift, der ich selbst nur voll beistimmen tann, auch der auf den ersten Blick ohne Frage auffällig erscheinende Ent

ichluß bes preußischen Geschichtsvereins, fie trop ihres geschichtlichen Unwerthes herauszugeben, ausgiebige Vertheidigung und Anerkennung gefunden hat, so darf ich mich hier unter Berweisung darauf auf eine einfache Berichterstattung beschränken. Die in den hier borliegenden drei Lieferungen gegebenen sechs Traktate oder Bücher (XV—XX) führen die Geschichte des preußischen Ordensstaates um ein volles Jahrhundrt weiter, vom Jahre 1410, dem Jahre der vernichtenden Niederlage von Tannenberg, bis gegen das dritte Sahrzehnt bes folgenden Jahrhunderts, bis zum Ausbruche jenes zweijährigen "Reiterkrieges" von 1519-1521, der die Säkularisation Breugens ein= leitete. Die Nachfolger Berlbach's in ber Bearbeitung Grunau's haben insofern eine kleine Beränderung beliebt, als fie nicht mehr Die ganze Masse der abweichenden Lesarten der verschiedenen Sand= schriften beigefügt, sondern "nur die nothwendigften gegeben haben, befonders folche, die zur Erklärung des Sinnes beitragen", mas bei einem Chronitanten des 16. Jahrhunderts ausreichend erscheint. Auch die jachlichen Anmerkungen, über welche ebenfalls die erste Un= zeige zu vergleichen ift, find nach wie bor auf das äußerste Mag beschränkt geblieben. Für die Schluflieferungen aber, für diejenigen Traktate also, in welchen der zwischen 1525 und 1530 schreibende Berfasser die unmittelbarfte Zeitgeschichte erzählt, freilich in seiner Weise, beabsichtigte Dr. Wagner aus ben reichen Schäpen bes Rönigs= berger Archivs in den Noten sachliche Erläuterungen in größerem Um= fange zu geben, nicht als ob der Verfasser hier mehr Glauben verdiente als in den früheren Abschnitten, sondern nur um der Sache felbst willen, weil bekanntlich diese Zeit der Provinzialgeschichte noch immer nicht außreichend bearbeitet ift und daher den Lesern die Mittel zur Kontrolle völlig fehlen. Aber wegen seines Abganges von Königsberg hat er diesen Blan wieder ftart einschränken muffen und wird den Rest der Chronik wesentlich nur in korrektem Text= abdruck liefern. — Die nächste Lieferung soll den 2. Band ab= schließen; der dann noch ausstehende 3. Band wird etwa nur halb so stark ausfallen wie jeder der beiden ersten. Karl Lohmeyer.

Geschichte des Schlosses und der freien Standesherrschaft Fürstenstein in Schlessen. Bon B. Kerber. Breslau, J. Max & Komp. 1885.

Die alte Landesburg im Fürstenthum Schweidnitz, zuerst der Fürstenberg, dann der Fürstenstein genannt, ist durch ihre wunder= volle Lage in den weitesten Kreisen bekannt. Das Buch schildert

auch im ersten Abschnitt ihre geschichtliche Bedeutung bis zum Ausgang des Mittelalters recht gut. 1509 tam fie in den Befit des Ronrad b. Sobberg. Wie beffen Nachkommen ben nunmehrigen Beftand ber großen Herrschaft zusammengebracht, wie fie ihn ver= waltet haben, nebft ben Schicksalen, die ihm ber Dreißigjährige und ber Siebenjährige Rrieg bereitet haben, schildert der zweite Abschnitt. 1650 murde das Geschlecht der Sochbergs in den Freiherrenftand, 1666 in ben Grafenftand, 1683 in den Reichsgrafenftand und 1848, nach ber Ererbung des Fürftenthums Pleg in Oberschlefien, in den preußischen Fürftenftand erhoben. Schon borber, im Sahre 1840, war die Majoratsherrichaft Fürftenftein nebft Baldenburg und Friedland zur freien Standesherrichaft des Berzogthums Schlefien erhoben worden. Gine zweite Abtheilung gibt eine fpezielle Beschichte ber Burgen, Berrichaften, Städte und Dorfer und zwei Stammtafeln ber Sochbergs. Der Bf. hat feine Aufgabe in anerkennenswerther Beife gelöft.

Chronif der Stadt Bunglau von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart. Bearbeitet von E. Bernide. Bunglau, G. Kretichmer. 1884.

Die Baterstadt eines Martin Opit, Andreas Tscherning, An= breas Scultetus u. a. m. verdiente wohl eine fo ausführliche Darftellung, wie sie ihr in diesem Buche zu theil geworden ift. Unter Befeitigung alles fagenhaften oder richtiger alles von früheren Stri= benten einfach ersonnenen Ballastes hat ber Bf. mit hunermüdlichem Fleiße und bewundernswerther Findigkeit eine erstaunliche Gulle von Nachrichten zusammengebracht und je nach ihrer Art bald mit be= haglicher Breite, bald in knapper Aufzählung feinen Lefern vorge= führt. Für die Entwickelung ber ichlesischen Geschichte hat ja Bunglou nie eine große Bedeutung gehabt, aber wie fich bas innere Leben einer Rleinftadt in diefen Landen mahrend der verschiedenen Sahr= hunderte abspielt oder mas die großen Weltereignisse ihr an Freuden und noch mehr an Leiden bringen, ift an dieser ihrer Chronik vor= trefflich zu feben. Das Buch ift eine höchft ichagenswerthe Quelle fulturgeschichtlichen Stoffes; ber in tunftgeschichtlichen und antiqua= rischen Forschungen seit Jahren thätige 2f. zeigt, mas man beim richtigen Suchen Alles finden kann. Auch in weiteren Kreisen wird das über die Familien der oben genannten Dichter Mitgetheilte in= tereffiren. Das Buch ift zugleich äußerlich sehr hübsch ausgestattet. Mkgf.

Berfassungs = und Berwaltungsgeschichte der Stadt Dresden. Herausgegeben im Auftrag des Raths zu Dresden von Ltto Richter. Dresden, 23. Bänsch. 1885.

Dresden theilt mit den übrigen fächjischen Städten das Schicksal, daß feine Geschichte zwar wiederholt und fleifig, aber nur dilettanten= haft und mas die älteste Beit angeht, fritiklos bearbeitet worden ift. Die Chroniken von A. Wed, Ch. Hafche und neuerdings die von Lindau herausgegebene geboren in diese Kategorie. Bum ersten Male erfährt die Geschichte Dresbens wenigstens nach einer bestimmten Seite bin eine wirklich wissenschaftliche Behandlung durch das vor= liegende Buch, bas fich ebenfo wohlgefällig burch fein Außeres ein= führt, als es durch die Gediegenheit seines Inhalts erfreut. Die Städte des markaräflich meifinischen Machtgebiets haben fich unter der festen Hand eines Landesherrn niemals zu der Selbständigkeit und Mannigfaltigkeit im Innern entwickeln können, welche die Geschichte vieler Reichsftädte so lebensvoll und anziehend machen; so ift auch Dresden Zeit seines Bestehens eine fürstliche Landstadt gewesen. Dennoch ift es nicht bloß das lotal geschichtliche Interesse, welches burch den Bf. befriedigt wird, wenn auch dieses entschieden im Vorder= grund steht und wohl für prattische Zwede Berwerthung zu finden bestimmt ift. Die direkten Quellen für die Geschichte Dresdens beginnen erft spät zu fließen; mit Recht hebt Richter hervor, daß die planmäßige Anlage nicht auf allmähliche Entstehung, sondern auf eine einheitliche Gründung und zwar durch einen Landesfürften hinweift; nicht ohne Grund läßt fich vermuthen, daß Markgraf Dietrich der Bedrängte, der zuerst hier urfundet, als ihr Erbauer zu betrachten ift, möglicherweise sollte sie ihm als Stüppunkt dienen. Aber erft mit seinem Sohne Beinrich bem Erlauchten, ber fich seit 1274 fast ausschließlich hier aufgehalten und dem Orte lebhafte Fürsorge zu= gewendet hat, gewinnt die Geschichte Dresdens festen Boden. Was vor dem 13. Sahrhundert liegt, bewegt sich im Bereiche der Ber= muthungen. Inbezug auf die Etymologie des zuerst 1209 urtundlich in der Form Tresdene vorkommenden Namens entscheidet sich **V**f. auf Leskien's Auktorität hin für die Ableitung von altslavisch dreždžane = Waldbewohner. Was **Bf. über die ältefte Anfiedelung an die**fer Stelle anführt, scheint Ref. in manchen Bunkten anfechtbar; man wird 3. B. hierbei die Frage aufwerfen muffen, von wo aus dieselbe entstanden ift. Dafür, daß das Elbthal von Meißen aufwärts schon damals ein Berkehrsweg gewesen sei, fehlt jeder Anhalt, man wird fich also,

was auch den Bodenverhältnissen entspricht, die ersten Anfiedler dieses Thalkessels als von Often kommend benken muffen; daß sie hier seghafte hermunduren verdrängt hätten, ift eine unbeweisbare und fogar höchst unwahrscheinliche Spothese, die auch durch Urnenfunde fich nicht halten läßt, benn noch ift es nicht gelungen, zwischen flawischen und germanischen Begräbnisstätten sichere Unterscheidungs= merkmale festzustellen. Die Folgerungen aber, die R. aus der Einpfarrung des rechtselbischen Dorfes Rlopfche in die Dresdener Frauenkirche für eine frühere Besiedelung des linken Ufers zieht, find darum nicht ftichhaltig, weil fie fich nur auf firchliche Berhält= niffe, wie diese fich frühestens seit der zweiten Salfte des 10. Jahrhunderts gebildet haben, beziehen. Jene Ginpfarrung beweift nichts, als daß die Frauenkirche bereits bestand zu der Zeit, wo das Dorf Rlotiche driftlich murbe. Für ben eigentlichen 3med bes Bf. ift bies jedoch nebenfächlich, zu diesem wendet er sich mit einer eingehenden und flaren Darlegung der hiftorischen Topographie, der Befestigungen, ber Gaffen und Borftabte, ber Biertelseintheilung und des Beichbildes. Bas von der Dresdener Stadtobrigkeit zu jagen ift, kann typisch beifen für die übrigen meifinischen Städte, und bemerkenswerth ift unftreitig, daß um dieselbe Zeit, wo dort zuerst ein magister civium erscheint (1292), deren auch in diesen auftauchen, 1291 in Freiberg, 1292 in Leipzig und Pirna, 1298 in Chemnig. "Es scheint dies darauf hinzudeuten, daß das Bürgermeifteramt in unseren Städten erst nach dem Tode Heinrich's des Erlauchten entstanden ist, der die darin liegende größere Unabhängigkeit des Bürgerthums wohl nicht gefördert und feinen Bögten den maßgebenden Ginfluß im Regimente ber Städte gewahrt hatte." Niemals dagegen hat in Dresden die Gemeinde das Recht der Rathswahl gehabt. Die erste Einsetzung bes Rathes mag von den Schöffen, wohl unter Mitwirkung des landesherrlichen Bogts ausgegangen sein, alsbann hat alljährlich der jeweilige Rath selbst die Wahl des neuen Raths für das kommende Amtsjahr in der Weise vollzogen, daß jedesmal ein Theil der bisherigen Mitglieder in diesen übertrat, die übrigen aus ber Reihe der rathsfähigen Geschlechter genommen wurden. Bang hat es an Zwiftigteiten zwischen Diesem Patriziat und dem aufftrebenden Sandwerterstande auch hier nicht gefehlt und der Rath hat dem letteren einen gewissen Antheil an der Verwaltung einräumen müssen. Gine eingreifende Umgestaltung erfuhr die Rathsverfassung im Jahre 1517; diese Rathsreformation, welche durch die Beschränfung der drei einander

ablösenden Rathe auf zwei eine größere Stetigkeit der Verwaltung herbeiführte, ist drei Sahrhunderte hindurch das Grundgeset für die Berfassung des Stadtregiments geblieben. Die Eingriffe in dieselbe, welche von Seiten der Regierung ab und zu in Gestalt von Abforde= rung ber Stadtrechnungen zur Prufung geschehen, ftellten fich mitunter nur als Gelberpressungen heraus. Das Wenige, was der Gemeinde von Theilnahme an den öffentlichen Geschäften geblieben war, fam in den Amtsbefugnissen der Biertelsmeister zum Ausdruck. bis endlich die bereits 1816 angeregte Stadt= und Kommunalreprä= fentang 1830 in's Leben trat. Im Anschluß bieran behandelt der Bf. den Geschäftstreis des Raths, die Gerichtsbarkeit, die Rathsbeamten, die Versammlungen und Festlichkeiten; wobei natürlich ber häufigen Schmausereien, Gelage und Tänze zu gedenken mar, das Ranzleiwesen und die Rathhäuser. Besonderes Interesse erregen die auf eine große Bahl von 1396 an erhaltenen Geschofregifter fich gründenden bevöl= ferungsstatistischen Berechnungen. Während des 15. Sahrhunderts ift, wie aus ihnen hervorgeht, die besitzende Bevolkerungsklaffe fast stationär geblieben, die Bahl der Häuser von 420 nun auf 472, die Geschofpflichtigen von 657 auf 734 angewachsen. Für die ganze Stadt einschließlich Altendresdens anno 1489 5885 Köpfe, a. 1546 6500, a. 1588 11500. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts beginnen die Einwohnerzählungen. Danach hatte Dresden a. 1603 14793 Gin= wohner, die bis 1755 auf 63 209 stiegen, eine Bahl, die infolge des Siebenjährigen Krieges und der napoleonischen Kriegsbrang= sale erst kurz vor 1830 wieder erreicht worden ist. Jede Haushal= tung der Hauswirthe bestand 1454 durchschnittlich aus 5, 1608 aus 6,54 Rövfen, jede Haushaltung der Hausgenossen 1454 aus 2. 1608 aus 3,94 Röpfen. Die Rechte und Pflichten der Burger stimmen mit denen anderer Städte überein. Die Juden, urkundlich zuerst 1375 nachgewiesen aber jedenfalls schon früher vorhanden, find auch hier wiederholten Verfolgungen ausgesett gewesen. Inbezug auf die Stellung der Stadt zum Landesherrn kommt zunächst ihr Lehensver= hältnis zum Bisthum Meißen in Betracht. Das Dunkel, welches auf diesem ruht, wird noch dadurch vermehrt, daß gleichzeitig auch die Abtei Bersfeld die Lebenshoheit über Dresden in Anspruch nahm. doch kann dieses Berhältnis nie anders als ein sehr lockeres ge= wefen fein. Die unruhigen Zeiten, mahrend beren bald ein eigener Herr, bald der Markgraf von Meißen, bald der deutsche König, bald der von Böhmen, bald wieder die Markgrafen von Bran=

denburg über die Stadt geboten, machten festeren Buftanden Blat, feitdem die wettinischen Markgrafen und Rurfürften ihre Berrichaft über diese Gegend dauernd begründeten. Die Stadt mar nach magde= burgifchem Rechte ausgeset, ohne daß fich der Zeitpunkt, wo bies geschehen, genau ermitteln ließe, wahrscheinlich erft nach Beinrich bem Erlauchten. Die älteste, mahrscheinlich in ber zweiten Sälfte bes 14. Jahrhunderts gefertigte Willfür ift in drei späteren Fassungen bon 1403, 1503 und 1549 unter den Beilagen abgedruckt. Endlich bespricht ber Bf. die Landstandschaft, die Steuer und Dienstpflicht und die Wehrverfassung, welche lettere in der 1830 errichteten, bei= läusig gesagt auch heutzutage noch nicht formell aufgehobenen Rom= munalgarde ihren würdigen Abschluß findet. In den Beilagen trägt ber Bf. u. a. 11 im Codex dipl. nicht erhaltene Urfunden aus dem 15. Jahrhundert nach. Den hauptbestandtheil derfelben bildet die Dresdener Rathslinie von 1292—1831. Der Rath der Stadt Dres= den hat alle Ursache, sich der Art, wie der Bf. sich des ihm ertheilten Auftrags entledigt hat, zu freuen. Th. F.

Die Lübecker Briefe des Kieler Stadtarchives (1422—1534). Bearbeitet von August Wețel. Kiel, Universitäts-Buchhandlung. 1883.

Die vorliegende Schrift, für den Hanfischen Geschichtsverein eine willkommene Feftgabe zu feiner 13. Sahresversammlung, umfaßt die Briefe des Lübecker Raths an den Rieler aus den Jahren 1422 bis 1534, welche, wie der Herausgeber bemerkt, einen wesentlichen Theil des Rieler Stadtarchives ausmachen. Es find 169 Nummern. Mur einige menige murben bereits früher veröffentlicht. Die Mehr= gahl ber Stücke ift von partikularer Bedeutung. Soweit die Briefe nicht lediglich Privatangelegenheiten einzelner Burger zum Begen= ftande haben, veranschaulichen fie insbesondere die Beziehungen Riels zu Lübeck und zu Rönig Chriftian I. während der Zeit, in welcher fich die Stadt in lubischem Pfandbefit befand: fast brei Biertel aller Briefe entfallen auf die fiebziger und achtziger Jahre des 15. Sahr= hunderts. Die allgemein hanfischen Berhältniffe werden feltener berührt, die Sammlung ergänzt jedoch unsere Renntnis berselben nach verschiedenen Richtungen und bietet manche beachtenswerthe Beiträge für die Ausgabe der Hanserecesse. In einem Anhange hat der Herausgeber zwei Urkunden Chriftian's I. über die Berpfändung Riels und zwei Schreiben aus dem Jahre 1554 hinzugefügt, welche hen Musichluk her @tak Sia han=



fischen Angelegenheiten betreffenden Briefschaften, sowie einige für die Kieler Stadtgeschichte besonders wichtige Stücke sind in ihrem vollen Wortlaute wiedergegeben, die übrigen in Form von Regesten. Weshalb indessen der Herausgeber bei der Bearbeitung der letzteren und in der Behandlung des Textes in einen Gegensatzu der von Weizsäcker in den Reichstagsatten begründeten und seitdem vielsach erprobten Editionsmethode getreten, ist nicht ersichtlich. In einem Vorwort haben die in der lübischen Kanzlei gebräuchlichen Formen sür die Aussertigung und Besiegelung der Briefe, soweit sie sich aus der vorliegenden Sammlung ergeben, eine erschöpfende Darstellung gefunden.

Une mésalliance dans la maison de Brunswick (1665 — 1725): Éléonore Desmier d'Olbreuze duchesse de Zell, par le vicomte Horric de Beaucaire. Paris, H. Oudin-Fischbacher. 1885.

Éléonore Desmier d'Olbreuze duchesse de Brunswick-Zell (1675 à 1725). Documents publiés par M. le vicomte Horric de Beaucaire. (Extrait du tome XIII des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis). Pons, Noel Texin. 1885.

Die cellesche Herzogin Eleonore, geb. d'Olbreuze, hat auch in ber Literatur bas Schidfal ihrer Tochter, ber Bringeffin bon Ablben, getheilt; alle die Federn, die durch die rathfelhafte Rata= ftrophe der Tochter in Bewegung gesett find, haben fich auch mit ber Mutter beschäftigt. Wie werthlos aber biefe gange Literatur ift, habe ich in diefer Zeitschrift (48, 1 ff.) bargethan. Rur Reigebaur's Büchlein (Eleonore d'Olbreuze, Braunschweig 1859) ift von befferem Behalt; allein ba bemfelben die beften Quellen nicht gu= gänglich waren, fo ift das Bild, das er entworfen, überaus dürftig ausgefallen. Erft in dem vorftehenden Buche erhalten wir aus der Feder eines Verwandten des Haufes Desmier b'Olbreuze eine gu= verläffige, grundliche und feffelnde Biographie diefer in den deutschen Reichsfürstenftand emporgestiegenen Tochter eines alten hugenottischen Abelsgeschlechts. Der romanartige Titel "Une mesalliance" fonnte ein ungunftiges Borurtheil erweden, in Bahrheit aber fteht Sorric's Buch im schärfften Gegensatz zu dem Gelichter der fabulofen alteren Literatur. Es grundet fich gang auf den durch meine und Schau= mann's Forschungen gereinigten Boden, indem es die Resultate unserer Rritif acceptirt und weiterführt. Satten wir g. B. aus Inhalt, Schreibweife und angeblicher Bertunft der von Palmblad verbreiteten

Korrespondenz Königsmarck's mit Sophie Dorothea die Unechtheit berselben erwiesen, so bestätigt jest Horric, nachdem er die in Lund befindlichen angeblichen Originale mit den in Hannover vorhandenen authentischen Dokumenten verglichen hat, diese Thatsache auch von ber paläographischen Seite. S. hat zu den bisher bekannten echten Quellen eine Anzahl neuer hinzugefügt und durch fleißige Sammlung aller einschlägigen Notizen und Beiträge, die in den älteren Memoiren und Korrespondenzen wie in den neueren Zeitschriften und Geschichtswerken ber beutschen und frangösischen Literatur verstreut sind, sowie durch gründliche Ausbeutung der Archive von Paris, Hannover, Berlin und Bolfenbüttel alles, mas an authentischen Dokumenten aufzufinden mar, zusammengebracht; sogar fo entlegene Quellen, wie die handichriftlichen Chroniken der Stadt Lüneburg und die Aften der reformirten Kirche in Celle, find berbeigezogen und haben diesen und jenen Bug dem Gesammtbilde binzugefügt. Eine beträchtliche Bahl dieser Dokumente find zum Theil in dem Anhange des erstgenannten Buches, jum Theil in der an zweiter Stelle genannten Bereinszeitschrift von Saintonge und Aunis abgebruckt; ich bebe insbesondere die fehr instruktiven Berichte der französischen Agenten am celleschen Hofe und die auf das französische Erbe Eleonorens bezüglichen Aften bervor. Auch für ben Bieberabdrud ber verschollenen Denkmürdigkeiten Eleonorens (val. Zeitichr. bes hiftor. Bereins für Niedersachsen, 1878, S. 25 ff.) fann man nur dankbar fein. Diese umfassende Quellenlese macht den Sauptwerth der neuen Arbeit aus. Das sachlich Reue, das wir dadurch gewinnen, liegt vornehmlich in vier Bunkten: in der Vorgeschichte des Hauses Desmier d'Olbreuze und den späteren Verfügungen über Eleonorens französisches Erbe, in der lichtvollen Entwidelung des maßgebenden Ginflusses, den Eleonore auf die Politik Georg Bilhelm's insbesondere an zwei bedeutsamen Wendepunkten geübt bat, bei seinem Übertritt von der taiserlichen auf die frangofische Seite (1678) und seinem Rücktritt aus dem Bunde des Verfolgers der Hugenotten (1686); endlich bietet auch die Entfaltung der Berfonlichkeit Eleonorens, insbesondere ihre fromme Wirksamkeit in der Beriode ihres Witthums, manchen neuen Bug. Die Darftellung des Bf. ift ebenfo lebendig wie besonnen, von Barme und Burde erfüllt.

Köcher.

l

Geldwerth und Arbeitslohn im Mittelalter. Eine kulturgeschichtliche Studie im Anschluß an die Baurechnungen der Kirche des hl. Biktor zu Kanten. Bon Stephan Beissel, S. J. Freiburg i. Br., Herder, 1884.

Das vorliegende Buch bildet gewiffermaßen eine Fortsetzung der von dem Bf. im Jahre 1883 veröffentlichten "Baugeschichte ber Kirche des hl. Bittor zu Kanten" und bafirt gleich diefer auf dem reichen Materiale, welches das den größten Theil der Urfunden des vormaligen Bittor=Stifts in fich ichließende Pfarrarchiv diefer Rirche, insbesondere die von der Mitte des 14. Jahrhunderts ab in feltener Bollftändig= feit erhaltenen Rirchenfabrifrechnungen, dem Bearbeiter darboten. Auf Grund diefer Quellen und unter fleifiger Berücksichtigung qu= gleich ber gebruckten Sulfsmittel hat ber Bf. in beiben Schriften eine Fulle interessanter Details vereinigt und mit Beschick zu einem anziehenden Bilde gruppirt, aus dem man von den bisherigen Unschauungen vielfach abweichende Borstellungen inbezug auf die Ent= wickelung der Baukunft und den Baubetrieb, das Runfthandwerk sowie die Geld= und Lohnverhälnisse im Mittelalter und zwar zunächst im nordwestlichen Deutschland gewinnt. Hat aber das erste Buch in der Darlegung der Baugeschichte der Xantener Kirche den eigenthüm= lichen, stufenweisen Bang der alten Bauarbeit und die wesentlichen Unterschiede ber volksthümlichen Runft bes Mittelalters von ber heutigen Praxis aufgezeigt, so wendet sich das zweite spezieller dem Syftem ber mittelalterlichen Bauführung und ben Mitteln zu, mit benen dieselbe ihre Biele erreichte. Der Stoff der neuen Bubli= kation ift dabei so geordnet, daß nach Aufzählung der archivalischen Quellen und Sulfsmittel und ber Literatur über die Rirche und bas Stift des hl. Biktor zu Xanten (S. VI-VIII) im ersten Theil die Baumittel und die Baukosten der Biktorkirche sowie die Beschaffung und die Breise der Baumaterialien nebst einem Exturse über die jog. Biktorstracht (deportatio s. Victoris) und die durch die Schilderung des Dechanten Beimerich besonders bekannt gewordene Feier im Sahre 1464, im zweiten Theile sobann die Tagelohne ber Bauarbeiter und ihr Berhältnis zu den Nahrungsmitteln, insbesondere die seit dem 14. Sahrhunderte in Xanten fursirenden Münzen und beren Werthe, die Getreidevreise der Kantener Rechnungen, die Kantener Breise für sonstige Nahrungsmittel und für Rleidung und Wohnung von 1350-1560, die Löhne der Meifter der Biftorfirche und ihrer Gefellen bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts und von da bis zur neueren Beit, zu genauer und vergleichender Erörterung

gelangen. Den einzelnen Abschnitten find ftatiftische Tabellen (über die Baumaterialien und Geldwerthe, Betreidepreise, Rahrungsmittel und Tagelohne, die Bautoften, die Beschaffung und die Breise ber Baumaterialien, das Berhältnis des Preises der Steine in den Gruben zu den Transportkoften, über die Rurfe der hauptfächlichen Müng= forten, die Betreidepreise in vergleichenden Busammenftellungen nach Beiten, Magen und Maltern, die Kantener Breise für allerlei Nah= rungsmittel, Rleidung und Wohnung, die Lohn- und Breisfäte der Bauarbeiten u. f. m.) in großer Angahl beigegeben; zum Schluffe folgt im Holzschnitt ein Grundriß der Biktorkirche und ihrer An= bauten (3. 189), auf welchem die Arbeiten ber drei großen Bauperioden, die der Bf. nachgewiesen hat (von c. 1175-1213, 1263 bis 1437, 1483—1519 baw. 1529), sowie die Arbeiten an den Reben= gebäuden der Kirche (1519 — 1550) übersichtlich markirt sind. Die lette Tabelle "über die Löhne und Preise in Kanten 1350-1882" foll die Ergebniffe zusammenfaffend bestätigen, welche fich dem Bf. im Laufe der Untersuchung gebildet haben. Man fann fagen, daß fo spezielle Nachweisungen für das Steigen der Preise einer= wie das Fallen der Geldwerthe andrerseits in einem verhältnismäßig so engen Rahmen, wie ihn der Bf. sich gewählt hat, anderweitig noch kaum gegeben find; man wird auch gern zugesteben, daß die neueste Schrift Beigel's nicht weniger als die frühere in tunft= und wirthichafts= geschichtlicher Beziehung Beachtung verdient. Aber mas ftorend wirkt und auch ber vielfach zutreffenden Darlegung Gintrag thut, bas ift die allzu deutliche Tendenz des Bf., den grellen Gegensat überall hervorbliden zu laffen zwischen "ben glücklichen Tagen ber Borzeit, in benen noch die Fürsten mit dem Bolte einig waren nicht nur im Glauben, sondern auch in der Bethätigung ihres Glaubens" (S. 70), in denen Sandel, Sandwert und Runfte blühten, und den ftetig fich verschlechternden religiösen und fozialen Berhältniffen in ben Beiten feit und nach ber Reformation. An Stelle ber Grofartigfeit und Universalität, die noch das beginnende 15. Sahrhundert fennzeichnet, tritt am Ausgang desfelben in Sitte und Kunftübung mehr und mehr ein fpiegburgerliches, fleinftädtifches, armfeliges Befen (S. 73). Man tann die Berschlimmerung der Lage der Arbeiter feit bem Ende des 15. Jahrhunderts und das allmähliche Sinken des Kunft= handwerks zugeben, ohne, wie der Bf. thut, dafür die der Beit nach späteren reformatorischen Bewegungen wesentlich verantwortlich zu machen. Doch wir überlaffen es bem Lefer, fich die Nachtbilber

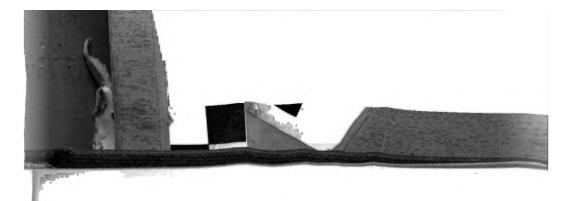

## Literaturbericht.

aus den Wirren ber Reformationszeit, richtiger aus dem Ende bes 16. Jahrhunderts, welche der Bf. (S. 177-179) für die Kantener Begend beibringt, naber anzusehen und wollen auch mit ihm megen feines Raifonnements, foweit basfelbe tendengiös ift und feinen beiden Buchern den Charafter von Supplementen zu Janffen's Beschichts= mert aufprägt, nicht allzu ftreng in's Bericht geben; das Befte bleiben feine thatfächlichen Darlegungen (über die Art und Beife bes mit= telalterlichen Baubetriebs und ber Bauleitung, über bas Material aus Bebirgsfteinen und beffen Transport, wie über bie ftarte Benutung des Tufffteins aus den Überbleibfeln romifcher Baumerte zu Kanten bis in's 16. Jahrhundert u. v. A.), insofern diese geeignet find, in mehr als einem Buntte das Berftandnis von Runft und Rultur bes Mittelalters zu fordern. Ginzelne hiftorifche Brrthumer find dem Bf. bei allem Fleiße untergelaufen, 3. B. die Angabe (S. 59), Herzog Urnold von Geldern habe 1450 dem Kölner Erzstuhle das Herzogthum Berg mit Blankenberg, Sinzig, Remagen und Ravens= berg theils vertauft, theils geschenft, was in Wirklichkeit Bergog Gerhard von Julich=Berg im Marz 1451 gethan hat.

Statt Bredestrom ist S. 42 Vredestrom (in Urfunden Fredestroym, Friedtzstroim, die von Erzbischof Friedrich III. von Köln 1373 zu Zons am Niederrhein angelegte Burg und Zollstätte, daher oft auch synonym mit Zons selbst), zu lesen. Indem wir schließlich den Wunsch des Bf. theilen, daß seine Arbeit zu analogen Spezials untersuchungen auf Grund anderweitiger unbenutzter archivalischer Duellen anregen möchte, geschieht dieses in der Hossung, daß auf diese Weise die Basis zu einer genauen Darstellung der Kulturzusstände des 14. und 15. Jahrhunderts, wenn auch nicht immer im Sinne des Bf., gesestigt werde.

Das goldene Buch von Strafburg. Von J. Kindler v. Knobloch. Erster Theil. Wien, Berlag des Berfassers. Druck von Karl Gerold's Sohn. 1885.

Der Bf. dieser heraldischen Schrift, welche in glücklicher Beise die Lücken des im Elsaß klassisch gewordenen Berkes von Ernst Lehr: L'Alsace noble (Strasb. 1870. Drei Bände in Fol.) ergänzt, stammt aus einem Straßburger Patriziergeschlecht. Sein Berk, eine wahre Benediktinerarbeit, beruht auf den gründlichsten Quellenstudien. Nachsdem durch den Untergang der früheren Straßburger Stadtbibliothek viele kostdare Handschriften verloren gegangen sind, hat der Bf. in

manchem abeligem Privatarchiv, barunter namentlich dem Hausarchiv des Barons Jorn von Bulach zu Schloß Ofthausen viele werthvolle Notizen für seine Arbeit gefunden. Dieselbe erschien zuerst in der heraldischen Zeitschrift "Der Abler" in Wien und dann in Sondersabruck. Die erste Abtheilung umfaßt die Straßburger Abelsgeschlechter von A bis M und enthält 276 Bappenbilder, die genau nach aufgefundenen Vildern oder auch Siegeln versertigt sind. Die Arbeit umfaßt nur das Mittelalter Im Elsaß selbst sind nur noch wenige Abelssamilien und zwar die Zorn von Bulach, die Reinach und die Müllenheim-Rechberg vorhanden. Dagegen blühen im Großherzogsthum Baden, wohin sie bei dem Ausbruch der französischen Revolution emigrit sind, viele dieser Geschlechter, wie die Andlaw, Berkheim, Berstett, Böcklin von Böcklinsau, Gayling von Altheim, Röder von Diersburg, Türkheim, Wangen von Geroldseck u. a., die alle mit der politischen Geschichte Straßburgs verwachsen sind. J. R.

Elfässische Gedenktage. Wichtige Daten und Fakten aus der elfässischen Geschichte jür jeden Tag im Jahre. Strafburg. R. Schulß u. Komp. 1885.

Eine anregende und verdienstvolle Schrift von einem bekannten elfässischen Schriftsteller, der mit der Geschichte seiner Heimat wohl vertraut ist.

J. R.

Zeitschrift des historischen Bereins für Schwaben und Neuburg. Gilfter Jahrgang. Augsburg, Schlosser. 1884.

Nachdem der historische Berein für Schwaben und Neuburg in den letzten Jahren so viel des Interessanten zum ersten Mal versössentlicht hat — wir erinnern an Hainhoser's Relationen, an die Korrespondenz von Ulrich Urt — so ist der diesmalige Jahrgang etwas schmaler ausgefallen, was niemand dem wackeren Berein versdenken wird; nicht alle Jahre kann man solche Gaben bieten, wie er sie geboten hat. Der eitste Jahrgang ist nur 78 Seiten stark, auf welchen solgendes vorgelegt wird: 1. Erinnerungen an das ehemalige Frauenkloster St. Katharina in Augsburg, von Domkapitular Hör mann; dieselben werden diesmal abgeschlossen. 2. Die Patrizierzgesellschaft zum Sünfzen in Lindau, von Primbs. 3. Zur Familienzgeschichte Hatharina in Augsburg. Die Batrizierzgeschichte Hatharina in Sindau, von Primbs. 3. Bur Familienzgeschichte Hatharina in Sindau, von Brimbs. 3. Bur Familienzgeschichte Hatharina in Schrab. Stieve. 5. Textverbesserungen zur Selbstbiographie des Elias Holl, von W. Bogt. 6. Urkunde vom Jahr 1194, betressend das Kloster vom hl. Kreuz, von Schrab.

7. Bericht über die 25. Plenarversammlung der historischen Kommiffion zu München. Angehängt ift dem Seft der Bericht über bas Bereinsleben in den Jahren 1881--1884, welcher 57 Seiten umfaßt. Alle gebotenen Beiträge haben ihr eigenthümliches Intereffe: so ist es gewiß lehrreich, auf S. 9 zu lesen, daß die Einkunfte bes St. Ratharinenklosters 1802, bei seiner Aushebung, 24020 Gulden, die Ausgaben aber 23502 Gulben betrugen; unter ben Ginfünften figuriren allein 16000 Gulden Kapitalzinsen! Der Artikel über die Gesell= schaft zum Sünfzen in Lindau bietet soziales Interesse; noch mehr freilich zieht an der Bericht von Stieve über den Aufstand der Retten= bergischen Bauern gegen den Augsburger Bischof, 1605 — 1608, welcher Bericht fich ausschlieflich auf Münchener Archivalien auf-Die Bauern erhoben fich wegen des neuen Ungeldes und wegen eines Religionsmandats, in dem fich der gegenreformatorische Gifer des Bifchofs Beinrich ausdrückte, welcher alle protestantische ober auch nur zum Protestantismus hinneigende Gesinnung mit äußerfter Schroffheit befehdete; ber Bifchof fammelte am Ende Rnechte in Fuffen und bat den Herzog Maximilian von Baiern, ihm auf Rosten des Stifts einen Reitersdienst von 1000-2000 Anechten und 200 Reitern zu leisten, mas auch nicht ohne Erfolg mar; ber Herzog erlaubte bem Bischof, eventuell Werbungen in Baiern zu veranstalten, und schrieb "in omnem eventum" an die Bauern, welche fich, ebe fie noch den Brief erhielten, wahrscheinlich durch Maximilian's Rüftungen gegen Donauwörth eingeschüchtert, unterwarfen; fie trugen aber doch eine Milberung der Strafbestimmungen des Religions= G. Egelhaaf. mandats, wie es scheint, davon.

Geschichte bes fürftlichen Hauses Fürstenberg und seiner Ahnen. Bon S. Riezler. Tübingen, H. Laupp. 1883.

Das fürstenbergische Haus gehört zu den ältesten in Deutschsland. Auf achthundert Jahre geschichtlich beglaubigter Existenz blickt es heute zurück, und wenn man die Zeiten hinzurechnet, in welchen wenigstens bereinzelte Lichtpunkte auftauchen und der genealogische Zusammenhang sich wenigstens hypothetisch seststellen läßt, so erhöht sich diese Zahl auf elf Jahrhunderte. "Wit hoher Wahrscheinlichkeit darf die Familie als ihren ältesten Ahnherrn einen Zeitgenossen Karl's des Großen verehren, und von den Tagen Kaiser Konrad's II. bis heute schließen sich dann, stets durch gleichzeitige Zeugnisse ers härtet und durch keine Lücke unterbrochen, die Vertreter von 26

Generationen zu einer Uhnenreihe von seltener Fülle zusammen, unter ihnen wie viele ruhmgetronte Feldherren, tapfere Kriegshelden, ervrobte Staatsmänner, kluge und fromme Kirchenfürsten." regierende Fürst Karl Egon zu Fürstenberg hat deshalb mit Recht ben Bunich gehabt, die Geschichte feines ruhmvollen Sauses mehr in's Licht gestellt zu sehen, und hat die Herausgabe des Fürstenbergischen Urfundenbuches veranlaßt, von dem 1877 — 1879 vier Bande erschienen sind; darin sind die Quellen bis zum Tode des Grafen Wolfgang (geft. 1509) gesammelt, wenigstens soweit sie die mittelalterliche Geschichte des Hauses in Schwaben betreffen; die Fortsetzung, im Manuffript zum größeren Theile vollendet, wird den rein landesgeschichtlichen Stoff desselben Zeitraums umfassen. Es lag also für Sigmund Riegler ein reiches, wohl gesichtetes, verbürgtes Material vor, ein Material, welches er großentheils felbst beschaft und durchgearbeitet hatte, und man kann sich benken, wie der Berfaffer ber Geschichte Baierns Dieses Material nun zu einer möglichft fluffigen Darftellung verarbeitet hat, auch hierin dem Wunsche des fürstlichen Mäcenas nachkommend, welcher eine nicht allzu ausführliche und doch genügende Gesammtdarftellung des angesammelten Stoffes munichte und das Ericheinen einer folden durch feine Opferwilligkeit und seine Verehrung für die Ahnen seines Sauses ermoglichte. In fünf Bücher gliebert fich der Stoff; das erfte (S. 1—95) betitelt sich: Die Unruochinger und die Grafen v. Achalm und Urach: das zweite (S. 98-197) behandelt die Reit der Grafen v. Freiburg: im britten (S. 201 — 307) wird die Erzählung bis zum Tode des Grafen Beinrich IV. — 1408 — fortgeführt; im vierten gelangen wir bis zum Erlöschen der Kinzigthaler Linie — 1490 — und im fünften wird die Geschichte der Grafen Heinrich VII. und Wolfgang Beigegeben ift die Abbildung einer großen Anzahl von erzählt. Siegeln, einiger Grabsteine und Totenschilde, sowie eine von Riegler und Baumann gezeichnete Rarte, welche die fürstenbergischen, achalmischen und urachischen Lande in Schwaben bis 1806 vorführt, wo bas Geschlecht der Mediatifirung verfiel; auch fünf Stammtafeln find angehängt. R. verschweigt nicht, daß die Geschichte nur einen bescheidenen Theil der hochfliegenden Bunfche erfüllen könne, welche man dem Stoffe entgegenbringe; "wen ergriffe nicht in's tieffte Innere der Gedanke, daß ihm die Geifter seiner Bater erscheinen könnten in langer Reihe, bunte und boch die Kamilieneinheit nicht verleugnende, fremdartige und zugleich vertrauliche Geftalten, vom wilden Sager, ber Buotan's Minne trank, bis zum gesitteten Böglinge bes Ackerbaues und der Seghaftigkeit, bes Christenthums und des geordneten Staatswesens, vom stolzen Rriegsmanne des Reiches, deffen erzbröhnender Schritt auf der Tiber= brude und zwischen den Felsen des gelobten Landes hallte, bis zum weichlicheren Enkel, unter dem Verfall und Schande der Ration fo groß wurden, daß er sie selber nicht mehr empfand seine ebenso wahrhaftige als taktvolle Hindeutung auf den Fürstenberg, der 1681 Strafburgs Bischof mar] und der sich nicht träumen ließ, daß bereinst ein einiges Volk aus seiner Geschichte Lehren ziehen, kräftig fich aufraffen und nach glänzenden Siegen des Baterlandes Wieder= geburt feiern werde!" So weit auch die Überlieferung der fürsten= bergischen Geschichte zurückreicht — bas vermag auch fie nicht zu bieten, daß wir die Geschichte der Nation im Spiegel dieses Ge= schlechtes erblicken und im kleinen durchleben könnten, daß R. das mit hiftorischem Material hätte leiften konnen, mas Guftav Frentag mit den Mitteln des Dichters uns zum Genuffe bargeboten hat. "Erst seit dem 15. Sahrhundert treten unter unseren Quellen mehr und mehr auch historische Aufzeichnungen von Laien und Korrespondenzen von Familiengliedern felbst hervor, und erst von da an ist es dem Geschichtschreiber häufiger gegönnt, eine Personlichkeit mit etwas festeren Umriffen und lebhafteren Farben zu zeichnen." Man muß aber sagen, daß die Darstellung R.'s aus dem Stoffe so viel gemacht hat, als nur möglich mar, und seine längst bekannte histo= rische Runft sich auf diesem schwierigen Boden wieder glänzend bewährt hat. Wir weifen vor allem auf die ausführliche Schilberung bes Schweizerkrieges vom Jahre 1499, namentlich auf den Bericht über die Schlacht von Dorned hin (S. 419-457, besonders S. 450 bis 452), in welcher Graf Heinrich VII., im Begriff, die schon ge= worfene vorderöfterreichische Landwehr und die reichsstädtischen Anechte wieder herzustellen, als eines der erften Opfer des Rampfes fiel: ganz besonders fesselnd ift auch die Erzählung von der Sendung des Grafen Wolfgang nach Spanien, worüber berfelbe unter bem 12. März 1506 aus Coruña in Galizien einen noch vorhandenen Bericht an den König Maximilian erstattet hat, aus dem abermals ersichtlich ift. wie schwierig fich die Lage König Philipp's gegenüber von seinem Schwiegervater Ferdinand geftaltete: "vermöchte biefer ihn um Leib und Leben und von seinen Landen zu bringen, er mare geneigt es zu thun!" G. Egelhaaf.

Die völker- und staatsrechtlichen Berhältnisse des Bodensee's. Bon Heimich Rett ich. Tübingen, Laupp. 1884.

Da eine Preisaufgabe der Tübinger staatswissenschaftlichen Fatultät, welche das obige Thema stellte, sowohl 1882 als 1883 ohne Beantwortung blieb, so machte sich Rettich daran, die betressende Frage zu behandeln. Er sett im ersten Abschnitte die allgemeinen völkerrechtlichen Grundsäte über das Hoheits= und Wassergediet eines Staates auseinander und geht dann im zweiten und dritten Abschnitt auf die besonderen Verhältnisse des Bodensee's ein, zuerst auf die völkerrechtliche, dann auf die staatsrechtliche Seite, wobei die Benrkundung von Geburts= und Sterbsällen auf dem See, der Rechtsschutz auf dem see, der Rechtsschutz auf dem sehen besprochen werden. Eine nähere Darlegung des Inshalts der Schrift gehört nicht in diese Zeitschrift. Sprachlich fällt manches auf; der Vf. druckt: gewiedmet und spricht von der Politiksünser Staaten.

Bürtembergische Bierteljahrshefte für Landesgeschichte. Jahrgang 1884. Stuttgart, Kohlhammer.

Diese Zeitschrift enthält wieder eine Maffe von Beiträgen fleißiger Mitarbeiter, von welchen wir als die bemerkenswertheften folgende ausheben. Bagner bringt seine Arbeit über die Reichsftadt Gmund im Zeitalter der Reformation zum Abschluß, indem er über die Jahre 1531-1545 berichtet. - Abam behandelt Mömpelgard und sein staatsrechtliches Verhältnis zu Würtemberg und zu bem alten beutschen Reiche: er stellt fest, daß 1482 Abgeordnete ber Graffchaft in Münfingen mit tagten und ben bekannten Bertrag unterschrieben, durch welchen alle würtembergischen Lande für ein untheilbares Ganze erklärt wurden; nach A.'s Anficht galt Mömpelgard auch als Glied des schwäbischen Bundes und ward 1495 als Theil der "wirtembergischen Landtschaft zu Swaben" angesehen, über welche Graf Eberhard zum Herzog gesetzt ward. Infolge der Vertreibung Herzog Ulrich's lockerte sich aber das Band, das die Grafschaft mit Würtemberg verband, und 1553 überließ Herzog Chriftoph — gegen den Münfinger Bertrag — seinem Oheim Georg die Grafschaft sammt allen burgundischen Herrschaften zum erblichen Besitz. Gleichwohl blieb die staatsrechtliche Verbindung Mömpelgards, für das freilich 1588 weder der oberrheinische noch der schwäbische Kreis etwas gegen die lothringisch = ligistischen Banden thun wollten, mit Burtemberg

bis zum Lüneviller Frieden erhalten; erft durch diesen murde das Land seitens Würtembergs und des Reiches an Frankreich abgetreten; 1871 ift niemand auf eine Rückforderung der alten würtembergischen Besitzung verfallen, von der bloß Horburg und Reichenweiler, aber nur als Theile von Elfaß=Lothringen, wieder an's deutsche Reich heimfielen. — Bfifter ichreibt über die Condeer in Burtemberg. d. h. über die 5300 Mann ftarke Emigrantenlegion, welche ber Herzog v. Condé in dem erften Roalitionsfrieg anführte; Buchtlofigkeit und Grausamkeit gegen die misera plebs scheinen die Saupteigenschaften Diefer Belben gewesen zu fein. — Rlemm behandelt die Geschichte von Geiklingen an der Alb und seiner Umgegend; Geifel den Streit um die gefürstete Propstei Ellwangen im Zeitalter ber Reformation; Seuffer die Ausbeute, welche aus den Protofollen der Ulmer Schmiedezunft über den Dreißigjährigen Rrieg zu entnehmen ift; Glat theilt einen Brief von Herzog Chriftoph an Margaretha von Barma mit; Fischer Urfunden zur Beinsberger Geschichte; Bihl behandelt die hohenlohische Grafschaft Kirchberg 1764-1806. G. Egelhaaf.

Bürtembergische Neujahrsblätter. Erstes und zweites Blatt. Stuttgart, Gundert. 1834 und 1885.

Dieses Unternehmen will "bei der Jugend und mit ihr im schwädischen Hause Sinn und Liebe für die vaterländische Geschichte wecken" und diesen Zweck durch populär geschriebene Monographien erreichen, die Jahr um Jahr erscheinen. Das erste Blatt, aus der Feder G. Bossert's, ist Eberhard im Bart gewidmet (S. 64); im zweiten (S. 49) behandelt Paul Lang das Thema: Schiller und Schwaben. Beide Beiträge lassen für das zeitgemäße Unternehmen das Beste hoffen.

Die Einführung der Reformation in Nürnberg (1517—1528). Bon Friedrich Roth. Würzburg, Stuber. 1885.

Wir begrüßen diese Schrift des auf dem Gebiet süddeutscher Reformationsgeschichte bereits vollbewährten Bf. mit großer Freude; sie ist ein treffliches Seitenstück zu der augsburgischen Resormations= geschichte desselben. Leider sehlt dem 271 Seiten starken Buch eine Inhaltsangabe; es zerfällt in sieben Kapitel: 1. geistige Zustände Nürnbergs bei Beginn der Resormation; 2. die Ansänge der Resormation; 3. Entwickelung derselben unter dem Einfluß der beiden

Nürnberger Reichstage; 4. die Erhebung der Ritter und Bauern und die Unruhen in der Stadt; 5. das Religionsgespräch; 6. ber Abendmahlsstreit und die Wiedertäufer; 7. Ausgestaltung bes neuen Kirchenwesens. Zur entscheidenden Wendung in der Stadt kam es erst durch das Religionsgespräch, welches in den ersten Tagen des März 1525 veranstaltet wurde. Die lutherischen Brediger waren sofort bereit, dem Wunsch des Rathes nach einem Gespräch zu will: fahren; aber die "demüthigen und geduldigen Prädikanten Predigers, Barfüßer= und Rarmeliterordens", wie fie fich felbst nannten, weigerten fich Anfangs entschieden; eine Disputation sei taiserlichem Berbot guwider, auch nutlos: man solle an die Universitäten Heidelberg, Ingolftadt oder Tübingen appelliren: am Ende aber gaben sie nach, als sie sahen, daß der Rath andernfalls nach Maggabe des von den anderen Beschlossenen vorzugehen drohte, und suchten zu retten, mas zu retten war. Man disputirte über zwölf Bunkte: über Günde Strafe, Gerechtigkeit vor Gott, Evangelium, Taufe, Sakrament des Altars, Cölibat u. f. w.; am Ende erschienen die Mönche nicht mehr, der Rath ließ das Ergebnis durch den Druck verbreiten, und Die Entscheidung, die freilich schon vorher feststand, mar gefällt; man hob die Rlöfter auf, nahm die Stadtgeiftlichkeit für den Rath in Pflicht, verfügte über die Stiftungsgelber u. f. w. Es tam dann die wiedertäuferische Episode, wobei man mit Todesstrafen und Ausweisung gegen die Täufer vorging; auch die Schriften berfelben wurden tonfiszirt und auf alle Beise das erneute Eindringen dieser Sette in die Stadt verhütet; eine wohl von Linkt verfaßte Schrift wieß die Pfarrer an, wie man den Lehren der Täufer begegnen muffe. Der Speierer Beschluß vom Jahre 1526, welcher die Grundlage für die Territorialfirchen schuf, ist nirgends konsequenter verwerthet worden als in Nürnberg; hier wurde zum ersten Male kraft der Ansicht, daß jede driftliche Obrigkeit das Recht zu landesobrigkeitlichem Rirchenregiment besitze, "das Landeskirchenthum" nicht als Nothwerk, wie Luther es ansah, sondern als bleibende protestantische Kirchenform aufgerichtet; ähnlich verfuhr der von Nürnberg beeinflußte Martgraf Georg von Ansbach. G. Egelhaaf.

Geschichte Österreichs. Bon Alfons Huber. I. Gotha, Friedr. Andreas Perthes. 1885.

Gine quellenmäßige, fritisch gehaltene Darstellung der Geschichte Österreichs wird man auch nach den Arbeiten, die seit ungesähr

einem Sahrzehnt auf diesem Gebiete erschienen find, willkommen heißen. Die früheren Arbeiten, wie 3. B. die verdienstliche und trop einzelner Mängel immer noch — namentlich für die Reiten des 16. und 17. Jahrhunderts — recht brauchbare Geschichte Ofterreichs von Krones, find doch im wesentlichen Handbücher und ent= behren der quellenmäßigen Belege, wie wir dieselben in dem vor= liegenden Buche finden. Daß übrigens auch in dem letteren er= müdende Details und fritische Untersuchungen über Spezialfragen weggelaffen murben, mirb man nur billigen können. Suber's Arbeit ist das Resultat sorgsamer fritischer Studien: aus einer Reihe werth= voller Detailuntersuchungen sieht man die vorliegende Geschichte förmlich entstehen. Bu diesen Untersuchungen gehören die im Archiv für öfterreichische Geschichte publizirten Arbeiten über "die Entstehung der weltlichen Territorien der Hochstifter Trient und Brixen" (Bb. 63, 1882), über "Mathias von Neuenburg" (ebenda), die "Studien zur Geschichte Ungarns im Zeitalter der Arpaden" (Bb. 65, 1883) "Ludwig I. von Ungarn und die ungarischen Basallenländer" (Bd. 66, 1884) und "die Gefangennehmung der Königinnen Elisabeth und Maria von Ungarn und die Rämpfe Sigismund's gegen die neapolitanische Partei und die übrigen Reichsfeinde in den Jahren 1386 bis 1395." Einige kleinere kritische Arbeiten, die gleichfalls hier= her gehören und unter benen die Studie über die steirische Reim= chronit und bas öfterreichische Interregnum als die wichtigfte erscheint, find in den Mittheilungen des Inftituts für öfterreichische Beschichts= forschung publizirt.

Der vorliegende 1. Band — das ganze Werk soll fünf Bände umfassen — reicht bis zum Jahre 1278, in welchem der erste Versuch, die österreichischen Erbländer und Böhmen zu verdinden, gescheitert ist; der 2. Band soll bis 1437 reichen, jenem Jahre, in welchem der Versuch, die genannten Länder und Ungarn in einer einzigen Hand zu vereinigen, gelungen ist. Die Geschichte Österreichs, sagt der Bs., ist unzweiselhaft ein schwierigeres Werk, als die Geschichte der anderen Staaten: Österreich ist nicht ein Baum, der von einem Grundstode aus immer mächtiger werdende Üste und Blätter gestrieben hat, sondern eine Verbindung von drei ursprünglich getrennten Gebäuden, aus denen erst eine Keihe von Baumeistern ein einheitsliches architektonisches Werk zu schaffen bemüht war.

Daß sich der Bf. bei der Behandlung des Stoffes nicht aus= schließlich von territorialen ober ethnographischen Gesichtspunkten leiten

ließ, sondern die synchronistische Methode angenommen und durchgesführt hat, wird man ebenso billigen, wie den Umstand, daß die kulturshistorischen Momente nur insoweit berücksichtigt sind, als dies unsumgänglich nothwendig schien. Die ausschließliche Darstellung nach territorialen Gesichtspunkten hätte den Gegenstand einerseits zerpslückt und andrerseits Wiederholungen oder zahlreiche Verweisungen auf frühere und spätere Kapitel nothwendig gemacht.

Die Bliederung bes Stoffes ift eine fachgemäße; ber 1. Band enthält zwei Bucher: Ofterreichs Borgeit und die Entstehung und Fortbilbung der drei öfterreichischen Ländergruppen. Das erfte Buch schildert in neun Rapiteln die ältesten Bewohner der öfterreichischen Gebiete und die Unterwerfung der Süddonaulander durch die Römer, Die römische Berwaltung und Rultur, Roms Rämpfe mit Bermanen und Daciern und die Bölkerwanderung, das Reich der Avaren und Die Einwanderung der Slawen, das baierifche Berzogthum, die Bernichtung des Avarenreiches und die Unterwerfung der benachbarten Slawenstämme, die politische und firchliche Organisation ber füd= öftlichen Marten, die Aufftande flawischer Stämme und das mabrische Reich und endlich die Niederlaffung der Ungarn in der Donauebene und ihre Bermuftungszüge. Das zweite Buch umfaßt 22 Rapitel; dieselben behandeln die Berftellung der Oftmark, die Gründung des Rönigreichs Ungarn, die Gründung des bohmifchen Berzogthums, Ofterreich unter ben erften Babenbergern, die Wirren in Ungarn (1038 bis 1077), Rärnten und feine Marten bis zum Ende des 11. Sahrhunderts, Böhmen und Ofterreich von 1055-1137, die Erhebung Ofterreichs zum Bergogthum, Ofterreich von 1156 bis zur Bereinigung ber Steiermark mit demfelben, Böhmens Berfall und Wiedererhebung, die Wiederherstellung der ungarischen Macht unter den Königen Ladislaus und Ro-Ioman (1077—1114). Reue Thronkampfe in Ungarn (1114—1205), Böhmen und Öfterreich bis zum Ginfalle ber Mongolen, Ungarn unter Andreas II. und der Mongolenfturm. Bon besonderem Intereffe ift die Darftellung des 16. Kapitels, welches die deutsche Rolonisation enthält, auch das 21. Rapitel die Ausbreitung des deutschen Elementes in ben böhmischen Ländern ift febr forgfältig ausgearbeitet. Die weiteren Rapitel besprechen die letten Jahre Friedrich's des Streit= baren und die Rechts= und Rulturzuftande unter den Babenbergern, die Bildung eines einheitlichen Staatswesens in Tirol, den Rampf um das Erbe der Babenberger, Ottokar's Reichspolitik, die Ermer= bung Gärntens und die Griege mit Ungarn, die inneren Rerhält= nisse der Reiche Ottokar's, Rudolf von Habsburg und Ottokar II. von Böhmen.

Wie der Behandlung des Ganzen, so wird man auch inbezug auf Einzelheiten den Ausführungen des Lf. zuzustimmen in der Lage sein. Nur wenige Punkte werden Widerspruch hervorrusen; einzelne sind von dem Lf. selbst noch als strittige bezeichnet und in einem oder dem anderen scheint ein Mißverständnis obzuwalten. So bezeichnet z. B. Cosmas nicht den Bretislaw II. als Bruder Borivon's, wie der Lf. die Angabe des Cosmas korrigirend meint. Wie ich in meinem Aussage "Das angebliche Senioratsgesetz des Herzogs Bretislaw und die böhmische Succession in der Zeit des nationalen Herzogthums" (S. 60) dachgewiesen habe, werden die einzelnen Mitglieder des Premyslidenhauses überhaupt, auch wenn sie nicht Brüder, sondern Vettern sind, als fratres bezeichnet.

Bas die Frage über die Ausdehnung des böhmischen Reiches unter Boleslam II. betrifft, bemerke ich, daß auch in Rugland jüngstens (von Regel) eine Arbeit über diesen Gegenstand erschienen ist, die fich erfreulicherweise von dem anmaglichen Tone freigehalten hat, wie er feitens einzelner tichechischer Schriftsteller immer noch als unvermeidliche Beigabe zu fritischen Erörterungen betrachtet wird. Bur Sache selbst bemerke ich, daß ich heute noch im wesentlichen auf den in meiner kleinen Studie "Der Umfang bes böhmischen Reiches unter Boleslaw II." gewonnenen Resultaten stehe. Die Studie hat mehr Staub aufgewirbelt, als gerade nöthig mar; benn es ift mir nicht eingefallen, die (freilich noch lose) Herrschaft Boleslaw's II. über ben Chorwatenstamm zu bestreiten, der im östlichen und nordöstlichen Böhmen und darüber hinaus bis Krakau gewohnt hat. Dieser Stamm hatte in der Zeit Otto's I. einen eigenen Fürsten, der, wie die zu wenig gewürdigte Stelle eines zeitgenöffischen Geschichtschreibers (Konstantin Porphyrog. de administ. imp. ed. Bekker p. 143 c. 40) be= zeugt, Otto dem Großen unterworfen war. Für eine Ausdehnung der böhmischen Herrschaft über Mähren, wie sie der Bf. (S. 160) schon für die Zeit Otto's I. (955) annimmt, sinde ich in den Quellen nicht nur keine Belege, sondern geradezu gegentheilige Angaben.

Weitere Ausstellungen, die noch zu machen wären, sind unerheb= licher Natur. In allen Partien gewahrt man eine kritische Erfassung

<sup>1)</sup> Bgl. meine Studie "Der Sturz des Hauses Slavnit" (Archiv f. österr. Gesch. 65 S. 25. 32.

der Dinge; die Darstellung ift sachgemäß, klar und schlicht, ohne trocken zu werden. Es ift nicht zu viel behauptet, wenn man H.'s Arbeit als eine der werthvollsten Leistungen auf dem Gebiete der öfterreichischen Historiographie bezeichnet.

J. Loserth.

Die Beziehungen Österreichs zu Amerika. Bon hanns Schlitter. Erster Theil: Die Beziehungen Österreichs zu den Bereinigten Staaten von Amerika. Erster Theil: 1778—1787. Innsbruck, Wagner. 1885.

Nachdem schon Reimann und Rapp in einer Reihe dankenswerther Arbeiten auf die Begiehungen Preugens ju den Bereinigten Staaten von Amerika seit beren Konftituirung bis zur Wende des 18. Jahr= hunderts hingewiesen, wird nun von öfterreichischer Seite eine Arbeit in Angriff genommen, welche durch "eine Darftellung ber Beziehungen Öfterreichs zu Amerika eine große Lude ber öfterreichischen Geschichte auszufüllen" gedenkt. In dem vorliegenden erften Buche (nicht Theile, wie auf dem Titelblatt zu lefen) behandelt der Bf. die Beziehungen Ofterreichs zu ben Bereinigten Staaten; es foll zwei Theile um= faffen, von benen der erfte die Jahre 1778-1787 enthält, der zweite bemnächst erscheinende bis 1831 reichen foll. Der erfte Theil schilbert in drei Abschnitten die Mediation Ofterreichs und Ruglands im Rriege ber Bourbonen mit England, bann die erften Schritte gur Schließung eines Freundschafts= und Sandelsvertrages mit ben Bereinigten Staaten von Amerika bis zur Resolution bes Raifers, ben Ber= trag zu unterzeichnen, endlich die Geschichte der Unterhandlungen. Wie man fieht, find die Beziehungen Ofterreichs zu den Ber= einigten Staaten in biefem Zeitraume faft ausschlieglich tommer= zieller Natur. Die Arbeit ift fehr fleißig und forgfam durchge= führt, doch mare größere Beschränkung in der Darftellung ent= schieden geboten gewesen. Namentlich erscheint die Anzahl der Noten als eine viel zu reiche; einzelne konnten einfach wegbleiben, andere hätten eine starke Kürzung vertragen können. Von den 236 Seiten kommen 92 auf den Anhang, welcher eine Reihe fehr wichtiger diplo= matischer Aftenstücke u. bal. enthält; bon ben übrigen 144 Seiten fällt nicht viel weniger als die Sälfte auf die Noten. Die Darstellung ist im allgemeinen eine gewandte, doch sind immerhin noch einzelne ftiliftifche Gigenthumlichkeiten und Sarten fteben geblieben.

J. Loserth.

Untersuchungen zur historischen Geographie des ehemaligen Hochstiftes Salzburg und seiner Nachbargebiete. Bon Sduard Richter. Aus den Mitsheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 1. Ergänzungssand, besonders abgedruckt. Innebruck, Wagner. 1885.

Nicht nur die hiftorische Geographie, auch die Rechtsgeschichte und die Geschichte der bairischen Grafengeschlechter gewinnen durch diese Abhandlung, das Ergebnis gründlich vertiefter und scharssin= niger Studien, wichtige Beiträge. Indem der Bf. ber administrativen und gerichtlichen Eintheilung des Salzburger Landes in ber Beschichte nachspürt, geht er von dem Rachweise aus, daß das alte Smmunitätsgebiet des Bisthums und das spätere Landesgebiet sich keineswegs deden. Die Verleihung der Immunität an die Rirchen= güter ift inbezug auf die territoriale Ausdehnung nicht die Grund= lage ber Landeshoheit. Diese ift vielmehr bedingt durch ben Erwerb ber höchsten Gerichtsbarkeit über geschlossene Gerichtsbezirke, Grafschaften. Seit dem 13. oder 14. Jahrhundert, da die Quellen reich= licher fliegen, läßt fich die Eintheilung des Salzburger Bebiets in eine Anzahl Gerichte mit genau bekannten Grenzen verfolgen. Diese Berhältnisse haben große Stabilität und noch heute laufen zum guten Theil die Grenzen der Bezirksgerichte ebenso wie vor 600 Jahren die Grenzen der Gerichte. Ob man aber noch weiter geben und die mittelalterlichen Landgerichte, wie fie in ihrer rechtlichen Stellung ohne Zweifel den alten Hundertschaften entsprechen, auch in ihrer räumlichen Begrenzung auf diese zurückführen barf? Der Bf. wagt dies entschieden zu bejahen; ein ftrenger Beweis dafür läßt fich in= deffen bei dem ganglichen Mangel an Nachrichten über bairische Cent= Berfassung und Eintheilung nicht führen. Der Bf. vermuthet, daß es niemals eine Zeit gegeben habe, in welcher Bau= und Grafschaft allent= halben zusammenfielen, ein Sat, ber in biefer auferst vorsichtigen Faffung nicht anzusechten sein wird. Für seine Begend glaubt Richter mannigfache Beweise erbringen zu können, daß der Baubegriff ber juridischen Bestimmtheit entbehrte. Sollten aber nicht die Urkunden boch auch Raum für eine etwas abweichende Auffassung lassen, die nicht nur auf dem engen falgburgischen Gebiete Stich halt: bag es nämlich gleichzeitig zwei verschiedene Gaubegriffe gab, einen topographischen und einen politischen? Der lettere kann der juridischen Bestimmtheit nicht entbehrt haben und er wird, wenige Ausnahmen vielleicht abgerechnet, zu Grunde liegen, wenn die königliche Ranglei in ihren Urfunden die Lage eines Gutes nach dem Gau beftimmt, während sich bei Privataufzeichnungen mit dem politischen vielfach ber topographische Begriff bes Gaues vermengt. Das Berhältnis durfte fich damit vergleichen laffen, daß noch heute eine Menge von Namen (z. B. Schwaben, Pfalz, Sachsen) zugleich für landschaftliche Begriffe von unbestimmter und ichwantender Große und für ad= ministrative Begriffe (wie Kreis, Proving) mit juridisch bestimmter Begrenzung gebraucht werden. Lehrreich ift des Bf. Nachweis, wie früh fich im Salzburgischen der Abergang vom Lehensstaat zum Beamtenftaat zu vollziehen beginnt. Schon im 13. Jahrhundert, vorwiegend dann im 14., tauften die Erzbischöfe von ihren land= fäßigen Abelsgeschlechtern die erblichen Berichtsbarkeiten, das erb= lich verliehene Richteramt zurud oder benutten jede vom Lebens= rechte gebotene Belegenheit diese Berichtslehen einzuziehen. erworbene Berichte murden bann nicht wieder lebensweise binaus= gegeben, fondern nur mehr auf Lebensdauer gegen eine jährliche Paufchalfumme zur Berwaltung übertragen. Später trat an bie Stelle der Pauschalfumme die Berrechnung, schließlich das Gehalt und die getrennte Raffenführung. Sier treffen wir einen bebeutsamen Unterschied ber falzburgifchen Buftande gegenüber ben benachbarten baierischen: im Salzburgischen gab es so gut wie feine Patrimonialgerichtsbarkeit der Gutsherren, daher hier sowohl die Befugniffe als die Gintunfte des Landesherrn fehr bedeutende waren.

Un diese rechtshiftorischen Forschungen reihen sich genealogische über die mächtigen Geschlechter des falzburgischen Gebietes, die Aribonen, Beilfteiner, Plainer, Burghaufer, Lebenauer. R. hat bas Berdienft, den Befit diefer Geschlechter mit größerer Sicherheit als bisher ermittelt und den Nachweis erbracht zu haben, daß im Salz= burgischen die politische und gerichtliche Eintheilung des 12. Jahr= hunderts auch maßgebend geworden ift für den Grenzverlauf der hier entstandenen Territorialstaaten und deren spätere Unterabthei= lungen. In den Beilagen werden einige neue Urfunden aus den Salzburger Kammerbüchern mitgetheilt. Den Werth der Schrift erhöht die vom Bf. entworfene und gezeichnete, treffliche Karte im Maßstabe 1:200000, auf der "die hiftorischen Abgrenzungen auf dem Gebiete bes ehemaligen Hochstiftes Salzburg" und zwar nach ben Ergebniffen des Bf. nicht die Buftande eines bestimmten Jahrhunderts, sondern Buftande, welche viele Sahrhunderte lang gedauert haben, geschil= affo nicht nur zur Beleuchtung der alten Gaue und Grafschaften, sondern auch der Landgerichte des späteren Mittelalters und der neueren Zeit, endlich der Entstehung des salzburgischen Territorialstaates. Mit Recht beklagt es R., daß unsere mittelalterlichen Forschungen im allgemeinen zu wenig durch Karten illustrirt werden, daß insbesondere so manche Urkundensbücher, deren Stoff die Beigabe einer Karte geradezu zum dringenden Bedürfnis macht, ohne dieses wichtige Hülfsmittel an die Öffentlichkeit treten.

Archiv des Bereins für siebenbürgische Landeskunde. R. F. XVIII. XIX. Hermannstadt, in Kommission bei Michaelis. 1883/41).

Korrespondenzblatt des Bereins für siebenbürgische Landestunde. VI. VII. Hermannstadt, Michaelis. 1883/4.

Bur Bolkstunde der Siebenbürger Sachsen. Kleinere Schriften von Joseph Haltrich, in neuer Bearbeitung herausgegeben von J. Wolff. Wien, Karl Gräfer. 1885.

Der 18. Band des Archivs schließt die Selbstbiographie des Michael Konrad von Heidendorf. Das dem Bande beigegebene Inshaltsverzeichnis bezieht sich auch auf die in den früheren Bänden erschienenen Aufzeichnungen Heidendorfs und erleichtert somit die Benutzung derselben.

Der 19. Band enthält zwei Dentreden des verdienten Leiters bes Bereins G. D. Teutsch: auf Georg Friedrich Marienburg und M. Jug, drei Auffage von Bimmermann: Aus alten Ginbanden von Rechnungen aus den Jahren 1506-1691, Sandichriftliche Ur= tundensammlungen fiebenbürgischen Ursprungs und ihr Werth befonders für die Beriode bis zur Schlacht bei Mohacz (1526), Chronologische Tafel der Hermannstädter Plebane, Oberbeamten und Notare in den Jahren 1500-1884, einen Auffat Marienburg's: Bedentbuch des Bogeschdorfer Rapitels, den Schluß einer Arbeit von Frit Teutsch: Geschichte des evangelischen Gymnafiums (A. B.) in Berr= mannstadt, Materialien jur Rirchengeschichte Siebenburgens und Ungarns im 18. Jahrhundert, mitgetheilt von F. Müller, endlich Acta dierum, sub quibus illustres principes Georgius Rákoczi et Achatius Barczai . . . super regimine regni Transylvaniae contendunt a. d. 1660 per Demetrium Kerczturi de Dobofalva conscripta, be= arbeitet von Rarl Albrich.

<sup>1) \$. 3. 52, 367.</sup> 

Das Korrespondenzblatt enthält auch in den beiden letten Jahrgängen zahlreiche historische und sprachwissenschaftliche Artikel, Miscellen und Literaturangaben.

Das lettgenannte, trefflich ausgestattete Buch umfaßt 10, zum Theil fehr gediegene bisher wenig bekannte Auffage Saltrich's, welche für die Renntnis des geiftigen Lebens der Siebenbürger Sachsen von großem Werthe find, nämlich: 1. Bur deutschen Thier= fage, 2. Die Stiefmutter, Stief= und Baifenkinder in der fiebenbur= gifchen Bolkspoefie, 3. Bildliche Redensarten der fiebenburgifch-fach= sischen Volkssprache, 4. Kindergebete, 5. Zur Kulturgeschichte der Sachsen in Siebenbürgen, 6. Deutsche Inschriften aus Siebenburgen, 7. Bur Charafteriftit ber Zigeuner, 8. Die Macht und Berrichaft bes Aberglaubens in feinen vielfachen Erscheinungsformen, 9. Sächfischer Boltswig und Boltshumor, 10. Die Welt unferer Märchen und unserer Kinder. Der Herausgeber hat die einzelnen Auffäte einer forgfamen fritischen Durchsicht unterzogen und mit Bufagen aus Saltrich's, feinen eigenen und anderen handschriftlichen Sammlungen versehen. J. Loserth.

Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom historischen Verein in St. Gallen. Neue Folge 9. Heft (XIX). St. Gallen, Huber 11. Komp. 1884.

Der hochverdiente St. Galler Geschichtsverein, der zu Ende des Jahres 1884 die Feier seines 25 jährigen erfolgreichen Wirkens in würdiger Beise beging, erganzt durch den vorliegenden Band die Reihe ber von ihm herausgegebenen St. Galler Geschichtsquellen (zu denen er dem Titel nach auch hätte gerechnet werden follen). Der= felbe besteht aus drei Abtheilungen: in der erften (S. 1-194) bringt E. Arbeng einen von Biper's größerer Ausgabe unabhängigen Ab= brud bes aus bem 9. -10. Jahrhundert stammenden St. Gallischen Ber= brüderungsbuches — früher nur durch Goldaft's Auszüge bekannt und des um 800 angelegten Buches der Gelübde der neu eintretenden Rlofterbrüder. Beide Denkmäler find mit der größten Sorgfalt her= geftellt und erläutert und werden außer bem Geschichtsforscher bor allem auch dem Germanisten durch ihren dichten Bald althochdeutscher Namen einen überaus werthvollen Stoff liefern. In den Anmer= fungen hätte vielleicht noch hervorgehoben werden können, daß die Ellwanger Mönche Ermenrich und Mahtolf (S. 47. 48. 101. 210) doch wohl jedenfalls diefelben find, welche in der Vita Hariolfi (M. G. SS. X)

ein Gefprach mit einander führen. Gigil (S. 102) ift ficher ber fpatere Abt von Brum und Erzbijchof von Gens. Un zweiter Stelle (S. 195-368) hat Benting in Schaffhausen Die gesammten anna= liftifchen Aufzeichnungen von St. Gallen, gum erften Male feit ber Bearbeitung durch Aldefons von Urr im 1. Bande der Scriptores. aufammengefaßt und mit ber gleichen liebevoll eingehenden Genauig= feit erläutert, die wir an den Arbeiten Meyer's von Knonau in der= ielben Sammlung ichaten. Die neue Bergleichung ber Sanbidriften. bon benen die ber Ann. Alamann. auf dem Buricher Staatsarchive burch Bert nur in dem Abdrucke Uffermann's benutt murbe (f. S. 224), hat fo manche Berbefferung ergeben, zumal da von Arx, unbeschadet feiner fonftigen Berdienfte, an philologischer Sorgfalt boch einiges zu munichen übrig ließ. Auch über die Berwandtichaft ber Ann. Alamann. mit anderen gleichzeitigen Sahrbüchern bat ber Berausgeber (S. 349) eine forgfame Untersuchung angeftellt. Inter= effant ift ber Nachweis eines Priefters Albrih (S. 208) als Schreibers ber fog. Ann. Sangall. brev. und der Gintrage Effehart's IV. unter ben Jahren 965-966 (S. 291-293), die badurch ihren felbständigen Berth verlieren. Die Frage, ob Goldaft eine jest verschollene be= fondere Sandidrift der Ann. Sangall. mai. gehabt habe, magt der Berausgeber nicht bestimmt zu bejaben (S. 265. 359), fie ift auch fehr zweifelhaft, doch find die von Goldaft aufgenommenen Berfe (S. 273. 275) ficher dem 9. Jahrhundert angehörig. Für die Jahre 1024-1039 ift die neue Ausgabe Breglau's im Anhange zu feinem Bipo nicht beachtet worden. Der Rame Sirmond wird öfter fälfch= lich Sirmondi geschrieben (3. B. S. 224. 348). In den Sangall. brev. findet fich unter dem Jahre 812 ein Bers Bergil's Ecl. X, 69 (6. 223), in den maior. fonnten die flaffischen Entlehnungen in den eingeftreuten Berfen, auf welche Strehlke zuerft aufmerkfam machte, noch etwas vervollständigt werden. So ift 3. B. S. 304 a. 1008 Men. VI, 304 benutt, S. 305 a. 1013 B. 6 Georg. I, 488, S. 306 B. 1 Sedul. C. P. II, 69, B. 4 Men. VIII, 160, B. 9 Dv. Rem. B. 20. Bulest enthält unfer Band (S. 369-463) als Fortsetzung des im 11. Hefte ber Mittheilungen abgedruckten alteren das jungere St. Galler Totenbuch vom 12. - 16. Jahrhundert reichend - die lette Eintragung. ift bom 12. Auguft 1547 — und aus fünf Sandschriften gusammen= gestellt, von denen die erste eigentlich eine jungere vervollständigte Abschrift des alten Totenbuches ift. Gin Abdruck Goldaft's, beffen handschriftliche Grundlagen größtentheils nicht mehr aufzutreiben

waren, mußte ebenfalls benutt werden, mit Mißtrauen allerdings, da dieser Fälscher seine eigenen erdichteten Ahnen in dies Totenbuch eingeschmuggelt hat (S. 462). Trot des vorwiegend örtlichen Gespräges dieser Aufzeichnungen entbehren die darin eingetragenen Stifstungen doch keineswegs des kulturgeschichtlichen Interesses. Der bewährte Herausgeber des St. Galler Urkundenbuches H. Wartmann hat dieses dritte Stück des Bandes geliefert und Orts wie Persfonennamen in dem Register mit gewohnter Sachkenntnis nachgewiesen.

Wenn auch von den Geschichtsquellen St. Gallens im Mittelsalter in unserer Sammlung höchstens noch Walahfrid's V. S. Galli vermißt werden könnte, so scheinen mir dem Bereine doch noch weiterelohnende Aufgaben auf dem Gebiete der Literaturgeschichte des besühmten Klosters zu winken: eine kritische Ausgabe der Hymnen und Sequenzen Notker's und seiner Genossen, ein vollständiger Abdruck von Ekkehart's liber benedictionum, eine Zusammenstellung der verschiedenen metrischen Bearbeitungen der V. S. Galli, alles dies wirdschmerzlich vermißt und könnte nur an dem Orte seiner Entstehung in völlig würdiger und angemessener Weise veröffentlicht werden, um so allmählich ein vollständiges Vild des überaus reichen Geisteslebens zu entrollen, das sich aus der ehrwürdigen Galluszelle entwickelt hat.

E. Dr.

Richard Cobben's volkswirthschaftliche und politische Ansichten. Auf Grund älterer und neuerer Quellen instematisch dargestellt von Karl Walder. Hamburg, F. H. Nestler u. Welle. 1885.

Wie die Mehrzahl der modernen nationalökonomischen Biographien hält auch diese die Mitte ein zwischen einer strengwissenschafts lichen Untersuchung und einem Essay. Der Grund der Arbeit ist dem Borwort zusolge die allgemeine Unkenntnis über "Denks und Gefühlsweise" eines Mannes von Cobden's Bedeutung. Diese Unskenntnis sei aber aus dem Umstande herzuleiten, daß das Studium der Duellen, die Ordnung und Bearbeitung des Materials mühsame und zeitraubende, mehrere Monate beanspruchende Arbeiten sind, für die nur Benige Zeit und Lust genug übrig haben. Allein Cobden's Politische Schriften, seine von J. Bright und J. Rogers herzunsgegebenen Keden und Morley's "Leben Cobden's" machen jezwei zusammen sechs starke Bände aus. Dazu müsse man noch vers

Antifornzollliga durchlefen, Berte wie Bauli's "Englische Gefcichte" berüdfichtigen und fogar icheinbar fernliegende Bucher, 3. B. Bunfen's "Biographie bon feiner Bitme," durchsehen. Diefer muhfeligen Arbeit hat fich nun Balder im Intereffe des Bublifums, bes fach= mannischen und des anderen, unterzogen. Das Resultat ift bas vor= liegende Buch, deffen überaus bescheibener Zwed nicht treffender charafterifirt werden fann, wie durch die hervorgehobenen Borte feines Berfaffers. Rach einem furgen Abrif bes Lebens bes großen englischen Agitators werden in außerlicher Beife feine Anfichten über fast fammtliche Fragen ber Boltswirthschaft und Politik aneinander= gereiht. In einem Schluffapitel wird alsdann ein Uberblick über bie Refultate der "ganzen Untersuchung" gegeben; es fei nachgewiesen, baf Cobden "trot all feinen Brrthumern und menschlichen Schwächen ein großer, edler, guter Mann, ein ftaatsbürgerlich gefinnter Batriot und Rosmopolit gewesen sei, durch beffen Reden und Schriften ein Bug echten Forscherfinnes gebe".

Gerade wir Deutschen, mit diesem Aufruf beschließt W. seine Untersuchungen, hätten besonders dringende Beranlassung, Cobben gerecht zu werden: "Ein Blick auf die Karte zeigt, daß kaum ein zweites Land der Erde so sehr auf den Freihandel angewiesen ist, wie unser Baterland." Ref. glaubte in der Haupfache den Bf. sprechen lassen zu sollen, im Anschluß an die letzte Außerung W.'s kann er sich jedoch die Bemerkung nicht versagen, daß mit derartigen Deklamationen der wirthschaftlichen Erkenntnis schwerlich gedient sein kann, vielmehr zeugen sie wiederum von jenem unhistorischen Schematistren, welches dem ganzen Buche zum Nachtheil gereicht.

Liesegang.

Recherches sur les premiers états généraux et les assemblées représentatives pendant la première moitié du XIV siècle. Par H. Hervieu. Paris, Ernest Thorin. 1879.

Die vorliegende Arbeit über einige dunkle Partien der Geschichte des französischen Ständewesens im 14. Jahrhundert ist zuerst ohne kritischen Apparat in den Jahrgängen 1873—1876 der Revue de Législation erschienen und vom Institut de France preisgekrönt worden. Nachdem der Bs. die verschiedenen — im ganzen 8 — Arten ständischer Versammlungen aufgezählt, die es in Frankreich während des 14. Jahrshunderts gegeben hat, behandelt er im 1. Kapitel die Art der Einsberusung der Stände, im 2. den Wahlmodus und im 3. die Art

biftorifde Beitidrift R. F. Bb. XIX.

der Abhaltung der Bersammlungen. Das 4. Kapitel beschäftigt fic mit den ständischen Versammlungen unter Philipp dem Schönen, das 5. mit jenen unter Ludwig X. und Philipp V., das 6. mit denen unter Rarl IV.; im 7. und 9. Kapitel werden die angeblichen Generalftande von 1328, baw. 1338, und im 8. und 10. Rapitel die ftanbischen Versammlungen unter Philipp VI. von Valois besprochen. Die Bliederung bes Stoffes erscheint nicht gang zwedentsprechend, wie 3. B. der Titel von Rap. 4: Les états généraux et les assemblées représentatives de 1302 à 1350 seinem Inhalt nicht entspricht nnd fich vielmehr auf alle folgenden Rapitel bezieht. Geleitschreiben Eugenes de Rozière, welches im Vorworte mitgetheilt ift, wird dem Bf. großer Fleiß und Genauigkeit nachgerühmt, dabei aber bemerkt, daß die Rräfte des jungen Bf. hie und da hinter seinem Eifer zurudgeblieben find. Im ganzen bietet die Arbeit Bervieu's, man mag nun mit Rozière die Methode des Bf. wenig zweckentsprechend finden, welche ftatt vom Besonderen zum Allgemeinen zu schreiten, von einem allgemeinen Überblick auf die einzelnen Thatsachen übergeht oder mit v. Kaldstein ') jede Untersuchung der Vorgeschichte der allgemeinen Ständeversammlungen, d. h. der Versammlungen ber Kronvasallen einerseits und der für Münzfragen bereits seit Ludwig IX. herangezogenen Vertretern von Städten andererseits vermissen doch nach mehreren Seiten hin ganz neue Gesichtspunkte, so z. B. über die Art der Wahl, über die Sonderung der Stände u. dgl. Uberdies wird nachgewiesen, daß man bisher fälschlich für einzelne Jahre, so z. B. für 1328 zur Feststellung der Thronfolge, allgemeine Reichsversammlungen angenommen hat. Bei dem Umstande, daß die Geschichtschreiber des 14. Jahrhunderts nur felten und nur nebenher auf die inneren Verhältnisse Frankreichs eingehen, wird man es gern anerkennen, daß der Bf. auf die ersten Quellen, d. i. auf uts fundliche Belege, zurückgegangen ift und so die Grundlage weiterer Forschung festgestellt hat. In den allgemeinen Bemerkungen erscheint als wichtiges Resultat, daß der Klerus nicht als privilegirter Stand sondern infolge seiner Ausstattung mit Lehngut und Gerichtsbarkeit in den Versammlungen der Stände saß und daß Laien oft als Bertreter geiftlicher Stände und Bürgerliche als Vertreter der ersten zwei Stände erscheinen.

Die fleißige und seinerzeit sehr verdienftliche Arbeit von Braudes

<sup>1)</sup> Jahresberichte ber Geschichtswissenschaft II. Jahrgang 2, 305.

"Bersuch einer Geschichte der Etats généraux in Frankreich" (Leipziger Habilitationsschrift 1850) ist dem Bf. leider unbekannt geblieben. Er hätte aus derselben, weniger vielleicht nach der sachlichen, als nach der sormellen Seite hin manches lernen können. Einzelne Punkte hätten wenigstens präziser und sachgemäßer und mit Hinwegslassung von rhetorischem Beiwerk erörtert werden können. Im allsgemeinen weist die Arbeit His — wie dies auch nicht anders zu erwarten war — einen bedeutenden Fortschritt gegen Brandes' Darstellung auf.

Im Anhange finden sich urfundliche Materialien und Regesten sowie ein Berzeichnis aller im 14. Jahrhunderte zu den repräsenstativen Versammlungen berufenen Stände.

J. Loserth.

Italy and her invaders. By Thomas Hodgkin. III. a. 476-535: The Ostrogothic invasion. IV. a. 535-553: The imperial restoration. Oxford, Clarendon Press. 1885.

Diefe beiben Banbe bes groß angelegten und reich ausgeftatteten Wertes behandeln die Geschicke Staliens und der germanischen Gin= wanderer von der Erhebung Odovater's bis zum Untergang bes oftgothischen Reiches. Es liegt hier eine höchft anerkennungswerthe Leiftung vor, die vollgereifte Frucht mühereicher Jahre, liebevoller, hingebender Berfentung in ben gewaltigen Stoff. Denn ber Bf. beschränkt sich teineswegs auf die Darftellung ber politischen, ber jog. "äußeren" Beschichte der Berfaffungszustände in ben beiben aufeinander folgenden germanischen Beberrichungen Staliens, er behandelt eingehend die gleichzeitigen für die italischen Dinge viel= fach maßgebenden Berhältniffe und Umwälzungen in Byzang, in Ufrita, ja auch an der Perfergrenze. Und in Stalien felbft wird faft die gesammte Rulturgeschichte mit in Betracht gezogen: St. Benedift gibt Anlag zu breiter Ausführung des Monchthums, Caffiodorius zur Schilderung der damaligen Schulgelehrsamkeit, Boëthius zur Beleuchtung der damaligen Philosophie und ihres Berhältniffes zur Theologie, die zwiespältige Papftwahl von 498 und die Geschicke des Papftes Silverius zu eingehenden Erörterungen über das Ber= hältnis ber Staatsgewalt zur fatholischen Rirche in Italien und im Oftreich. Mit ganz besonderer Borliebe aber behandelt der 2f. alle topographischen und archäologischen Gegenstände, welche ihm auf feinem Bege - oder auch etwa eine fleine Strecke vom Bege ab!

- begegnen: auf wiederholten Reifen, in langem Aufenthalt in Stalien hat Sodgtin die Ortlichkeiten ber wichtigften Geschenniffe biefer 80 Jahre aufgesucht und mit den Augen eines eifrigen Archao= logen und Topographen burchforscht: fo führt ihn die Belagerung Roms durch Bitigis zu einer ausführlichen Darftellung ber bamaligen Umwallung und der Bafferleitungen Roms, die Belagerung von Reapel zu ähnlichen Erörterungen über biefe Stadt, bas lette Schlachtfeld Totila's wird forgfältig abgeftedt. Deshalb find dem Buche nicht nur zwölf Rarten beigegeben, auch zehn photographische Aufnahmen der Mofaiten und der Bauten zu Ravenna, romifcher Denkmäler, eine Tafel oftgothijcher Münzen u. A. - Es ware ein ungerechtes Borurtheil, das mit ftrengftem Fleiße gearbeitete Bert um dieser Bierden willen etwa als ein "Bilderbuch" von der Beachtung deutscher Forscher ausschließen ober es als bilettantisch be= zeichnen zu wollen, weil die Sprache, die ganze Darftellungsweise minder nüchtern, fünftlerischer gehalten ift, als dies in Deutschland bei wiffenschaftlichen Werken gebräuchlich und auch bes Berichterstatters ftreng eingehaltene Beije ift.

Es wäre aber pedantisch und undankbar, einen englischen Berfasser, welcher der englischen Sitte gemäß schreibt — man gedenke Gibbons — und in dieser Form Vortressliches leistet, wegen jener äftheztisstenden Sprache ungünftig beurtheilen zu wollen. Wir beschränken uns hier bei knapp zugemessenem Raum auf diese empsehlenden Worte und verweisen auf unsere aussührliche Besprechung des Werkes in der "Berliner philologischen Wochenschrift" 1886, indem wir nur noch bemerken, daß H. in der Frage über Entstehung und Wesen des germanischen Königthums gegenüber den Anschauungen des Herzausgebers dieser Zeitschrift die Ansichten des Berichterstatters theilt'). Irrig ist es ohne Zweisel, wenn H. 4, 376 meint, Belisar habe einige Zeit hindurch ernstich daran gedacht, die Gothenkrone anzus

<sup>1)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Ich bedauere diese Differenz mit den beiden verdienten Forschern, muß aber, was hrn. Hodgin betrifft, doch bemerken, daß er es unterlassen hat, von meinem Buche über die Entstehung des deutschen Königthums, zweite Auflage 1881, sowie von Schirren's tief einsichneidenden Schriften überhaupt Kenntnis zu nehmen. Auch heute muß ich bei der Überzeugung bleiben, daß es das gerade Gegentheil echter Kritik, daß es vielmehr ein Bersahren unmethodischer Harmonistik ist, Auszuge aus Cassiodor's tendenziöser Hospinoriographie mit den historischen Duellen zu ver-

nehmen. Die einzige Quelle über jene Verhandlungen, Prokop, sagt das Gegentheil: wäre es aber von dem Prokop des Gothenkriegs verschwiegen worden — der Prokop der Geheimgeschichte (deren Echt=heit H. als von mir "almost beyond the possibility of doubt" be=wiesen erachtet: vgl. meine Bemerkungen gegen Leopold v. Kanke's Annahme von prokopischen und nichtprokopischen Bestandtheilen des Buches in der Münchener Kritischen Viertelzahresschrift von 1885) würde in seinen Schmähungen Belisar's dieses Wanken sogar der Treue des Feldherrn nicht übergangen haben. Felix Dahn.

Briefe Beneditt's XIV. an den Kanonitus Francesco Peggi in Bologna (1727—1758) nebst Beneditt's Diarium des Kontlaves von 1740. Heraus=gegeben von Franz Laver Kraus. Freiburg i. Br. und Tübingen, J. C. B. Mohr. 1884.

Die sorgfältige Herausgabe der hier zum ersten Male veröffent= lichten Briefe wie die hübsche Ausstattung des Büchleins wären eines befferen Gegenstandes werth gewesen. Die Aublikation beweift auf's neue, daß wir in einer Zeit leben, welche glaubt, alles jemals Beschriebene gehöre unbedingt in die Druckerei. Autor wie Empfänger dieser Briefe würden höchlichst erstaunt sein, wenn sie erführen, daß auch diese Schriftzüge nun durch den Druck verewigt seien. Aus den 179 Briefen und Briefchen ift nur zu lernen, mas der Historiker schon wußte, sonst aber schwerlich jemanden interessirt, daß ber Bapft Beneditt XIV. ein viel mit Literatur beschäftigter und in Freundeskreisen heiter scherzender Mann gewesen ift. Die Berbin= dung des "apostolischen Segens" mit solchen Witen wie S. 55. 68 klingt für jede Auffassung etwas frivol. Außerdem erfahren wir noch, daß die polnischen Bischöfe "viel trinken und wenig ver= ftehen", daß die wissenschaftlichen Zustände in Bologna damals sehr kläglich waren, und Ahnliches. Am merkwürdigsten ist vielleicht in dem Munde eines Bapftes die Außerung über die Briefterlaufbahn (S. 33): obwohl er selbst sie durchgemacht habe mit allem, was die Welt bieten könne, versichere er doch, daß fie fo viele Mühen, Küm= mernisse und Schwierigkeiten mit sich bringe, daß er nicht den Muth habe, Ginen seiner Vermandten dieser Gefahr auszuseten, "weil der Gewinn des Spieles den Aufwand der Kerze nicht werth fei." Auch das Tagebuch über das Konklave Benedikt's XIV., sowie die den Schluß bildenden biographischen Rotizen über den Kanonikus Peggi enthalten nichts besonders Bemerkenswerthes. Z.

Der Einfluß Portugals bei der Bahl Bius VI. Bon Ernft Sarder. Königsberg, Sartung. 1883.

Die kleine Schrift ift eine Königsberger Differtation und bie ganze Methode der Darftellung kennzeichnet dieselbe als Erftlings= arbeit. Ihr dauernder Werth liegt in der Mittheilung einer Un= gahl von portugiefischen Urtunden über die Borgeschichte ber Bahl Bius' VI., welche dem Bf. bei einem längeren Aufenthalt in Liffabon zugänglich geworden waren. Aus denselben erhellen die diplomatischen Intriguen, welche jener Bahl vorangingen, auf's flarfte: die Beisheit der portugiesischen Staatsmänner aber vermögen wir nach ben Harder'schen Mittheilungen nicht so zu rühmen, wie Bf. dies thun zu muffen glaubt. In Wirklichkeit war die Wahl Brafchi's eine voll= ftandige Riederlage ber portugiesischen Politik. Sochft interessant ift Die S. 43 ff. mitgetheilte Inftruttion an den portugiefischen Befandten in Rom, welche unzweifelhaft von Pombal felbst herrührt oder wenigftens die Quinteffeng feiner tanoniftischen Principien enthält. Wenn diese Instruktion speziell dazu bestimmt mar, die spanische Untenntnis in Rirchengeschichte und fanonischem Recht zu erganzen, jo war fie hierzu schwerlich geeignet. Siftorisch und kanonistisch find bezüglich bes Rechtes ber Papftwahl Sate aufgestellt, welche fich unmöglich rechtfertigen laffen, aber einen äußerft charafteriftischen Einblick in die Gedankenwelt Pombal's bieten 1). Die Auffaffung B.'s von dem vielumftrittenen Rechte der "Exclusiva" bei Papft= wahlen ift nicht haltbar: dies "Recht" gehört nicht in die Sphare des Rechtes, sondern lediglich in diejenige der Politik. Dag die Exclusiva ihren Ursprung dem Gegensatz der Sabsburger und Bour= bonen verdanke, wie S. S. 3 meint, ift nicht unwahrscheinlich, bedürfte aber jedenfalls noch einer genaueren Untersuchung und Begrundung; ber von Pombal in der oben citirten Inftruktion angenommene hiftorische und juriftische Busammenhang der Exclusiva mit den von Staatswegen in älterer Zeit bei der Bapftwahl geltend gemachten Einwirkungen ift ficherlich nicht borhanden.

Philipp Zorn.

<sup>1)</sup> In den "Canones", auf welche sich Pombal beruft, findet sich nichts von einem Recht der Staaten bei der Papstwahl und andrerseits "steht sest", daß die Papstwahl nicht von der "Körperschaft der Bischöse der Christenheit", sondern vom Kollegium der Kardinäle zu vollziehen ist (c. 6. X. de elect. 1, 6 — der berühmte Canon Licet de vitanda von Alexander III. bzw. dem dritten Recht

Rußland, Polen und Livland bis in's 17. Jahrhundert. Bon Th. Schiesmann. Berlin, G. Grote. 1885. (90., 91. 92. Abtheilung der Allgemeinen Geschichte in Einzeldarstellungen, herausgegeben von Wilhelm Onden.)

Ref. hat dem Wunsche der Redaktion der H. Z., das vorliegende Werk in diesen Blättern zu besprechen, nachkommen zu müssen gesglaubt, obgleich er sich für die Beurtheilung eines Werkes über russische Geschichte nicht völlig kompetent fühlt. Für die Übernahme des Referates aber ist für ihn der Umstand maßgebend gewesen, daß die älteste russische Geschichte sich so vielsach mit der des byzantisnischen Reiches berührt und vieles in der ersteren uns nur durch byzantinische Schriftseller überliesert ist.

Der Charafter des Schiemann'ichen Buches stimmt mit dem des gesammten Unternehmens überein. Auch dieses Werk bietet die Refultate der neuesten wissenschaftlichen Forschungen —, die haupt= fächlichsten, sie find leiber meift in ruffischer Sprache geschrieben, werden in den Anmerkungen citirt; aus der großen Bahl derfelben geht die erfreuliche Erscheinung hervor, daß in Rugland auf dem Bebiete der Historiographie ein recht reges Leben herrscht. — soweit dieselben geeignet find, Gesammtgut gebildeter und benkender Leser zu werden, in einem allgemein faglichen Gewande; es schildert in größeren Bügen, übergeht keinen ber Hauptpunkte und bleibt nicht an Neben= fächlichem kleben. Besonders glücklich scheint mir der Bf. in dieser Hinsicht die Klippe der Darstellung der Theilfürstenthumergeschichte, bei der über dem verwirrten Gang der Ereignisse leicht der Faden zu verlieren ift, überwunden zu haben; man betommt gang besonders hier den Eindruck, daß der Bf. geschickt zu gruppiren und bei aller Fulle des Einzelnen immer das Bange im Beficht zu behalten ver= steht. Die Darstellung erhält hie und da ein lebhasteres Kolorit, indem der Bf. die Quellen felbft reden läßt; einzelne Provinzialismen wird man dem deutschen Bruder aus den Oftseeprovinzen nicht übel nehmen. Der Rulturgeschichte, die hier wegen der agrarischen Ber= hältnisse ganz besonders interessant ift, wird ein ziemlicher Plat ein= geräumt. Doch find die Resultate, die Jefimento und Engelmann neuerdings inbezug auf die vielumftrittene Frage des Bemeinde= besites gefunden haben, noch nicht benutt. Stahl = Hermann wird zwar durch das vorliegende Wert in vielen Buntten nicht überflüffig gemacht, das war auch, soviel ich sehe, nicht das Ziel des Bf.; aber es ist diesem gegenüber doch so viel Neues geboten, daß jeder Historiter das Werk mit Nugen lesen wird.

Im großen und ganzen ist gegen die Sch.'sche Darstellung, soweit byzantinische Verhältnisse mit in Betracht kommen, nicht viel einzuwenden; einige Einzelheiten aber haben mir Bebenken erregt. Das betrifft zuerft den Übertritt der Olga zum Chriftenthum. S. 57 heißt es nämlich: "In Frieden zog auch Olga mit großem Gefolge 957 nach Konftantinopel, wo sie auf ihren Bunsch vom Batriarchen Theophylakt in Gegenwart des Raisers Konstantin Vorphyrogenetos, der als Vathe fungirte, die Taufe empfing." Ift 957 das richtige Jahr, so ift die Angabe, daß Theophplatt sie getauft, falsch; denn dieser ftarb am 27. Februar 956, vgl. darüber die bei Muralt, essai de chronographie Byzantine 1855 (I, 526), angeführten Quellen, und 957 war Polyeukt Patriard. Sodann heißt es in derfelben Sache weiter: "Jedenfalls murde bas chriftliche Element in Rufland durch die Thatsache ihres Übertritts wesentlich, verstärkt, und während bisher in religiöser Beziehung in Riew vollste Duldung zu Hause war, treten uns nun die ersten Spuren eines immer icharfer werbenden Gegensages zwischen Beiden und Christen entgegen." Die erstere Behauptung scheint mir boch mehr als zweifelhaft; benn erstlich trat ihr Sohn Swiätoslaw, für den Olga die Regentschaft führte, trot vielfacher Versuche, ihn für die Sache des Chriftenthums zu gewinnen, nicht über, und gerade beswegen trat zwischen Mutter und Sohn, wie Sch. weiter unten fagt, eine große Entfremdung ein; sodann durfte Olga nach ihrer Rückehr aus Konstantinopel nur heimlich einen Priester um sich haben, vgl. Strahl, Geschichte der ruffischen Kirche S. 51 ff. Das ift boch jedenfalls das Werk Swiätoslaw's und seiner Umgebung gewesen Wenn aber nicht einmal die Regentin ihren Glauben öffentlich bekennen burfte, dann soll durch den Übertritt Olga's "das christliche Element wesentlich verstärkt worden" sein? Wenn dies wirklich der Fall gewesen wäre, dann hätte ferner später Wladimir doch nicht so große und energische Anstrengungen machen mussen, selbst in Riew, dem das maligen Hauptfite des Chriftenthums in Rufland, dem Chriftenthum allgemeine Verbreitung zu verschoffen. Endlich möchte ich noch einen Grund gegen diese Annahme in's Feld führen. Die deutschen Quellen zur Geschichte König Otto's des Großen erzählen, daß Olga an diesen eine Gesandtschaft mit der Bitte geschickt habe, derselbe möge ihr einen Bischof und Priester zusenden. Otto gewährte die Bitte, allein der Bischof kehrte ohne allen Erfolg nach Deutschland zurud. Diese Thatsache spricht doch mehr als genug.

Ich ergreife zugleich diese Gelegenheit, um dem Bf. noch etwas

anderes an's Herz zu legen. Wenn auch Sch. S. 2 im Vorwort zu seinem Berte sagt: "Erschöpfende Vollständigkeit . . . darf von diesem Werke nicht beansprucht werden, der dem Verfasser nur knapp zugemessene und trop aller Selbstbeschränkung überschrittene Raum verbot jede Breite. Man wird daher, wo die Mittheilung einer oder der anderen That= fache vermißt wird, das Richtige treffen, wenn man annimmt, daß der Berfaffer mit Absicht barüber hinweggegangen ift", fo kann ich mich boch nicht damit einverstanden ertlären, wenn Sch. diese Ereignisse übergeht; sie sind doch von einer größeren Tragweite, als andere, die Sch. weiterhin berührt. Wenn ich recht sehe, so mar dieser Verfuch Olga's ein Schritt von eminent politischer Bedeutung. Swiätos= law und seine Umgebung nahmen das griechische Christenthum nicht an, fie verfolgten es, offenbar aus politischen Gründen. Sie fürchteten mit der Annahme desselben auch eine politische Abhängigkeit von Byzanz, die um so leichter eintreten konnte, als ja das ruffische Reich sich noch im Werden befand. Die Bitte Olga's an Otto ift demnach nicht bloß ein erneuter indirekter Versuch der Mutter, den Sohn auf anderem Bege doch noch für das Christenthum zu gewinnen, sondern auch eine Wendung der ruffischen Politik, die fich dadurch von den friedlichen Planen und der Freundschaft, die Igor mit Byzanz gehalten, entfernte.

Was nur wenige Jahre später den Bulgarenchan Bogoris, der erft 864 Chrift und zwar griechischer Chrift geworden war, bewog, - "er fürchtete durch die geiftliche Herrschaft des byzantinischen Patriarchats die politische Unabhängigkeit der Bulgaren gefährdet zu sehen", bgl. Hertberg, Geschichte der Byzantiner und bes osmanischen Reiches bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts, 1883, S. 145 —, zur römischen Kirche überzutreten, das ist auch bei Olga der Fall gewesen, sie wurde dabei hauptsächlich von Rücksicht auf ihren Sohn getrieben, der am allerwenigsten griechischer Christ werden wollte. Da die Bitte Olga's an den Kaiser, nicht an den Bapst gerichtet ist, so ergibt sich noch ein anderer Schluß. Bei den damaligen politischen Verhältnissen war nicht daran zu denken, daß Otto I., der noch nicht Kaiser war, je einen Einfluß auf das ruffische Reich hätte ausüben können, sei es in politischer, sei es in kirchlicher Beziehung. Anders wäre die Sachlage geworden, wenn Olga an den Bapft geschickt hätte. sie das nicht ohne Absicht that, ist wohl nicht zu bestreiten. Sie wollte offenbar die chriftliche Kirche Rußlands nicht ein abhängiges Glied der einheitlichen Papstkirche werden lassen. Die Bitte Olga's

involvirt demnach den Versuch, die russische Kirche auf eigene Füße zu stellen und dadurch dann auch ihren Sohn mit feinem Anhange für dieselbe zu gewinnen.

Dieselbe Idee möchte ich auch für Faroslaw in Anspruch nehmen. Sch. fagt darüber S. 88: "Bald nachdem der Friede mit Byzan; geschlossen war (es handelt sich um den russischen Krieg gegen Ronstantin Monomachos 1043), starb der russische Metropolit Theopempt und Jaroslaw ließ den Sit desselben vier Jahre lang unbesett. Erft 1051 berief er die ruffischen Bischöfe zu einer Synode, um einen neuen Metropoliten zu mählen. Die Stimmen vereinigten fich auf einen geborenen Ruffen Larion. . . . Damit aber war die Emanzipation der russischen Kirche von Konstantinovel angebahnt." Das ift nicht prägnant genug gegeben und behauptet andrerseits ju viel. Rein, "angebahnt" war sie nicht, sie war nur zum andern Male versucht worden; aber ohne bleibenden Erfolg, wenn auch mit viel günftigerer Aussicht als beim erften Male. Denn 1072, lesen wir, schickt der Batriarch von Konstantinopel Joannes Xiphilinus den Griechen Georgios als Metropoliten nach Rugland, w. 28. Fischer: Studien zur byzantischen Geschichte des 11. Jahr hunderts 1883, S. 49. Das kann doch nichts anderes bedeuten, als daß mittlerweile das Werk Jaroslam's wieder über den Haufen geworfen war und die ruffische Kirche in ihr altes Verhältnis zur byzantinischen wieder zurückehrte. Das muß in den stürmischen Zeiten ber Söhne Jaroslam's geschehen sein; es murbe hier zu weit führen, wollte ich die Frage erörtern, zu welchem Zeitpunkte.

Der Bersuch Jaroslam's, die russische vom Patriarchau zu Konstantinopel zu emanzipiren, fällt in die Zeiten des Patriarchen Michael Cerullarius. Wenn je ein Patriarch von Konstantinopel, so war dieser der eisrigste Versechter strammster Konzentration der orthodozen Kirche. Die endgültige Trennung der beiden Kirchen sällt auf seine Schultern. Sein letztes Ziel aber war, die Macht der Kirche über die des Staates zu erheben, die Hierarchie im Sinne des etwas späteren Gregor VII. herzustellen. Vgl. darüber Fischer S. 17 s., 37 ff.; Grörer: Byzantinische Geschichten III, 515 ff., doch ist Gs. nur mit großer Kritik zu benutzen, und das bekannte Werk von Pickler: Geschichte der kirchlichen Trennung 2c.; von den Quellen beleuchtet die Bestrebungen Michaels theilweise sehr gut Mich. Psellus, Bd. 4 und 5 der Nesauwung schiederschaften der Constantin Sathas. Der damalige Kaiser Konstantin Monomachos war eine durch und durch schwache Natur.

auf die zum Unglud auch noch alles mögliche Widerwärtige hereinstürmte. Der Zeitpunkt war daher für die Brätensionen des Patriachen gut ge= wählt. Raiser und Patriarch waren bald einander feind. Wenn daher Saroslaw eine Emanzipation Ruklands von Byzanz in kirchlicher Beziehung versuchte, so konnte er das einerseits nur im Vertrauen darauf. daß fortwährend Zwistigkeiten zwischen dem Kaiser und Patriarchen bestanden; sodann war Konstantin Monomachos im Grunde genommen eine friedliebende Natur, die froh mar, daß der Krieg mit den Ruffen, der die Sauptstadt felbst hatte gittern machen, eben beendet war, und offenbar aus Furcht vor der Macht derfelben gern ge= schehen ließ, was der kaiserlichen Macht und dem Reiche nicht offen= baren Abbruch that; endlich war ja Konstantin gerade zu diesen Zeiten von anderen Seiten her schwer bedrängt, in Unteritalien wüthete der Kampf mit den Normannen, in Kleinasien drangen die Selguken Schritt vor Schritt vor. Ob Konstantin Monomachos dem Batriarchen, von dem gang sicher anzunehmen ift, wenn man seinen Charakter und seine Kirchenpolitik kennt, daß er gegen das Vorgeben Jaroslam's auf alle mögliche Beise protestirt haben wird — darauf und auf längere Unterhandlungen deutet eben der Umstand hin, daß Jaroslaw erst 4 Jahre nach dem Tode des Metropoliten von Riem eine Synode zur Wahl eines neuen firchlichen Oberhirten zusammenberief -.. seine Unterstützung gelieben haben wird im Rampfe gegen Faroslam? Raum glaublich. Denn erftlich konnte bem Raiser die Erschütterung bes Unsehens seines Batriarchen und Gegners nur angenehm fein. Sodann verlor freilich Bhzanz, wenn Jaroslam's Plan gelang, seinen Ginfluß auf die Angelegenheiten des ruffischen Reiches, der eben hauptsächlich in der geiftlichen Berbindung der beiden Lanber beruhte, andrerseits mar aber baburch ein Stein bes Anstoßes für etwaige fernere Verwickelungen beseitigt. Endlich ist es ja bekannt genug, daß der Raiser über den Kopf seines Batriarchen hinmeg mit dem römischen Bapste lange Unterhandlungen führte, welche einen engen Anschluß der orientalischen an die occidentalische Kirche bezweckten und natürlich, wenn sie auch wohl hauptsächlich im Interesse des Kampfes gegen Normannen und Selguken geführt wurden, die Macht des Patriarchen von Konstantinovel um ein bedeutendes ver= ringert, die des Raisers gegenüber jenem vergrößert haben würden. Denn der Bapft in Rom mar für den Raifer ungefährlicher als der Batriarch in Byzanz, wenn dieser eine energische und fraftvolle Versönlichkeit war.

Im Anschluß an diese Erörterungen erübrigt noch eine chrono= logische Frage. Sch. sett S. 86 den Ausbruch des oben erwähnten Krieges mit Byzanz in das Jahr 1042. Wenn man nicht mit der andern Angabe, daß der Metropolitanfit von Riem balb nach dem Ende des Rrieges mit den Ruffen erledigt worden und 4 Sahre lang unbefett geblieben fei, bis erft 1051 eine von Faroglam gufammen= berufene Spnode einen neuen Metropoliten mählte, in Konflitt ge= rathen will, fo muß man den Beginn desfelben, wie auch andere Forscher aus andern Grunden thun, erft in das Sahr 1043 feten, bemnach fiele der Friedensschluß in das Jahr 1046, vielleicht fogar 1047, und bann murbe alles gut paffen. (Der Chronift v. Bari, beiläufig bemerkt, fest diese Rampfe in das Sahr 1044; daß fie da erft begannen, ift gar nicht fo unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, daß die Veranlaffung zu dem Kriege Anfangs des Jahres 1043 ge= geben murbe und vor Ausbruch desfelben erft Berhandlungen zwischen ben beiden Sofen ftattfanden). Danach murde auch theilmeife zu berichtigen sein, was ich S. 12 meiner Studien, Anm. 10, barüber fage.

S. 112 fagt Bf.: "Bladimir Monomach war ber Sohn einer byzan= tinischen Prinzessin und es war ihm gelungen, auch seine Tochter Maria mit Leo, dem Sohne des unglücklichen Kaifers Romanus Diogenes zu vermählen, der 1071 geblendet und auf eine Infel verbannt wurde. Leo hatte darauf den Bersuch gemacht, sich gegen Alexios Komnenos zu erheben, war aber 1116 an Gift, das der Raifer ihm beibringen ließ, gestorben." Der Kaiser Romanus Diogenes hatte (nach Zonaras und Nikephorus Bryennius) 3 Söhne, Konstantin, Leo, Nikephorus (Unna Romnena spricht nur von den beiden letteren), von denen nur die beiden lettern Porphyrogeniti, also Sohne der Eudocia waren. Der älteste, Konftantin, geboren als Romanus noch nicht Raifer war und von einer andern Mutter, heiratete während der Regierung seines Baters Theodora, die Tochter des verstorbenen Kuropalaten Joannes Romnenus, bemnach die Schwefter des nachherigen Raifers Alexios I., vgl. Nik. Bryenn 1, 6. Der andere Schwager bes Konstantin Diogenes, Isaak Komnenus, murde 1073 oder 1074 Dur von Antiochia, vgl. Muralt II, 26. In demfelben Jahre muß dieser einen Kampf gegen die Türken bei Antiochia bestanden haben, in welchem jener Konftantin fiel. Niceph. Bryenn. 2, 29. Dem= nach mußte Konftantin um 1074 geftorben sein. (Demnach irrt fich Muralt, wenn er II, 71 schreibt: Comn. 10, 216 A-E Léon, mais L con avait été tué par les Scythes.

tandisque Constantin succomba en 1070 devant Antioche.) beiben andern Söhne des Raifers murden von ihrem Stiefhruder Michael VII. Barapinates, nachdem derfelbe ihren Bater hatte blenden lassen, in das Kloster Apperudes verwiesen. Alexios I. nahm sie aus Mitleid mit ihrer Jugend wieder zu Gnaden auf, Nikephoros wurde über Kreta geset, vgl. Anna Komn. 1, 204, 18; 334, 15; 343, 14 2c. Beide kampften sodann mit in der Schlacht bei Driftra gegen Die Petschenegen 1088, Leo wurde in derselben verwundet, vgl. Anna Romn. 1, 343, 14 ff. Nikephorus hatte zur Frau die Tochter des Großdomeftikus, er zettelte später eine Berschwörung gegen Alexius an, ward gefangen genommen, gefoltert, verbannt, geblendet, vgl. Unna Komn. 1, 443 ff.; das geschah 1093, vgl. Muralt II, 70. In dem= felben Sahre erhebt sich nun nach dem Berichte der Anna ein Mann, der fich für Leo Diogenes ausgab, stellt sich an die Spite der Rumanen, greift Adrianopel an, wird gefangen genommen und geblendet, die Rumanen werden 1094 bei Taurokomum geschlagen, vgl. Anna a. a. O. und Muralt II, 72. Offenbar hing diese zweite Verschwörung gegen Alexios mit den Umtrieben des Nikephoros zusammen. Anna erzählt aber, daß der Empörer sich für Leo ausgegeben habe, der bei Antiochia in der Schlacht, die bes Raifers Bruder Maak Romnenus gegen die Türken geliefert, gefallen war, daß aber Theodora, seine Bemahlin, die Nonne geworden, ihn für einen Betrüger erklätte. Man fieht, Unna begeht einen groben Frrthum, sie verwechselt Konstantin und Leo und beruft sich sogar noch für ihre Erzählung betreffs des Todes Leo's auf Nikephorus Bryennius, ihres Gemahles, Kommentarien, wo dasselbe von Konstantin, nicht aber von Leo erzählt wird: nicht ein= mal der Umstand, daß Leo in der Schlacht bei Driftra 1088 mit= gefochten hat und 1093 ausdrücklich als Freund des Alexius, als Gegner seines Bruders Nikephorus, von ihr dargestellt wird, hat ' sie ihren Lapsus einsehen lassen. Nebenbei: auch eine Art von Beweis für die Annahme, daß Anna an ihr Werk nicht die lette Feile an= gelegt hat. In byzantinischen gleichzeitigen Duellen wird Leo, so viel ich sehe, nicht weiter ermähnt, und wir murden nichts weiter von ihm wissen, wenn nicht russische Quellen über ihn noch weiteres berichteten. Ich bin der russischen Sprache nicht mächtig und habe mich daher der betreffenden Übersetzungen bedienen müssen. habe deren zwei nachgesehen, erftlich die deutsche Übersehung der Chronik bes fog. Reftor von J. B. Scherer, 1774, S. 177, sodann eine französische von L. Paris, 1834, 2, 2. Nach beiden ist Maria.

.

Bladimir's Tochter (in ber französischen Übersetzung heißt es soeur), 1104 nach Konftantinopel geführt und daselbst ben 20. Juli "mit bes Raifers Aleris Bringen" Leo vermählt worden, val. Scherer S. 172. (Natürlich irrt hier die Quelle, wenn fie Leo einen Sohn des Alexius nennt). Nach beiden heißt es ferner: Um diefelbe Zeit (6624 b. i. 1116) zog Leo, ber Sohn bes Diogenes und Schwiegersohn bes Bladimir, gegen den Raifer Alexius, ber ihm einige Städte In Derfter an ber Donau wurden am an der Donau gab. 15. August zwei Sarazenen, Befandte des Raijers, argliftiger Beise getöbtet." Sonft habe ich weiter nichts über Leo finden konnen. So ergibt fich benn als feststehend nur: bag Leo Diogenes ber Schwiegersohn Bladimirs murbe, daß er 1116 eine Emporung gegen Allegius versuchte, also zu einer Beit, als die Sache des Alegios gegen die Türken in Rleinafien ziemlich schlecht ftand, daß ihm von Mlegius, jedenfalls um ihn gur Rube gu bringen, einige Stadte an ber Donau gegeben murden. (Muralt gemährt wieder, wie fo häufig, unrichtiges, wenn er II, 118, angibt: Août 15. Dristra. Léon, fils de Diogène, gendre de Vladimir, est assassiné. Laur. continué. Dhne nähere Angabe.] Es fei hierbei darauf aufmerkjam gemacht. daß das Bert Muralt's bringend einer forgfältigen Überarbeitung bedarf, es muß auf Schritt und Tritt fontrolirt werden, wenn man nicht häufig in Irrthumer verfallen will.)

Endlich bin ich nicht ber Meinung Sch.'s, wenn er S. 146 mit Golubinski, bessen russisch geschriebenes Werk über die russische Kirche mir leider nicht zugänglich ist, behauptet, daß wahrscheinlich Rußland ansänglich keinen Metropoliten, sondern autokephale oder unabhängige Erzbischöse, wie sie Konstantinopel den Donaubulgaren zugestanden hatte, erhalten habe. Um die ungenaue Angabe betresse der Donaubulgaren bei Seite zu lassen, so gestehe ich, daß mich diese Ansicht nicht überzeugt hat. Das Abhängigkeitsverhältnis der russischen Kirche vom Patriarchat zu Konstantinopel für die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts ist doch, wie mir scheint, genügend bezeugt, vgl. Muralt I, 570. 571. 572. Herzberg: Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches, S. 181, und der Versuch Golubinski's — Sch. demerkt ausdrücklich, daß derselbe die Beweise für seine Beshauptung nicht erbringen könne —, die disherige Annahme zu ersschüttern, wird wohl einer scharfen Kritik unterzogen werden müssen.

William Fischer.





## Hollands Befreiung im Jahre 1813.

Bon

## P. J. Müller.

Die verehrte Redaktion der H. Z. hat gemeint, einem Satz aus meiner Besprechung von Tellegen's "Wedergeboorte van Nederland" (60, 138) eine Anmerkung zusügen zu müssen, in welcher gesagt wird, ich hätte mit den Worten: "Die Nation (d. h. die holländische Nation) hatte sich selbst besreit", offenbar betonen wollen, daß die Nation größeren Antheil an der Besreiung hatte, als die Dynastie.

Diese Auffassung meiner Worte ist aber eine unrichtige; ich habe im Gegentheil betonen wollen, daß Holland seine Befreiung der eigenen Nation, nicht den Berbündeten, auch nicht dem preußischen Heere verdankt, wie es eine in Deutschland weit verbreitete und, wie der weitere Wortlaut der Anmerkung zeigt, auch von der Redaktion getheilte Ansicht ist.

Auf Bunsch ber Redaktion füge ich folgende Zeilen zur Darslegung meiner Ansicht bei.

Am 14. November 1813 haben die Rosaken, welche die außerfte Borhut der Berbundeten bilbeten, die alte und auch heutige Grenze zwischen Oftfriesland und dem damals einen Beftandtheil Frantreichs bildenden niederländischen Staat überschritten in der Nahe von Winschoten. Ohne Widerstand zu finden, im Gegentheil unter thatiger Mitwirfung ber Bevölkerung, durchzogen diefelben die vier Nordprovingen Friesland, Groningen, Drenthe und Overnffel, deren vornehmste Orte theilweise von den Ruffen besetzt wurden. Am 24. kamen die Rosaken von Zwolle her, der Zuiderzee entlang, die von den Frangosen besette Festung Naarden umgehend, vor Amsterdam. Der Norden des Landes dankte seine Befreiung also thatfachlich den Berbündeten, in diesem Falle den Ruffen. 3m eigentlichen Holland jedoch, in den heutigen Provingen Nord= und Gudholland, hatte das Volk fich in Amsterdam in der Nacht vom 14.—15. erhoben und bie frangöfischen Behörden verjagt. Im Saag fand basselbe am 17. ftatt. Die Garnison zog mit Kapitulation ab. In Amsterdam war es allein ichon ber Entfernung wegen volltommen unmöglich, daß man vom Erscheinen der Berbündeten in jenem entlegenen Binkel des Nordens zwölf Stunden zuvor Kunde hatte, und auch bei dem

Aufstand im Haag vernimmt man nichts, was auf ein Bekanntwerden dieses Fattums schließen läßt. Im Gegentheil, die Bewegung in Amsterdam war so spontan, daß sie nicht allein die Franzosen vollständig überraschte, sondern auch jenen Männern, die auf 26: schüttelung der Fremdherrschaft sannen, als verfrüht und darum als mißlungen erschien, warum nicht wenige, namentlich die alten Regenten, sich zurudhielten. Auch im Saag mare barum, wenn nicht Hogendorp fich an die Spite gestellt hatte, der Aufstand ohne bestimmtes politisches Ziel geblieben, da die Aristokratie die Berantwortung der Revolution nicht auf fich nehmen wollte. Erschien die felbe boch als ein geradezu topfloses Wagnis, da das Bolt, ein paar hundert schlecht geubte Nationalgarden ausgenommen, so gut wie ohne Waffen war und in Utrecht, also ganz in der Rähe, eine beträchtliche, wenn auch bunt zusammengesette Truppenmacht unter General Molitor vereinigt war, die vollkommen ausgereicht hätte, die Bewegung gleich im Blute zu ersticken, wie bald nachher die Nieberlage der Haager Bürgermiliz in Woerden bewiesen hat. Man hoffte im Haag noch eher Hülfe von England, als von den Berbündeten. Doch fanden die Kosaken, als sie an jenem 24. November vor Umfterdam erschienen, ganz Holland, die Festungen Helder, Naarden und Gorinchem ausgenommen, von den Franzosen verlassen und die Städte entweder ichon in der Botmäßigkeit der von Hogendorp im Haag errichteten provisorischen Regierung ober, wie Amsterdam, im Begriff, dieselbe anzuerkennen, wozu von den Entschlossenen unter der Burgerschaft schon ein gelinder Druck auf die städtischen provisorischen Behörden geübt wurde.

Da gab das Erscheinen der Kosaken den Ausschlag. Denn wenn es vorläufig auch nur 200 waren, also viel zu wenig, um einem Angriff aus Utrecht zu begegnen, man fühlte sich nicht mehr allein, sondern in Verbindung mit den Verbündeten. Eben dies zeigt, wie sehr die Bewegung in Holland bis dahin ohne alle Einwirkung der Verbündeten vor sich gegangen war, wie die Franzosen nur vor dem Volke, man kann sagen vor der ausgesprochenen Stimmung des Volkes im ganzen Lande, das Feld geräumt hatten. Hätte man auf den Veistand der Verbündeten gerechnet, gewiß hätten die Führer, und namentlich auch die alten Regenten eine ganz andere Sprache geführt und sich die Leitung der Vewegung nicht so ganz entschlüpsen lassen. Sechs Tage später, am 30., am Tage nachdem der Prinz von Oranien, von der provisorischen Regierung gerufen, im Haag ers

schienen war, befreiten die Preußen des Bülow'schen Corps den Südosten des Landes durch die Erstürmung Arnheims, die einzige bedeutende Waffenthat in der sonst so gut wie unblutigen nieder= ländischen Revolution.

Die Daten zeigen also, daß an der Befreiung der Niederslande jeder seinen Antheil hatte: die Russen haben den Norden durch ihr bloßes Erscheinen befreit, die Preußen den Osten mit Sturm erobert; das Herz des Landes, Holland selbst, jedoch hat seine Erstösung dem eigenen Bolke zu danken. Gewiß hat dabei die Kopfslosiskeit der durch die Ereignisse der Jahre 1812 und 1813 völlig demoralisirten Franzosen unendlich viel Vorschub geleistet, wie denn überhaupt, wenn man bloß vom moralischen Einsluß spricht, ohne Widerrede die Befreiung der Niederlande eine Folge der Siege des Jahres 1813 ist, nur durch diese ermöglicht wurde. Doch das gibt noch nicht ein Recht, von der Eroberung Hollands zu reden. Denn dabei muß jedenfalls das Herz, der Kern des Landes ausgenommen bleiben. Die Dynastie blieb dabei ganz unbetheiligt, sie erntete die Früchte, wo sie nicht gepflanzt hatte.

Ich hätte also S. 138 mich genauer ausgedrückt, wenn ich gesichrieben hätte: "Im eigentlichen Holland hatte die Nation sich selbst befreit, das übrige Land aber dankte seine Erlösung den Verbündeten."

## Rachschrift der Redaktion.

Unser verehrter Herr Mitarbeiter hat in den beiden letten Abfähen seiner Erklärung die im zweiten Absahe aufgeftellte Behauptung. "daß Holland seine Befreiung der eigenen Nation, nicht den Berbündeten, auch nicht dem preußischen Heere, verdanke", sehr wesentlich eingeschränkt. Aber auch so können wir fie nicht gelten laffen. Wenn der Freiheitsdrang in den Bewohnern der holländischen Städte so mächtig war, wie unser Mitarbeiter annimmt, warum erhoben sie fich nicht am 14. September, anftatt am 14. November? In diesem Falle murbe das Ereignis vielleicht, von Ginfluß auf die Operationen ber Verbundeten gewesen sein; im November war es, militärisch be= trachtet, völlig bedeutungslos. Unfer Mitarbeiter gefteht felbft zu. daß der Erhebung der Hollander "unendlich viel Borschub geleistet" habe die Ropflosigkeit der durch die vorangegangenen Ereignisse "demoralisirten" Franzosen. Wenn er diese Demoralisirung als eine Wirkung der Borgänge nicht nur von 1813, sondern auch von 1812 bezeichnet, so will er damit wohl zu verstehen geben, daß Deutsch=

land seine Befreiung in gleichem Mage ben Ruffen zu verdanken habe wie nach unserer Meinung Holland die feinige ben vereinten Deutschen, Ruffen und Österreichern. Dabei waltet aber ein doppelter wesentlicher Unterschied ob. An dem Widerstande, den Rukland 1812 leistete, hatte ein Deutscher, der Freiherr vom Stein, ben größten Antheil: die Hollander können nichts Abuliches für sich anführen. Sodann: die Deutschen ober, wie wir, um uns nicht unfrerseits einer Inforrektheit schuldig zu machen, sagen muffen, die Breugen, haben nach bem ruffischen Gottesgerichte bas Befte bei ber Bezwingung des wieder zu Kräften gekommenen Napoleon gethan; welches find die Schlachten des Feldzuges von 1814, welche die Holländer mitgeschlagen hätten? Die Leistungen der letteren bei Belle Alliance wird ein so guter Renner der modernen Geschichte, wie unser Mitarbeiter ift, nicht geltend machen wollen. Das holländische Ser, einst das bewunderte Vorbild für alle Armeen des Abendlandes, hat den Byrrhus-Sieg von Malplaquet, der ihm sein Offiziercorps raubte, niemals berwunden.

Bekanntlich hat der Wiener Kongreß die Siebzehn Provinzen zu einem Königreich der Niederlande unter dem Sause Dranien vereint. Nothwendig war eine solche Wendung nicht. Wiederholt war in den Krisen der letten zwei Jahrzehnte der Gedanke erwogen worden, die Niederlande ganz oder theilweise an Preußen zu bringen, und weniger als je hätten 1814 rechtliche Bedenken entgegengestanden, sobald die Niederlande, bisher eine Brovinz Frankreichs, im ehrlichen Rampfe mit Frankreich erobert waren. Indem aber die Bewohner von Amsterdam und Haag die französischen Behörden verjagten, konnten sie und ihre Volksgenossen sich das Ansehen geben, als hätten fie sich selbst befreit; für die Anschauung, daß ihr Land ein erobertes sei, schien kein Raum zu fein: es bedarf keiner weiteren Darlegung, wie wichtig dies für die weiteren Schicksale der Riederlande geworden Darum wird man gern zugestehen, daß die Hollander mahrend der letten Monate des Jahres 1813 gar nicht klüger hätten handeln können, als sie gehandelt haben: nur soll man uns nicht von der Tapferkeit der Hollander reden und das Verdienst derer, welche Tapferkeit bei der Befreiung der Hollander gezeigt haben, her: absetzen.

## Entgegnung.

Dem Referenten über meine Erwiderung "zur Schlacht von Tagliacozzo" habe ich zu bemerken, daß ihm die Widersprüche in dem Bericht Karl's an ben Papst entgangen sind, die sich in dem Bericht an Padua, der überhaupt viel forgfältiger redigirt ist und werthvolle Zufäpe enthälk, nicht finden. handelt fich da nicht blog um die Ebene zwischen dem Monte Carce und den Bergen von Scurcola, die für Jeden, der einen Blan zu lefen im Stande ift, nicht existirt, sondern auch um die Stelle "dieti hostes (Konradin) per Sculculae partes ingressi", die, wie selbst Fider zugesteht (Mittheilungen des Inft. f. öfterr. Gesch. 4, 569), nach den vatikanischen Berichten nicht wegzuleugnen ift. Sie fteht in Ubereinstimmung mit dem Bericht an Badua und mit Billani und den Florentiner Chroniken, wonach Konradin direkt nach der Palantinischen Ebene marschirt ist, in der Scurcola liegt, womit noch der Bericht Karl's weiterhin übereinstimmt, daß er von den Bergen von Alba herab in die Balantinische Ebene gerückt ist, als Konradin (von Scurcola) gegen das Dorf Pontium am Fluß (Imele) vorging. Nun liegt die Palantinische Ebene zwischen den Bergen von Scurcola und dem Monte Felice, der demnach damals Monte Taucio geheißen haben muß, wie ihn der Bericht an Radua Mit alledem ift eine Stellung Konradin's am Monte Carce nicht vereinbar, so daß der Rame Montes Charchii korrumpirt oder mahrscheinlicher ein Schreibfehler ift. Es ist bem Ref. auch entgangen, daß die Abhandlung Fider's über den Marich Ronradin's nach dem Balantinischen Felde, welche ben Ausgangspunkt der Polemik bildet, auch nicht einen durch die Quellen nachweisbaren richtigen Gedanken hat, wie das ganz natürlich ist, da sie auf ber falschen Grundlage einer Aufstellung Konradin's am Monte Carce fteht. Über all' das gibt meine Schrift "zur Schlacht von Tagliacozzo" Aufschluß. Über militärische Dinge mit Rcf. in Diskuffion zu freten, liegt mir fern. Die einzige originelle Idee, die Ref. ausspricht, daß die Anmarschrichtung Konradin's sich banach bestimmen läßt, daß ber Gegner, von brei Seiten eingeschloffen, sich nach der vierten nicht durchzuschlagen brauchte und nach den andern Seiten nicht flüchten fonnte, wird badurch hinfällig, daß Primatus S. 658 fagt, die Umschließung sei auf allen vier Seiten erfolgt (taliter ab hostibus circumveniri, ita quod ad suos reverti non poterant).

G. Köhler.

Borftebendem gegenüber kann ich mich auf zweierlei beschränken:

1. In dem Bericht Karl's an die Paduaner steht nicht, daß Konradin auf direktem Wege nach Scurcola marschirt sei, sondern, daß "die Feinde nach ihrem Einmarsch bei Scurcola . . . auf geradem Wege herabzusteigen und nach Sulmona zu gelangen hofften".

2. Daß die Umschließung der Neapolitaner nicht eine vollständige war, ergibt sich ganz klar aus dem Umstand, daß dieselben nach einer Seite hin kliehen. Damit steht durchaus nicht im Widerspruch, wenn Primatus sagt, "sie seien in der Weise umschlossen worden, daß sie nicht zu den Ihrigen zurücklehren konnten". Denn der Weg, der für sie frei war, führte eben nicht zu Karl, sondern zu ihrem alten Lager in die Berge. Außerdem aber würde eine Umschließung von allen Seiten zu viel Zeit erfordert und eine zu große Zersplitterung der Kräste Konradin's herbeigeführt haben, so daß Karl den verderblichen Folgen jener Bewegung hätte zuvorkommen können.

F. Franz.

## Sechsundzwanzigste Plenarversammlung der Hiftorischen Kommission bei der kgl. baier. Akademie der Wissenschaften.

(Bericht des Sefretariats.)

München, im Oftober 1885.

In den Tagen vom 1.—3. Oktober hielt die historische Kommission ihm diesjährige Plenarversammlung. Anwesend waren von den ordentlichen Ritgliedern Geh. Regierungsrath Bais aus Berlin, Hofrath Prof. v. Sidel aus Wien, die Professoren Baumgarten aus Straßburg, Dümmler aus Halle, Hegel aus Erlangen, v. Kludhohn aus Göttingen, Watten bach und Weizsäder aus Berlin, v. Whß aus Zürich und der ständige Sekretär der Kommission, Geheimrath v. Giesebrecht, der in Abwesenheit des Borstandes, Wirks. Geheimraths v. Kanke, die Verhandlungen leitete.

Bon den außerordentlichen Mitgliedern der Kommission nahmen an der Plenarversammlung Theil: Prof. v. Bezold aus Erlangen, Prof. Heigel, Oberbibliothekar Riezler und Prof. Stieve von hier.

Die Verhandlungen ergaben, daß die Unternehmungen der Kommission im besten Fortgange sind. Seit der vorsährigen Plenarversammlung sind folgende neue Publikationen der Kommission in den Buchhandel gekommen:

- 1. Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. Bb. 18. Abtheilung 2. — Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft von R. Stinging. Zweite Abtheilung.
- 2. Geschichte der Bissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. Bb. 20. Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus. Bon Dr. Franz X. v. Begele.





- 3. Jahrbücher der deutschen Geschichte. Jahrbücher des deutschen Reichs unter König heinrich I. Bon Georg Baig. Dritte Auflage.
- 4. Deutsche Reichstagsatten. Bb. 5. Deutsche Reichstagsatten unter König Ruprecht. Zweite Abtheilung. 1401—1405. Herausgegeben von Julius Beigfäcker.
- 5. Die Chronifen ber beutschen Stäbte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert. Bb. 19. — Die Chronifen ber niederfächslichen Städte. Lübeck. Erster Band.
- 6. Forschungen gur deutschen Geschichte. Bb. 25.
- 7. Allgemeine beutsche Biographie. Liefg. 97-106.

Außerdem erschien im Druck die von der Kommission gekrönte Preisschrift: Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland. Bon Franz Anton Specht.

Auch in diesem Jahre muß die Kommission mit dem wärmsten Danke die außerordentliche Gefälligkeit anerkennen, mit welcher die Borstände der Archive und Bibliotheken des In = und Auslandes alle Arbeiten der Kom=mission zu unterstützen fortsahren.

Die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland hat wesentliche Bereicherungen ersahren. Die Geschichte der deutschen Historiographie von Prof. v. Wegele ist erschienen, und der von dem verstorbenen Stinzing noch selbst publizirten ersten Abtheilung der Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft hat eine zweite Abtheilung auß Stinzing's Nachlaß hinzugesügt werden tönnen, deren Herausgabe dem Privatdozenten Dr. Ernst Landsberg in Bonn zu verdanken ist. Man hofft in nächster Zeit einen hervorragenden Gelehrten für die Bollendung des Werkes zu gewinnen. Mit der Geschichte der Kriegswissenschaft ist Oberstlieutenant Max Jähns unausgesetzt beschäftigt und wird sie vielleicht schon im nächsten Jahre vollenden können. Nur wenige Abtheilungen des großen Unternehmens stehen noch zurück, und wird die Kommission einen baldigen Abschluß desselben zu erreichen auf alle Weise besmüht sein.

Bon den deutschen Reichstagsatten ist vor furzem der 5. Band außegegeben worden, der zweite auß der Regierungszeit König Ruprecht's, welcher die Jahre 1401-1405 umfaßt. Die Herausgabe dieses Bandes hat Prof. Beiziäcker, der Leiter des ganzen Unternehmens, mit Unterstützung des Dr. Quidde in Franksurt a. M., selbst besorgt. Im Druck begriffen ist der 9. Band, welcher auß der Zeit König Sigmund's die Jahre 1427-1431 umsfassen wird; der Herausgeber dieses Bandes ist Oberbibliothekar Dr. Kerter in Bürzburg, der leider mit der Bollendung desselben seine Thätigkeit sür die beutschen Reichstagsakten einstellen wird. Auch der 6. Band, der dritte und

leste aus der Zeit König Ruprecht's, ist in der Handschrift nahezu vollendet und wird sogleich nach Bollendung des Drucks des 9. Bandes der Presse übersgeben werden; mit seiner Bearbeitung waren außer Pros. Weizsäcker besonders Pros. Bernheim in Greisswald und Dr. Quidde beschäftigt. Auch sür die späteren Bände ist bereits ein größes archivalisches Waterial gesammelt. Dr. Quidde hat eine größe Zahl süddeutscher Archive bereist und auf Grund der erworbenen übersicht über das Waterial zahlreiche Akten nach Franksturt kommen lassen, wo sie unter seiner Aussicht besonders von Dr. Fron in gund Dr. Jung für die Herausgabe der Reichstagsakten vollständig ausgenutzt wurden. Dank dem überaus freundlichen Entgegenkommen des Stadtarchivars Dr. Grotesend konnte Franksurt zu einem Mittelpunkt aller Arbeiten für die Reichstagsakten gemacht werden.

Bon den deutschen Städtechroniken ist der 19. Band, der erste der Lübecker Chronifen, bearbeitet von Stadtarchivar Dr. Roppmann in Roftod, im abgelaufenen Jahre erichienen. In Angriff genommen wurde die Ausgabe der niederrheinischen und westfälischen Chronifen, welche im 14. und 15. Sahrhundert in deutscher Sprache geschrieben find. Solche Chronifen find nur von Neuß, Soest und Dortmund — lettere noch ungedruckt — vorhanden. Mit der philologischen und historischen Bearbeitung waren die Germanisten Dr. Franck in Bonn und Dr. Joftes in Munfter, fowie die Siftoriter Dr. Sanfen in Bonn und Dr. Ulrich in Roln beschäftigt. Der Anordnung und Leitung biefer Arbeiten hat Brof. Lamprecht in Bonn, im Ginverftandnis mit Brof. Begel, dem Leiter bes gangen Unternehmens, fich unterzogen. Borbereitet, jedoch noch nicht in fo naher Aussicht stehend ift das Ericheinen eines dritten Bandes der Braunschweiger Chroniten, bearbeitet von Stadtarchivar Sanfelmann in Braunschweig, sowie bas des 3. Bandes der Augsburger Chronifen, für welchen die Chronit bes Beftor Mülich nebst Fortjegungen aus dem 15. Jahrhundert bestimmt ift. Der Text dieser Chronit ift bereits vor längerer Beit durch Brof. Leger festgestellt worden; die historische Bearbeitung hat Dr. Schulte in Donaueschingen übernommen.

Bon der Sammlung der Hanserezesse, bearbeitet von Stadtarchivar Dr. Koppmann, war bereits vor längerer Zeit der Druck des 6. Bandes, welcher für die Zeit von 1411—1420 bestimmt ist, begonnen worden, mußte aber wegen dienstlicher Behinderungen des Herausgebers eingestellt werden. Der Druck wird demnächst wieder aufgenommen werden und sich hoffentlich ohne Störung fortsühren lassen.

Die Jahrbücher der deutschen Geschichte werden voraussichtlich in der nächsten Zeit nach verschiedenen Seiten vervollständigt werden. Prof. Meyer von Knonau in Zürich, welcher die Jahrbücher Heinrich's IV. und heine rich's V. bearbeitet, stellt in Aussicht, daß der 1. Band der Jahrbücher Kaiser Heinrich's IV. alsbald der Presse wird übergeben werden können. Hofrath A PROPERTY OF

Brof. Winkelmann in Beidelberg hofft im Jahre 1886 den 1. Band der Sahrbücher Raiser Friedrich's II. in der Handschrift zu vollenden. Die Bearbeitung der Jahrbücher Kaiser Friedrich's I. ift dem Sefretar der hiesigen Sof = und Staatsbibliothet, Dr. S. Simonsfeld, übertragen worden und find von ihm die Vorarbeiten bereits begonnen. Befanntlich find mehrere früher veröffentliche Theile der Jahrbücher nicht mehr durch den Buchhandel zu beziehen und beshalb neue revidirte Auflagen nöthig geworden. Bon den Jahrbüchern König Beinrich's I., bearbeitet von dem Geh. Regierungsrath Bait, ist die britte vom Berfasser selbst revidirte Auflage vor kurzem er= schienen. Mit der Revision der Arbeit des verstorbenen B. E. Bonnell: "Die Anfänge des tarolingischen Saufes" ift Brof. Delsner in Frantfurt a. M. beschäftigt und hofft dieselbe alsbald zum Abschluß zu bringen. Der Revision bes von dem gleichfalls verstorbenen Sigurd Abel bearbeiteten 1. Bandes der Jahrbücher Karl's des Großen unterzieht sich Prof. Simson in Freiburg i. Br., und wird voraussichtlich der Druck der neuen Auflage im Lauf des nächsten Jahres beginnen. Die von Prof. Dümmler bearbeiteten Theile der Rahrbücher werden von ihm selbst revidirt werden.

Die allgemeine deutsche Biographie, redigirt von Klosterpropst Freiherrn v Liliencron und Prof. v. Wegele, ist im verslossenen Jahre um den 20. und 21. Band bereichert worden, auch ist vom 22. Band bereits eine Licserung ausgegeben. Das Unternehmen hat seinen regelmäßigen Fortgang und ersreut sich allgemeiner Anerkennung.

Die Zeitschrift: Forschungen zur beutschen Geschichte, von welcher der 25. Band erschienen ist, erweist sich nach wie vor als ein Bedürfnis und wird in der bisherigen Beise unter Redattion des Geh. Regierungsraths Baig und der Prosession v. Begele und Dümmler fortgesett werden.

Die Arbeiten für die Wittelsbachischen Korrespondenzen haben im versstoffenen Jahre größere Unterbrechungen ersahren, da die für dieselben thätigen Prosessionen v. Bezold und Stieve durch ihre amtlichen Geschäfte in hohem Maße in Anspruch genommen waren. Pros. v. Druffel hat die Arbeiten für den abschließenden 4. Band der Beiträge zur Reichsgeschichte (1546 bis 1555) fortgesetzt, und wird der Druck dieses Bandes im Lause des nächsten Jahres begonnen, vielleicht auch vollendet werden können.

Die Nachforschungen nach Aktenstüden zur Geschichte Kaiser Ludwig's des Baiern im vatikanischen Archive, welche auf Anregung des Geheimraths v. Löher schon in zwei früheren Wintern begonnen waren, sind im letzten Winter durch Oberbibliothekar Riezler unter Beihülse der Archivpraktikanten Franz Löher und Dr. Jochner zum Abschluß gebracht worden. Die Kom=mission beschloß, die Veröffentlichung des so gewonnenen Materials, welches in vielen Einzelheiten werthvolle neue Ausschlüßse über die Geschichte Ludwig's

568 Sechsundzwanzigite Plenarversammlung der hiftorifchen Kommiffion 2c.

des Baiern gemährt, möglichst zu beschleunigen, und beauftragte Oberbiblio= thefar Riegler mit der Herausgabe.

Seit längerer Zeit hat der Sekretär der hiefigen Hof= und Staats= bibliothet Dr. H. Simonsfeld zahlreiche Urkunden zur Geschichte der deutsch= venetianischen Handelsbeziehungen und des deutschen Kaufhauses in Benedig gesammelt. Da der Druck dieser wichtigen Sammlung ohne eine Unterstützung sich nicht wohl bewerftelligen läßt, glaubte die Kommission einen Druckzuschuß für dieselbe besürworten zu sollen.

Die Fenleriche theologische Gesellschaft ju Saarlem macht bekannt, bag teine ber 1885 eingesandten Arbeiten hatte gefront werden fonnen.

Sie wiederholt die Frage :

"Bas lehrt, abgesehen von den Büchern des Reuen Testaments, die altschristliche und die griechischervömische Litteratur des zweiten Jahrhunderts hinsichtlich des Ursprunges und der frühesten Entwicklung des Christensthums?"

Als neue Preisfrage wird angeboten:

"Die Gesellschaft verlangt eine Untersuchung nach der Aechtheit und der Integrität des Briefes an die Galater in Zusammenhang mit den dagegen in der letten Zeit erhobenen Bedenken."

Der Preis besteht in einer goldenen Medaille von f 400.

Man fann sich bei der Beantwortung des Holländischen, Lateinischen, Französischen, Englischen oder Deutschen (seduch mit Lateinischen, Schrift) bedienen. Auch müssen die Antworten mit einer andern Hand als der des Bersassenschung zugelassen werden. Die Frist der Einsendung ist auf den 1. Januar 1887 anderaumt. Alle eingeschicken Antworten fallen der Geselschaft als Eigenthum anheim, welche die gekrönte, mit oder ohne Uedersehung, in ihre Werte aufnimmt, so daß die Bersasser sie nicht ohne Erlaubnis der Stiftung herausgeben dürsen. Auch behält die Geselschaft sied vor, von den nicht gekrönten Antworten nach Besieden Gebrauch zu machen, mit oder ohne Ungade des Ramens der Bersasser, doch im letzen Falle nicht ohne ihre Bewilligung. Auch können die Einsender nur auf ihre Kosten Exemplare ihrer Abhandlungen bekommen. Die Antworten müssen nehst erweitigelten Ramenszettel, mit einem Denkspruch versehen, eingesandt wer an die Abresse: Fundatiehuis van wijlen den Heer P. Texasser VAN DER HULST, te Haarlem.

: = -Páct 1. ----

.

·

•. 

.

•

|    |   |   | • |    |    |   |   |
|----|---|---|---|----|----|---|---|
|    | • | • |   | ٠. |    |   |   |
|    |   |   |   | •  |    | • |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    | • |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
| •  |   |   |   |    |    |   |   |
|    |   |   |   |    |    |   |   |
| ₩. |   |   |   |    | ₹. |   | 1 |



. .





